

2H9

WEITH gand



PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

HI STORY

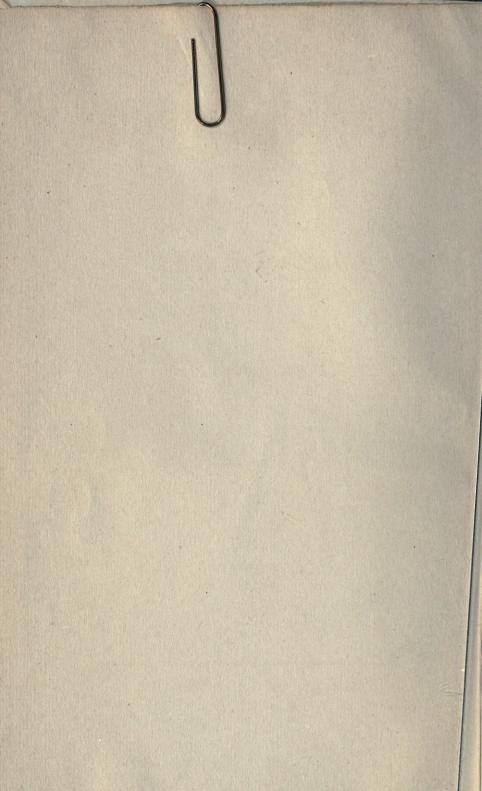

# historische Aussätze

pon

# Heinrich Friedjung

1. und 2. Auflage



Stuttgart und Berlin 1919 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger

# hiltorildse Aufläße

geinnidoi DB F75

Mue Rechte, insbesondere das itberfepungerecht, vorbehalten



Stettgack und Berlin 1919 & Cottation Buchganolung Nachfolger Meinem Freunde

## Anton Bettelheim

3ugeeignet

de sue sa . Freue de

## Anton Bettelbeim

ranglesqui

## Inhalt

|     |                                                             |     |   | Dente |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---|-------|
| 20  | rrebe                                                       |     |   | VII   |
| 1.  | Die Schlacht bei Afpern                                     |     |   | 1     |
| 2.  | Die öfterreichische Raiserkrone                             |     |   | 9     |
| 3.  | Alexander Bachs Jugend und Bildungsjahre                    |     |   | 24    |
| 4.  | Freunde und Gegner ber Bauernbefreiung in Ofterreich .      |     |   | 40    |
| 5.  | Mitteleuropäische Zollunionsplane 1849—1853                 |     |   | 64    |
| 6.  | Fürft Felig Schwarzenberg und Graf Albrecht Bernftorff .    |     |   | 90    |
| 7.  | Entgegnung auf ben Angriff eines ungarifden Siftorifers     |     |   | 126   |
| 8.  | Der öfterreichisch-ungarische Ausgleich von 1867            |     | - | 135   |
| 9.  | Die Donaumonarchie als einheitliches Zollgebiet             |     |   | 170   |
| 10. | Öfterreich-Ungarn und Rugland 1908                          |     |   | 176   |
| 11. | Die Zusammenkunft Aehrenthals und Iswolskijs 1908 .         |     | × | 189   |
|     | Alfred v. Arneth                                            |     |   | 198   |
|     | Anton Springer als öfterreichischer Sistoriker              |     |   | 210   |
| 14. | Josef Alexander Freiherr v. Helfert                         |     |   | 224   |
| 15. | Bilhelm Alter und feine Enthüllungen über ben Rrieg von     | 186 | 6 | 239   |
| 16. | Graf Bernhard v. Rechberg                                   |     |   | 294   |
|     | Wertheimers Graf Julius Andrassy                            |     |   | 322   |
| 18. | Graf Suftav v. Kalnoty                                      |     |   | 327   |
| 19. | Adolf Fischhof                                              |     |   | 362   |
| 20. | Ignaz v. Plener                                             |     |   | 372   |
|     | Erinnerungen von Ernft Freiherrn v. Blener                  |     |   | 377   |
|     | Alexander v. Peez                                           |     |   | 386   |
|     | Julius Freiherr v. Horft                                    |     |   | 399   |
|     | Moriz Ebler v. Angeli                                       |     |   | 434   |
|     | Grabmanrs Gesammelte Reben                                  |     |   | 443   |
|     | Leopold Freiherr v. Chlumecky über die italienische Politik |     |   | 454   |
|     | Ein frangösischer Siftoriker über das moderne Ofterreich .  |     |   | 468   |
|     | Das österreichische Sprachenrecht                           |     |   | 474   |
|     | Bas die Deutschböhmen für die deutsche Ration bedeuten      |     |   | 479   |
|     | Die "Allgemeine Zeitung"                                    |     |   | 487   |
|     | Raifer Franz Josef I. Ein Charakterbild                     |     |   | 493   |
| Reg | gifter                                                      |     |   | 542   |

### Undat

| many bi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | the transfer of the state of th |
|         | an die cheerigitie kalkatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11      | de discourse dans going again desput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00      | Beginde und Genner ber Baufendefreinne in Dierreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AR      | The state of the s |
| -01     | - Havilmall specific fault das garderenachte glag lauf, me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 821     | Certespition out ben Alegriff cinco ungarichen discretic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 186     | Takin was harterade addlangened hiptoriothe vill is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170     | in Alle Bonoungereits die eigenegenoonen als in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 176     | 100 Commence of the Bud and Control of the Control  |
| 6E1 -   | toler sites on a status sell unufarminely, and to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *01     | Company of the second of the s |
| 010     | and the state of the special participation of the second state of  |
| 224     | the state of the s |
| HES.    | Add was notify the seen seen separational and the course state strengths (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 198 Med Methylab in Nethera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 47. West House Star Julian State and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12      | The state of the same of the s |
| 199     | To man toutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 951     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TYPE    | 23. Oximmentangah ann ganh Kenbura is about a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | A PART OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALE.    | and a second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101     | and the state of t |
|         | and the Comment of th |
| 104     | munch application are really altereally as realized, diagons and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | err din hundelidies histories dans bas consesse Officerid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100     | 28. Has Bleesliefich Sysabaurcht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 477     | water the West abliques for the best spirits and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | . guiltide manually, sell on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | the real relation of the state  |
|         | and the second s |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Vorrede

. V

Diefes Buch beschäftigt sich mit einer versuntenen Welt. Es enthält Studien über Ofterreich, die, im Laufe der letten dreißig Sahre entstanden, von dem Gedanken der Daseinsnotwendigkeit des Donaureiches getragen sind. Die Monarchie ist in ihre Teile zerschlagen und durch eine Totenklage nicht zum Leben zu erweden. Wir alten Ofterreicher sind besiegt, aber nicht erschüttert in unserer Überzeugung, daß dieses Reich seinen unendlich schwierigen Beruf zwar unvollkommen, aber — bis zur kläglichen Selbstpreisgabe im Oktober 1918 — in Ehren erfüllt hat. Dies zu bekennen, ift mir ein Bedürfnis: gleichgültig, ob neuer Hohn und Haß sich zu dem gesellen, was die Aufrechten und sich selbst Getreuen in den Tagen des Unglücks über sich mußten ergehen lassen. Die zu einer verlorenen Sache gestanden haben, sind nur dann gedemütigt, wenn sie die Reihen verlaffen, nicht wenn die Fahne den ermatteten Verteidigern im Kampfe entsunken ist.

Dieses Bekenntnis gehört an die Spize der vorliegenden Sammlung, obgleich plangemäß keiner der zahlreichen Aufsäte rein politischen Inhalts ausgenommen ist, die ich im Lause von Jahrzehnten veröffentlicht habe. Mit gutem Bedacht wurden ausschließlich solche Studien eingereiht, die sich mit der Bersgangenheit beschäftigen. Wohl waren auch diese von der Stimmung des Tages nicht unberührt geblieben, zumal dann nicht, wenn der Bersasser, ob nun freudig bewegt oder in banger Sorge, die geschilderten Ereignisse selbst miterlebt hatte. Indessen war für alle Aufsätze dieses Buches das Erforschen des historisch Gewordenen die Haufsätze Buches das Erforschen des historisch Gewordenen die Haufsätze und dem Willen des Lesers, so ist dies eine erwünschte Nebenwirkung, wenn die Arbeiten auch in erster Linie der historischen Erkenntnis dienen sollten.

VIII Borrebe

In dieser Absicht stellte ich die Sammlung gegen Ende 1917 zusammen und übergab sie im solgenden Frühjahr dem Verleger. Nur der letzte der Aufsätze, das Charakterbild Kaiser Franz Josefs, ward den anderen später zugesellt, da es mich drängte, über die von mir durchlebte Zeitspanne österreichischer Geschichte ein abschließendes Wort zu sagen.

Schon lag etwa ein Dritteil des Buches im Sape vor, fo daß nicht einmal an bessen Wortlaut sich etwas mehr ändern ließ, als die öfterreichisch-ungarische Monarchie vom Sturme weggefegt wurde1). Unter biefem erschütternden Eindrude stodte die Fortsetzung, es tam selbst das Unterlassen der Beröffentlichung in Frage. Indessen verwarf ich diesen Gedanken, weil ich mich der Ergebnisse meiner Arbeit nicht zu schämen habe, sie auch nicht verleugnen will. War doch mit dem Zerfalle der öfterreichisch-ungarischen Monarchie nichts wertlos geworden, was jemals die Kenntnis vom alten Diterreich erweitert hatte. Was einmal wahr gewesen ist, bleibt wahr auch nach dem Verschwinden einer von der Wiffenschaft erklärten Erscheinung. Auch von der Materie kann, um auf ein anderes Gebiet überzugreifen, nie ein Atom verloren gehen, deren jedes vielmehr irgendwo im Beltraum das unaufhörliche Sichfinden und Auseinanderstreben der kleinsten Teilchen überdauert; ebenso begleitet das Gesetz der Erhaltung der Kraft den Naturforscher auf allen seinen Wegen. Uhnlich steht der Historiker zu dem einmal Geschehenen, deffen Birkungen niemals verloren geben können. Indeffen ift es früheren Forschern selten widerfahren, daß ihnen das zum Arbeitsinhalt gewählte, eben noch ruftig tampfende Staats wefen gewiffermagen unter den Sanden dahinftarb, wie uns jest Ofterreich-Ungarn. Roch näher ist von dem allgemeinen Geschid biese Sammlung betroffen worden, ba sie mitten im Druck in den Wirbel der Ereignisse hineingezogen ward. So geht sie durch eine ganz besondere Feuerprobe, die sie nur bestehen wird, wenn das Echte und Wahre in den ein-

<sup>1)</sup> Daher kommt es, daß in diesem ersten Dritteil der Ausgang des Westkrieges noch ungewiß erscheint (so auf Seite 58), während später auf das Ergebnis hie und da hingewiesen wird. Diese Unebenheit ist der Joll, den das Buch der Gewalt der Ereignisse entrickten mußte.

Borrede:

IX

zelnen Auffägen von vornherein stärker war als die Stimmung des Tages.

Jedem Auffat ist das Jahr seiner ersten Veröffentlichung vorausgeschickt. Für den Wiederabdruck wurde an der Form im großen wie im einzelnen sorgfältig gebessert, dagegen an dem Inhalt nur das Notwendigste geändert, gewöhnlich mit einem sür den Leser dienenden Vermerk. In einem ähnlichen Falle, bei der Herausgabe seiner Reden und Vorträge, schrieb Ulrich von Wilamowiz-Moellendors: "Da es mir durchaus fernliegt, Dokumente meiner eigenen Entwicklung geben zu wollen, so habe ich die Texte, auch wenn sie gedruckt waren, ohne weiteres abgeändert, wo mir das notwendig und angängig schien." Sein Beweggrund war auch der meine, jedoch ist beim Umarbeiten von Studien über die neueste Geschichte größere Zurückhaltung geboten, sollen nicht Farbe und Stimmung darunter leiden, nicht Sprünge im Ausbau entstehen.

Dazu kommt etwas Entscheidendes. Es wäre meiner Empjindung nach Untreue gegen meine eigene Vergangenheit gewesen, hätte ich das in den Aufsähen früher ausgesprochene Urteil über Österreich verwischt und das über seine voraussichtliche Lebenskraft Gesagte abgeschwächt. Lieber wollte ich mich jeder Kritik, auch wohlseilem Spotte ausliesern. Wie ich über mein großes und unglückliches Vaterland gedacht habe, dafür sei auch in diesem Vuche Zeugenschaft abgelegt.

Unfruchtbar wäre ein Streit mit denjenigen, die behaupten, schon vor dem Weltkriege sei der Untergang der habsburgischen Monarchie sür die nahe Zukunst vorauszusehen gewesen. Allerdings gab es in jedem Volksstamme des Reiches eine radikale Partei, die auf die Zerstörung hinarbeitete, aber in den Massen überwog das Gesühl der Zusammengehörigkeit, der Wille zur Bejahung der Monarchie. Im Weltkriege haben die Deutschen einmütig, die anderen Staatsangehörigen in erdrückender Zahl ihre Treue mit dem Blute besiegelt; selbst die meisten tschechischen Soldaten taten ihre Pslicht, obwohl ihre jezigen Machthaber das nachträglich vergessen lassen wollen und sich immer nur des begangenen Verrates rühmen. Die Führer aller in den zwei Parlamenten vertretenen nationalen Varteien beteuerten

X. Borrebe

fast bis zum Schlusse ihre Anhänglichkeit an das Herrscherhauß; auch die Tschechen und die Südslawen erklärten im Mai 1917 beim Zusammentritt des österreichischen Abgeordnetenhauses in aller Form, sie strebten zwar einen gesonderten nationalen Staat, aber nur im Rahmen der Monarchie an. Wäre der Arieg anders ausgefallen, so hätten sich die Kramar, Stanet und Korosec ein Vergnügen darauß gemacht, in die Hände Naiser Karls den Eid als Minister abzulegen. Wer etwas anderes behauptet, fälscht die Wahrheit.

Das Todesurteil war über Österreich-Ungarn erst gesprochen. als die feindlichen Regierungen die abgefallenen Tschechoflowaken als kriegführende Macht anerkannten und nach dem endgültigen Siege stark genug waren, das Werk der Zerstörung zu vollbringen. Dies ist die Grundtatsache des Geschehenen, alles andere Folgeerscheinung. Ohne den militärischen Niederbruch der Mittelmächte hätten die zum Abfalle bereiten Elemente unter den Slawen nicht die Kraft aufgebracht, sich von der Monarchie loszureißen. Auch Ungarn hielt fast bis zum Schlusse aus, erft dann beging seine Regierung den Verrat, die heimischen Truppen von der Armee in Italien abzuberufen, und entschied so die Niederlage. Damit war aber auch Ungarn den Siegern zu Füßen gelegt. Selbst in diesem Zeitpunkte mar noch nicht alles verloren, der Hauptschlag wurde wieder erst von außen her geführt. Amerika und seine Berbundeten hatten es in der Hand, Ofterreich-Ungarn zu einem Bölkerbund umzugestalten ober aber es zu zerschlagen. Sie wählten das lettere, Bilson in erster Reihe, ber auf das Friedensangebot der Regierung Raiser Karls die Antwort gab, er befasse sich nicht mit Ofterreich, wodurch er der Monarchie den Todesstoß gab. Die Feinde blieben sich selbst treu, indem sie in dem folgenden halben Jahre die 52 Millionen der Monarchie dem Hunger preisgaben. Es war von seiten Wilsons Herzenshärte, daß er es unterließ, die Bolksstämme der Monarchie, ob sie sich nun trennen mochten oder nicht, zu besonnener Auseinandersetzung aufzufordern. Der große Rhetor war ausschließlich mit den Redensarten vom Weltbund beschäftigt und fand auch nicht ein Wort, um die Gemüter der Bewohner der Donaumonarchie auf den Borrede XI

Frieden untereinander hinzuweisen und weiteres Blutvergießen zu verhindern.

Aus inneren Gründen heraus hätte der vollständige Auseinanderbruch Österreich-Ungarns nicht eintreten müssen, so daß man mit Wallenstein ausrusen möchte: "Das aber ist gesichehen wider Sternenlauf und Schickal!"

Der militärische Untergang eines Staates an sich beweist nicht, daß er lebensunfähig gewesen sei. Altertum und Neuzeit bieten eine lange Reihe von Beispielen für ben wirklichen Sachverhalt. Hätten sich Verser und Römer nicht mit Übergewalt auf Babylon und Manpten, die Stätten einer reichen Nationalkultur, und auf das handelsmächtige Karthago gestürzt, dann wären, soviel wir wissen, diese Reiche damals nicht untergegangen. Dasselbe ist von den durch Karl den Großen unterworfenen Langobarden, von den unter arabische Herrschaft geratenen Westgoten zu sagen. Und waren wirklich alle vom ruffischen Zarismus verschlungenen Gemeinwesen im Augenblicke des Zusammenbruches von innen beraus zum Untergange reif? Besaken das serbische, das bulgarische Volk wirklich kein Daseinsrecht mehr. als das Schwert der Osmanen ihre männliche Rugend fraß und sie aus der Reihe selbständiger Nationen strich? Nein, die Tat= sache der Rerstörung eines Staates infolge eines oder mehrerer unglücklicher Kriege ist noch lange kein Beweis, daß feine Lebenskraft verbraucht war. In all jenen Fällen sieht das unbestochene Muge nur ben Rampf ber Stärkeren gegen die Schwächeren, erkennt in der Gewalt das lette Wort der sogenannten Weltvernunft.

Der Geschichtsforscher muß sich allerdings vor Einseitigkeit hüten und darf nicht unterlassen, auch auf die Erscheinungen des inneren Berfalls der unterlegenen Staaten ausmerksam zu machen. Das gilt ebenso für die österreichisch-ungarische Monarchie. In der vorliegenden Sammlung wie in meinen früheren Büchern ist darauf oft hingewiesen; ohne Schonung ist die Lähmung der Monarchie durch den bösartigen Sprachenstreit, die Aushöhlung der Reichseinheit durch den die Grundmauern des eigenen Hause untergrabenden magharischen und tschechischen Abel, sind auch die anderen Schäden dargelegt. Dennoch muß

XII Borrebe

bestritten werben, daß Staat und Heer versault und zum Absterben reif gewesen seien. Der vierjährige Heldenkampf der Armee, besonders gegen Italien, wäre nicht zu verstehen, wenn Wille und Kraft zur Lebensgemeinschaft unter den Bölkern nicht stärker gewesen wären als die Schwäche der Staatslenker und der Berrat im Hinterland.

Das alles ist nunmehr vorbei: so weit das Auge in die Zutunst zu bliden vermag, läßt sich die zertrümmerte Form nicht wiederherstellen.

Durch den Zerfall der Donaumonarchie ist in der Mitte Europas eine ungeheure Lude entstanden, die nicht von einzelnen, noch dazu sich befehdenden Nationalstaaten, sondern nur von einem sie umschlingenden Bunde hätte ausgefüllt werden können. Da die Wohnsige und Sprachinseln der verschiedenen Bolksstämme so durcheinandergeworfen sind, wie einzelne durch Erdrevolutionen losgesprengte Gesteinstrummer, so lassen sich aus ihnen nicht geschlossene Nationalstaaten bilden, soll die Redensart vom Selbstbestimmungsrecht der Bölker nicht zum Gespötte werden. Ein Versuch dieser Urt wird in Tschechien ebenso scheitern, wie er in Ungarn miklungen ist. Wollten die Sieger zum Neuaufbau schreiten, so wäre übrigens nicht eine monarchische Spipe notwendig gewesen; ein Verband von Freistaaten konnte ber Menschheit denselben Dienst leisten. Der Leser wird in diesem Buche ebensowenia wie in meinen früheren auf das stoken, was man dynastische Gesinnung nennt, um so häusiger auf die Überzeugung, daß der Berband der durcheinandergemengten Nationalitäten zusammengehalten werden sollte — zu aller Gedeihen. Das österreichische Herrscherhaus hatte im 18. Jahrhundert unter hervorragenden Fürsten an diesem Werke gearbeitet, dann war seine Kraft erlahmt; nach 1848 vergrößerte die Hosburg noch durch wechselseitiges Ausspielen der Nationalitäten das Unheil. Die Dynastie war blok als ein um das Ganze gelegter Reifen von Wert gewesen, oberster Leitstern durfte nur das Wohl der Bölfer sein. So dachten die echten Baterlandsfreunde, und in dieser geschlossenen Auffassung wußte sich der Berfasser mit den besten Söhnen ber Seimat einig.

Für die national gesinnten Deutschen, soweit sie nicht die

Borrebe XIII

Wirklichkeit vollständig verkannten, bestanden auch andere Grunde, um fich für Ofterreich-Ungarn einzuseten. Sielt boch das Reich immer noch die Sand schützend über die Bolks genossen, die unter den Slawen wie unter den Magnaren zerftreut lebten und in Gefahr waren, einer fammfremden Mehrheit zum Opfer zu fallen. Zudem war Ofterreich als Schöpfung der deutschen Ration beren nach Südosten vorgeschobenes Bollwerk, zu bessen Verteidigung es auch andere Rationalitäten sammelte, soweit fie zum Amede eigener Erhaltung auf die Wälle zu fteigen bereit waren. Staatliches und nationales Gefühl war bei ben Deutschen Ofterreichs oft schwer zu scheiben. In den Sudetenländern überwog die Unhänglichkeit an die Genossen besselben Bluts und berselben Sprache, dagegen im Donautal wie in den Alben die an Österreich. Die Mittelschichten wurden burch das Herkommen mehr bei ber habsburgischen Monarchie festgehalten, die Gebilbeten hingen inniger an deutscher Art. Wer in deutscher Bildung aufgewachsen war, unterdrüdte die Sehnsucht nach bem beutschen Mutterland, um ihm in seiner größten Rolonie besto beffer bienen zu konnen. Männer biefer Gefinnung atmeten deutsche Luft im österreichischen Staate, von dem sie sich immer noch loglösen konnten, während der beutsche Odem ihrem Leben unentbehrlich war.

Fest, da Österreich zerfallen ist, drängt sich unsere ganze Empfindung in der Liebe zum Kernvolke der alten Monarchie und damit zur großen deutschen Nation zusammen. Wohl türmen sich gegenwärtig Widerstände entgegen, zulest aber werden wir doch zum Mutterlande zurückehren, von dem einer der besten Stämme zur Erfüllung gewaltiger Aufgaben nach Südsisten ausgezogen war. Von den Besiedlern der Ostmark ist das mitgebrachte Erbe an Gesittung sorgsam bewahrt und reich gemehrt worden. Nicht bittend um Aufnahme nahen ihre Nachstommen, sondern ausgezüstet mit geistigen und wirtschaftlichen Gütern, bereit zu geben und zu empfangen; sie führen der spröderen Bolksart des Nordens reiche künstlerische Anlagen, hohe Gesittung in den Lebensformen, seineres Verständnis auch für fremdes Bolkstum zu. Die Hingebung, mit der sie bis zulest

XIV Borrede

für Ofterreich gekämpft und geblutet haben, ist die Bürgschaft für ihre auch dem Deutschen Reiche sichere Treue; galt doch der Kampf auch der Berteidigung der deutschen Nation gegen deren Feinde in West und Ost.

Ofterreich erwarb sich das Berdienst, an der mittleren Donau durch zwei Sahrhunderte eine sichere Rechtsordnung aufgerichtet und während dieser Zeit den Bürgerkrieg zwischen den Nationalitäten perhindert zu haben. Bon der Bragmatischen Sanktion bis zum Ende des Weltfriegs freuzten seine Bolfer nur einmal, in der Revolution von 1848, miteinander die Waffen, also weniger häufig als zur selben Zeit die Franzosen in ihren Staats umwälzungen, viel weniger blutig als die Nordamerikaner, unter benen im Bürgerfriege bon 1861 bis 1865 unendlich mehr Opfer gefallen sind. Die alte Ordnung der Dinge hatte ihre schweren Gebrechen, und fämtliche nationale Barteien erfüllten die Welt mit Rlagen, aber alle Volksstämme bes öfterreichischen Staates konnten in dem großen Berein ihre Sonderart entwickeln. Schon daß freier, nicht durch Zollschranken eingeengter Sandel zwischen allen Teilen der Monarchie bestand, war ein nicht hoch genug zu veranschlagender Gewinn. Bereits Maria Theresia hatte die Bolleinheit für das eigentliche Ofterreich, hierauf der fraftig durchgreifende Absolutismus 1849 auch für ben Berkehr mit Ungarn eingeführt. So tam es, daß die neuen Teilstaaten vom Entstehen an die notwendigen geistigen und wirtschaftlichen Kräfte ihr eigen nannten. Über die Leistungen des ehemaligen Donaureiches belehrt am besten der Vergleich mit den anderen Grofftaaten Europas. Man mag die Rechtspflege und die Gesetbücher, den wissenschaftlichen Fortschritt und das Unterrichtswesen, Aderbau, Industrie, Bant- und Berkehrswesen beranziehen: Ofterreich stand selbst neben den Bölkern höchster staatlicher Kultur, den Deutschen, Engländern und Franzosen, nur in manchen, nicht in allen Belangen zurud, dagegen konnte es sich erhobenen Hauptes mit Italien messen und Rufland war es in jeder Beziehung überlegen.

Noch beutlicher wird die Sachlage, wenn man auf die beiden Hauptzwecke jedes Staatswesens gesondert eingeht. Vor allem soll es seinen Angehörigen Recht und Gesittung verbürgen, dann

muß der Staat auch eine Machtorganisation sein zum Schutze gegen außere und innere Feinde.

In der ersteren Richtung ist es eine Tatsache der Weltgeschichte. daß es eine eigentsimliche öfterreichische Rultur gab, die alle Bolksstämme von den Grenzen der Ukraine und Rumaniens bis zu den Tiroler Bergen und zum Böhmerwald umichlok und noch umichließt. Das Streben, fie abzustreifen, ist ein Rückfall in Barbarei. Ihren Umfang und Inhalt festzustellen, wird für die Forscher wie für die historischen Seminarien an den Universitäten eine lohnendere Aufgabe sein als das Zurudgehen auf mittelalterliche Freiheitsbriefe und andere Bergamente. Ahnlich steht es mit der anderen Aufgabe staatlichen Daseins. Das Donaureich war bis zum Schlusse eine Grofimacht, sein Seer hat von 1914 bis 1918 sogar weit Größeres geleistet. als irgend jemand hatte vermuten können. Es ist eine in ber Beltgeschichte fast alleinstehende Erscheinung, daß die Monarchie ihrem Ende als anerkannte Militärmacht entgegenging. Sonft fanken die ehebem großen Reiche, bevor sie aus der Reihe der Lebenden verschwanden, zum Spielball ftärkerer Nachbarn berab: man denke nur an Westrom und Byzanz, an das arabische Kalisat und bas osmanische Reich. Ofterreich stand trop der bedenklichen Riffe und Sprünge in seinem Gefüge zu Beginn bes Welttrieges noch immer achtunggebietend als Kultur- wie als Machtstaat ba.

So die alte österreichische Staatsauffassung. Uber ihre Richtigkeit ober ihren Unwert können erst die kommenden Ereignisse entscheiden. Ob Österreich wirklich, wie seine Verkleinerer behaupten, überslüssig gewesen ist, wird sich dann zeigen, wenn die Nachsolgestaaten ihm gleichkommen werden in der Erhaltung bürgerlichen Friedens, in der Gewähr von Rechtssicherheit, im Schutz geistiger und wirtschaftlicher Güter. Ausnahmsweise läßt das Schicksal es im politischen Leben hier zu einem Experiment kommen, wie es sonst nur der Forscher auf dem Gebiete der Naturwissenschaften anstellt. Bis jetzt sind die neuen Gemeinwesen nicht lachende Erben, sondern mit Not und Sorgen besastet. Sie müssen, wobei ihnen eine Zeit des Übergangs zusubilligen ist, erst ihre Leistungsfähigkeit erweisen. Jetzt besteht auf dem Boden der alten Monarchie offener oder mühsam vers

XVI Borrebe

deckter Bürgerkrieg. Polen und die Ukraine sind in einen wütenden Kampf verbissen: in Deutschböhmen fielen Menschenopfer und herrscht unerträgliche Thrannei; durch ganz Ungarn steht eine Nation in Waffen gegen die andere. Schlimmer noch wird es werden, wenn Unverstand und Hochmut der Weltenrichter befehlen sollte, daß vierthalb Millionen Deutscher den Tschechen. Südtirol vollständig den Italienern, Oftungarn und Siebenbürgen den Rumänen ausgeliefert werden sollen. Dann wird der Krieg in den Donau- und Sudetenländern der Dauerzustand. fein, unterbrochen höchstens von Atempausen vor neuen Kämpfen. Was jett geschieht, ist der stärkste Beleg dafür, daß die Donaumonarchie zum Leben berechtigt war. Nur dann sind die Fürsprecher des alten Ofterreich vor dem Gerichtshof der Weltgeschichte des Frrtums überwiesen, wenn an seiner Stelle wieder Staaten mit dauernden Rechts-, Friedens- und Machtordnungen entstehen. Bis dahin verharren wir bei unserer Überzeugung. und immer wieder erneuert sich ber Schmerz, daß Tausende und aber Tausende der besten Sohne aller Bolfsstämme in den Tod gegangen sind, ohne ihren Angehörigen den Frieden gebracht zu haben. Dieser Gedanke wäre nicht zu ertragen, wenn man nicht wüßte, daß die Kraft der Erneuerung der Bölfer schier unerschöpflich ist. Aus einem Menschenvaare entsproß nach dem tiefsinnigen Mythus am Anfang und später noch einmal die Fülle der Geschlechter: auch dem Gären und Drängen unserer Zeit entringt sich, wie sonst dem Schofe der zeugungsträftigen Menschheit, ohne Zweisel ein Neues und Großes. Veränderte Aufgaben weisen auf höhere Ziele und reichere Ideale hin, aber beim Ausblick in die Zukunft soll die Pflicht nicht vergessen sein, bem Bergangenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Wien, im März 1919

Heinrich Friedjung

#### Die Schlacht bei Aspern

(Veröffentlicht 1909)

apoleons Herrschaft beruhte auf dem allgemeinen Glauben an seine Unüberwindlichkeit. Daher der Ausspruch eines Geschichtsschreibers seiner Taten: "Von dem Augenblick an, da man sehen wird, er könne besiegt werden, wird er auch besiegt sein." Nach den Schlachten von Austerlitz, Jena und Friedland schien seinem unvergleichlichen militärischen Genie, das sich auf die große Armee als meisterhaft organisiertes Ariegswerkzeug stütte, nichts unmöglich, keine Unternehmung fühn genug, um nicht gewagt werden zu können. Mis er dann 1809 den Vorstoß der Österreicher gegen Süddeutschland bei Regensburg und Ecmühl in gewaltigen Schlägen zum Stehen brachte, das feindliche Heer nach Böhmen abdrängte und mit wunderbarer Schnelligkeit die Donau hinabmarschierte, waren es nur furchtlose Herzen, die vor seinem zermalmenden Fußtritte nicht erzitterten. Da aber stellte sich ihm, als er vom Südufer der Donau nach einem raschen Brückenschlag in die noch uneroberten Nordprovinzen Österreich? vordringen wollte, das Heer Erzherzog Karls in den Weg und brachte seine Siegeslaufbahn für einige Zeit zum Stocken.

Napoleon, durch die lange Reihe seiner Siege verwöhnt, unternahm am 19. und 20. Mai 1809 eines der größten Wagnisse der Kriegsgeschichte. Im Angesichte des Feindes, der vom Bisamberg alle seine Bewegungen viele Meilen stromabwärts beobachten konnte, ging er auf einem einzigen Schiffsbrückenweg über die Donau, wobei er, da sein Heer mehrere Inseln zu passieren hatte, hintereinander vier Flußarme überschreiten mußte. Aber freilich, diese märchenkühne Unternehmung empsahl sich doch auch durch einen bestimmten Vorteil, den er höher

anschlug als jede nur mögliche Gefahr. Denn eben diese Inseln verdeckten dem am nördlichen User wachenden Feinde die zur Bezwingung des Hauptstromarmes von Napoleon besohlenen Anstalten. War die dem Feinde nächste Insel, die stattliche Lobau, erreicht, so war das französische Heer gegen den Angriff der Österreicher noch durch einen Flußarm, das Stadler Wasser, gedeckt, und auf jene Insel konnten sich die Franzosen auch im Fall eines Mißersolges zurückziehen. Napoleons Feuergeist genügte diese Sicherung gegen einen möglichen Mißersolg, und am 20. Mai war die letzte der Brücken fertig. Im Laufe des Tages wurde sie von 32 000 Franzosen überschritten, die in raschem Anlaufe sofort die Dörfer Aspern und Esting den schwachen Wachtruppen des Erzherzogs entrissen.

Das Heer Erzherzog Karls war zur Abwehr sachgemäß aufgestellt. Da man nicht wissen konnte, welchen Übergangspunkt zwischen Wien und Preßburg Napoleon wählen werde, so standen die österreichischen Korps in einem flachen Halbkreise auf dem Höhenrücken des von der Donau nach Norden sanft ansteigenden Marchfeldes, immer bereit, konzentrisch gegen jedweden feind= lichen Übergang vorzudringen und hier dem Feinde entgegenzutreten. Es war nun für den Erzherzog überraschend, daß Napoleon sich den für ihn geradezu gefährlichsten Bunkt aussuchte. just im Mittelpunkte jenes Halbkreises, wo also die österreichischen Korps von rechts und links mit verhältnismäßig größter Schnellig= keit zur Abwehr erscheinen konnten. Als Erzherzog Karl in der Frühe des 21. Mai die Nachricht vom Brückenschlag erhielt, hielt er sie für fast unglaublich, dachte zunächst, hier sei bloß ein Scheinangriff beabsichtigt, um sein Seer gegen Afpern zu loden. worauf der große Übergang anderswo vorgenommen werden würde. In der Tat war die Unternehmung Napoleons fast toll= fühn zu nennen, und seine Anstalten zur Sicherung der Brücken waren so unzureichend, daß ihn Marschall Massena beim Krieasrat am Abend des zweiten Schlachttages mit Vorwürfen überhäufte.

Als nun die Franzosen, allem Vermuten des Erzherzogs zum Trotz, doch über die Brücken zogen, war er geneigt, an irgendeine Kriegslist, eine unerwartete Teufeleiseines großen Schlachten= gegners zu glauben. Da soll ihm, wie die Überlieserung berichtet, sein Generalstabsches Graf Wimpssen die Frage vorgelegt haben, was er denn täte, wenn einer der französischen Generale, die er 1796, 1799 und 1805 besiegt hatte, Jourdan, Moreau oder Massena, Ühnliches vor seinen Augen unternähme? "Ich würde ihn angreisen und in den Strom wersen," war die Antwort. "Dann sehe ich nicht ein, weshalb wir dieses Schickal nicht auch dem Kaiser bereiten sollen!" lautete die unwiderlegliche Erwidezung Wimpssens.

Genug, zu Mittag des 21. Mai ergingen die Befehle des Erzherzogs an fämtliche Korps, sofort aufzubrechen und in fünf Rolonnen gegen die Donau zu marschieren, wobei dreien die Rich= tung auf Aspern, zweien auf Efling gegeben wurde. Diese Flügelstütpunkte der Franzosen zu nehmen, war die zu lösende Aufgabe. Da erst ein Teil der Franzosen über den Fluß ge= gangen sein konnte, war die Überzahl bei den Bsterreichern. Sie begegneten jedoch beim Angriff einem heroischen Widerstand, in Aspern durch den sich an Kühnheit und Kaltblütigkeit überbietenden Massena, in Ekling durch Lannes, eine der glänzendsten Erscheinungen unter den Marschällen der großen Armee. Massenas Lebensgang war bekanntlich ein überraschender Aufstieg aus den Niederungen des Lebens zu den höchsten Stufen des Ruhms, des Glücks. Als Sohn eines kleinen Weinhändlers in Nizza trat André Massena als Knabe von fünfzehn Jahren in die französische Armee, in der er sechzehn Sahre lang verblieb, um dann als Unteroffizier seinen Abschied zu nehmen und nach Nizza zurückzukehren. Drei Jahre später, 1792, trat er in das Freiwilligentorps Var ein und rückte in einem Sahre bereits zum Brigadegeneral, ein weiteres Jahr später zum Divisionsgeneral vor. Hervorragend ist sein Anteil an dem glorreichen Feldzuge von 1796/97, als Oberbefehlshaber in der Schweiz erringt er dann 1799 den Sieg über die ruffisch-österreichische Armee. Unvergessen bleibt auch seine heldenmütige Verteidigung Genuas gegen die Österreicher. Bas diese beiden Männer, Massena und Lannes, leisteten, ist in die französische Kriegsgeschichte mit goldenen Lettern eingegraben. Indessen hatte in der Schlacht vom 21. Mai 1809 nur Lannes den Erfola auf seiner Seite, da sich an

dem sesten Dorse Eksling, besonders an einem großen Getreibescher, der Angriff der Truppen des Fürsten Rosenberg brach. Gegen Aspern dagegen brauften unter dem Besehle des tapferen und klugen Hiller die sich stets erneuernden Sturmwellen und fluteten zum Siege. Zuletzt war der Wall von Franzosen und Rheinbundtruppen niedergeworfen. Aspern blieb am Abend nach harter Arbeit den Österreichern.

Dazwischen war jedoch am späten Nachmittag ein wuchtiger Angriff der französischen Reiterei erfolgt. Beim Übergang über den Strom hatte es sich gefügt, daß eine unverhältnismäßig starke französische Kavalleriemacht hinüberzog; da der stark angeschwollene Strom den Öfterreichern zu Hilfe kam und am Rachmittag eine der Brücken zerriß, stockte dagegen der Zuzug an Infanterie durch einige Stunden bis zur Wiederherstellung bes Schiffsweges. Diese Kavallerie, über die Lannes die Verfügung erhielt, wurde von ihm zu fraftvollen Gegenstößen benutt. Denn den drohend gegen Aspern und Efling immer neu heranflutenden Kolonnen der Österreicher mußte um jeden Preis Halt geboten werden. Zwischen den beiden Dörfern ist ein Zwischenraum von drei Kilometern, und durch dieses Tor stürmte die prächtigste Kavallerie der Welt, sechs- bis siebentausend Reiter, denen in zahlreichen Schlachten und Feldzügen das Schwierigste, einmal selbst die Erstürmung eines Passes in Spanien, zugemutet werden konnte. Sie maßen sich am Nachmittage zuerst mit überlegener Kraft mit der österreichischen Reiterei, und gegen Abend warfen sie sich heroischen Mutes auf die jest anrückenden Infanteriebataillone. Diese französischen Kavalleriestöße an den beiden Schlachttagen machen in der Ariegsgeschichte insofern Epoche, als es seitdem feststeht, daß auch der wuchtigste, mit Todesmut gerittene Reiterangriff sich an unerschütterter Infanterie brechen muß. Damals geschah das Laden und Feuern des Schießgewehrs noch so langsam und die Rugeln trugen so wenig weit, daß eine im Galopp dahersprengende Reitertruppe von einem Infanteriegliede nur mit einer Salve empfangen werden konnte. Wurde das Feuer zu früh abgegeben, so war keine Zeit mehr zum Laden. Deshalb stellten sich die öfterreichischen Offiziere vor die Front ihrer Kolonnen und hinderten so mit ihren Leibern

allzu frühe Schüsse; erst wenn der Feind dreißig und zwanzig Schritte weit war, ersolgte das Kommando: Feuer! Und die verheerende Wirkung der Salven erzwang die Umkehr der daherbrausenden, die Erde erschütternden Reitergeschwader. Aber der, wenn auch abgewiesene Massenstoß hatte am ersten Schlachtstage, ganz wie die deutschen Kavallerieangriffen in der Schlacht von Mars-la-Tour 1870, doch die Folge, den seindlichen Angriff aufzuhalten. Indessen waren die Totenopser diesmal vergebens gebracht, denn Aspern wurde, wie gesagt, am Abend des 21. Mai trokdem von den Österreichern genommen.

Der erste Schlachttag endete unentschieden, ist jedoch auch für die Franzosen glorreich, weil sie einer doppelten oder dreifachen Übermacht standgehalten hatten. Erzherzog Karl glaubte jedoch, mit der ganzen feindlichen Armee gefochten zu haben. und freute sich doppelt der Eroberung von Aspern; es war nach diesem schönen Erfolg aussichtsvoll, am nächsten Morgen die Schlacht zu erneuern. Um so mehr war Napoleon dazu ent= schlossen, weil er Zeuge gewesen, wie etwa 30 000 der Seinigen das feindliche Heer in Schach gehalten hatten. Nach Wieder= herstellung der Brücke zog er in der Nacht und am folgenden Tage immer neue Truppen herüber, so daß er im ganzen über etwa 70 000 Mann verfügte; da er aber für den Nachmittag noch auf das Korps Davoust rechnete, so war sein Heer dann den Osterreichern, die 90 000 bis 95 000 Mann zur Stelle bringen konnten, an Bahl fast gleich. Es kam also alles darauf an, ob Davoust rechtzeitig zur Stelle sein konnte. Navoleons Kavallerie und seine Artillerie waren übrigens den Ofterreichern an innerem Gehalt überlegen, seine Truppen im Manöbrieren viel besser geschult, so daß er seine Gegner zu zerschmettern hoffte. Diese Rechnung konnte aber nur dann stimmen, wenn der für den Feind streitende und wogende Donaustrom nicht wieder tückisch da= zwischenfuhr. Dazu jedoch sollte es noch kommen: arbeitete doch Hauptmann Magdeburg mit seinen Bionieren, die vom Erzherzog den Auftrag erhielten, durch steinbeladene Schiffe und Brander die Brüden zu zerstören, so geschickt und opfermutig, daß Napoleon auf dem Söhepunkte der Schlacht seinen Urm ge= lähmt sah und den Kampf aufgeben mußte.

Des Morgens zwar blieb der Kriegsgott zunächst auf Seite seines Lieblings. Denn Massena, der Unermüdliche, schlug schon um zwei Uhr nachts los, warf sich unerwartet auf die Österreicher in Aspern und entriß ihnen durch diesen Übersall das mit Blutsopfern erstrittene Dorf. Gleich in der Frühe war aber schon Erzsherzog Karl zur Stelle, der dem General Bianchi zur Kückeroberung so viele Truppen wie möglich zur Verfügung stellte. Damit erneuerte sich der Heldenkamps um das zerschossen und brennende Dorf, dei dem bald die einen, bald die andern Friedhof und Kirche, dann die lange Dorfstraße als Sieger oder als Weichende durchmaßen. Hier waren die Österreicher im ganzen überlegen, spät abends auch siegreich, während Eßling und seine Verdinsdungen allen ihren Anstrengungen spotteten. Aspern wurde von den Österreichern ruhmvoll behauptet.

Während dieser erbitterten Dorfgesechte brachte Napoleon am späteren Vormittag seinen Schlachtplan zur Ausführung. Er wußte die Österreicher an den Flügeln stark, schwächer dagegen in der Mitte. Während er also, vertrauend auf Massena und auf die Ekling verteidigende Kerntruppe, hier wie in Aspern nur die notwendiasten Truppen beließ, formte er im Zentrum eine so starke Macht wie möglich und übertrug Lannes hier den Befehl über Macdonald, Dudinot und Bessières, im ganzen über etwa 32 000 Mann. Diese Macht sollte zwischen ben beiden Dörfern vordringen und das feindliche Zentrum durchbrechen. hörte zu den großen Eigenschaften des Imperators, daß er für die entscheidenden Stöße stets große Massen zu konzentrieren berstand; alle drei Waffen wirkten dann so vortrefflich zusammen wie vielleicht nie vor und nach ihm. Auch ohne das Korps Davouft, das noch immer nicht über den Strom hatte gebracht werden fönnen, war dieses sein Zentrum den Österreichern an der ent= scheidenden Stelle an Zahl gleich; wie konnten sie da widerstehen?

Herrlich war der Anblick, den die Schlachtreihe der Franzosen, aus der die Kürassiere zum Angriff vorprallten, dem Beobachter darbot. So wuchtig war der das österreichische Zentrum trefsende Stoß, daß die dort stehenden Bataillone zurückwichen. Einige Kavallerieabteilungen rissen in eiliger Flucht auch Teile des zweiten Trefsens mit sich fort. Schon dachte Erzherzog Karl an

ben Befehl zum Rudzug, aber er befann fich eines Befferen und bot seine letten Reserven, das Korps des Fürsten Johann Liechtenftein mit der ihm zur Verfügung stehenden Kavallerie zum Wider= stand auf. Doch auch dann war das Ringen hart, und an einigen Stellen wankten die durch die französische Kanonade schwer leidenden Abteilungen. Es war die Krisis der Schlacht, in der der Keldherr sich selbst und sein Leben einsetzen muß. Damals war es, daß Erzherzog Karl zum Regiment Zach eilte, dessen Fahne ergriff und durch sein leuchtendes Beispiel die Soldaten zum Sammeln und Vorrücken anseuerte. Diesen Augenblick wählte Bildhauer Fernkorn, um auf dem Burgplate zu Wien das eherne Bild des Erzherzogs Karl für die späteren Geschlechter festzuhalten. Gleich ihm tat das Beste Fürst Johann Liechtenstein, einer der edelsten Ritter der Armee, dem am ersten Schlachttage zwei Pferde und am zweiten Tage wieder drei unter dem Leibe erschossen wurden; unterstützt ward er von seinem Generalquartiermeister Grafen Radesth, dem späteren Feldmarschall. Zulett tam der französische Angriff zum Stoden. Aber nicht genug daran. So energisch war der von den Ofterreichern darauf geübte Gegendruck, daß sich die französische Schlachtlinie langfam zurückschob und in der Mitte einbog. An weiteres Vordringen war nicht zu denken, und Lannes schickte zum Raiser einen Abjutanten mit der Bitte um Verstärkung. den vorhandenen Kräften ließ sich gegen die heldenmütig kämpfenden Österreicher kein Erfolg erringen, und wenn das Korps Davoust nicht zur Stelle kam, war der Rückzug unvermeidlich.

Davoust konnte jedoch die Seinigen nicht herbeiführen. Gerade im gefährlichsten Augenblick der Schlacht erhielt Napoleon die Schreckensnachricht, daß die Schiffsbrücke über den Hauptarm unter den fortwährenden Stößen der gegen sie durch Hauptmann Magdeburg entsendeten schweren Fahrzeuge zerrissen war, daß also aller Bormarsch stockte. Dem bisher unbesiegten Imperator sehlte somit das letzte Ausgedot, um den Ersolg an seine Fahne zu zwingen. Er sah links die furchtbaren, sich immer erneuernden Angrisse der Österreicher auf Aspern, sah in der Mitte das Zurückweichen der prächtigsten Truppen, die er je in einer seiner Schlachten ausgeboten hatte, und so mußte

er sich entschließen — es war vier Uhr nachmittags — den Kückzug anzutreten und die Stellung vor der Donau zu verlassen. Seine Truppen mußten aber ausharren, dis die Brücke wiederhergestellt war. Lannes erhielt also den Besehl, sich langsam zu dem Wassersgraben zurückzuziehen, der sich zwischen Aspern und Eßling erstreckte, hier aber jeden Angriff mit äußerster Anstrengung abzuwehren. Dabei geschah es, daß der tapsere Marschall durch eine Kanonenkugel tödlich verwundet wurde.

Massena hielt auch, nachdem Aspern verloren war, unerschrocken stand. Während die Franzosen also ihre letten Kräfte zum Widerstand aufboten, ward bis zum Abend die Brücke wiederheraestellt. So fraftvoll war der von den Überwundenen im Rückzuge geführte Kampf, so gewaltig schlug Massena noch immer auf die Österreicher los, daß diese nichts von dem Abzuge bemerkten. Da sie selbst durch die zweitägige Blutarbeit aufs äußerste erschöpft waren, mußten sie den Abmarsch der Franzosen ungefährdet geschehen lassen. Der Erzherzog machte sich, wenn nötig, auf einen dritten Schlachttag gefaßt, und es beweist seinen Heroismus und den der Seinigen, daß der Gedanke an Rudzug ihnen nicht in den Sinn kam. Erst am nächsten Morgen, als die österreichischen Vorposten die Lagerplätze der Franzosen, wo man die Wachtseuer die Nacht hindurch hatte brennen lassen, leer fanden, löste sich der Jubel über den errungenen Sieg von der Bruft der tapferen Streiter.

"Ihr seid die ersten Soldaten der Welt!" hieß es in dem Armeebesehl, den Erzherzog Karl an seine Truppen an diesem Tage erließ. Aber auch Napoleon stand unter dem Eindrucke der militärischen Kraft seiner Gegner: als sein Schwager Murat ihm nach dem Ende des Krieges Vorwürse über den allzu schnell absgeschlossenen und nicht genügend gewinnreichen Frieden machte, rief er ihm zu: "Schweig, du hast die Österreicher bei Aspern nicht gesehen!" Und noch schärfer drückte er sich später in der Ersinnerung an seine Niederlage aus, indem er sagte: "Wer die Österreicher bei Aspern nicht gesehen hat, hat nichts gesehen."

### Die österreichische Kaiserkrone

(Entwürfe zu einer Kaiserkrönung)
(Veröffentlicht 1907)

Bier Herrscher trugen seit der Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Franz II. die Würde eines österreichischen Kaisers. Ohne festlichen Prunk, ohne die Feier einer Krönung haben sie alle die kaiserlichen Pflichten auf sich genommen, mit der Thronbesteigung die Rechte der Majestät ausgeübt. Das aber geschah nicht nach der ursprünglichen Absicht des Begründers der neuen Raiserwürde, nicht nach den Plänen der Staatsmänner der zwei nächsten Generationen. Es war vielmehr ins Auge gefakt, dem ersten öfterreichischen Raiser und dann ebenso Ferdinand I. und Franz Joseph I. die Krone ihres Reiches feierlich aufs Haupt zu setzen. Nach der Auffassung der Ratgeber aller drei Herrscher durfte die Kaiserkrönung nicht unterbleiben. wenn an dem alten Brauche festgehalten wurde, der für die Königstronen des heiligen Stephan und des heiligen Wenzel galt; trat doch 1838 auch noch die Feier durch die eiserne Krone der Lombarden hinzu. Sollte das Kaisertum darin den Königreichen nachstehen? Symbole und die Weihe durch religiöse Zeremonien besitzen für die Festigung der Herrschaft ihren Wert, auch wenn die Dynastie, wie in Österreich, aus der ererbten Treue und Anhänglichkeit der Bölker ihre Kraft schöpft.

Es ist wohl der Mühe wert, jene Entwürfe ans Tageslicht zu ziehen. Sie sind genau so alt wie das Patent vom 11. August 1804, durch welches das Erbkaisertum Österreich geschaffen wurde. Es lag etwas Bescheidenes, Geräuschloses in dem wichtigen Staatsakte, wie es alt-österreichischer Art entsprach. Weder in den Käumen der kaiserlichen Burg noch außerhalb wurde aus diesem Anlasse auch nur die leiseste Feierlichkeit angeordnet; doch ist in dem Pa-

tent ausgesprochen, daß sich der Monarch die Kaiserkrönung und den Erlaß der darauf bezüglichen Bestimmungen vorbehalte. Beruhigend wird hinzugefügt, daß die ungarische und die böhmische Königskrönung darob nicht unterlassen werden sollen.

Bei der weiteren Beratung der Angelegenheit kam man noch 1804 zu dem Schluffe, die Feierlichkeit auf bessere und friedlichere Reiten zu verschieben. So schlimm stand es mit den Finanzen, daß man es sogar unterließ, eine eigene Kaiserkrone schmieden zu lassen, sich vielmehr mit einem bereits vorhandenen Kleinod begnügte, das eigentlich eine deutsche Kaiserkrone war. Dies besagt der noch unveröffentlichte Vortrag, den die Staatskanzlei hierüber am 5. November 1804 dem Kaiser erstattete. Daselbst wird vorgeschlagen, sich mit der sogenannten Hauskrone zu begnügen, die sich bereits in der kaiserlichen Schapkammer befand. Welche Bewandtnis aber hatte es mit diesem Kleinod? Es war auf Befehl Kaiser Rudolfs II. geschaffen worden, um auf dem Haupte der habsburgischen Herrscher zu prangen, so oft sie in der Burg zu Wien deutsche Reichslehen vergaben. Die deutsche Raiserkrone lag nämlich damals noch nicht wie jett zu Wien. sondern wurde in Nürnberg verwahrt und nur zu der in Frankfurt stattfindenden Krönung herausgegeben. Also geschah es, was zu wissen doch nicht unwichtig ist, daß die österreichische Raiserkrone, auch im strengsten Wortsinne genommen, ein Erbstück ist aus der Zeit des alten Deutschen Reiches. Denn Kaiser Franz gab jenem Vortrage der Staatskanzlei seine Zustimmung. Diese Krone ist auch bei der 1915 festgestellten Regelung des österreichischen und des gemeinsamen Wappens zum Symbol des österreichischen (zisleithanischen) Staates erklärt worden1).

Die Krönung selbst aber fand doch nicht statt. Zweimal, so berichtet Metternich in dem 1852 niedergeschriebenen Stückseiner Selbstbiographie, ging von ihm die Anregung aus, die 1804 gegebene Verheißung zu erfüllen<sup>2</sup>). Das erstemal 1815 nach wiederhergestelltem Frieden, und später 1835, als Franz I. zu Grabe ging und Kaiser Ferdinand den Thron bestieg. Graf Hartig, selbst Mitglied des Staatsrates, bedauert in seinem Buche

<sup>1)</sup> R. v. Kralik, Die öfterreichischen Kronen (Innsbrud 1917).

<sup>2)</sup> Metternichs "Nachgelassene Papiere", 8. Band, S. 386.

"Die Genesis der Revolution in Österreich", daß der staatskluge Antrag Metternichs gleich manchen anderen seiner Vorschläge nicht ausgeführt worden ist.

Hier nun erhebt sich die Frage, wie sich Ungarn zu der Krönung in Wien gestellt, ob sein Landtag eine Abordnung entsendet und so seine Zugehörigkeit zum Kaisertum Ofterreich anerkannt hätte. Tatfächlich nahmen die ungarischen Stände das Patent vom 11. August 1804 ohne Einspruch hin, obwohl es für das Reich die Namenseinheit schuf; sie fühlten sich dadurch beruhigt, daß darin die bisherigen Rechte der Königreiche und Länder, im besonderen Ungarns, ausdrücklich wieder Bestätigung fanden. Deshalb sträubten sie sich auch nicht dagegen, daß in den Erlässen des Herrschers unter dem Kaisertum Diterreich auch seine ungarischen Länder begriffen wurden, ja der Landtag sprach noch im Gesetartikel 38 vom Jahre 1827 unzweideutig von der Universa Monarchia Austriaca. Bald darauf erhob sich allerdings in Ungarn Opposition gegen diese Auffassung: sie setzte es auf dem Landtage von 1835 durch, daß Kaiser Ferdinand sich nur als österreichischer Herrscher den Ersten nennen durfte, während er als König von Ungarn der Fünfte hieß; und so wurde es auch für Böhmen angeordnet. Aber nach jenem langen Streite blieb es anläklich der Verkündigung der Gesekartikel von 1835 doch dabei, daß der Kaisername in dem Titel des Herrschers sich auch auf die ungarischen Länder erstrecken durfte, wie aus den Eingangsworten erhelst: Nos Ferdinandus Imperii Austriaci Caesareus, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiorum, Galiciae et Illyrii Regius Hereditarius princeps. Somit erkannte der Landtag an, daß Ungarn ein Teil des Kaisertums Österreich sei, zwar der mächtigste, der verfassungsmäßig mit großen Vorrechten ausgestattete, aber immerhin ein Bestandteil1).

Es ist seitdem, trot der 1867 eingetretenen Zerspaltung

<sup>1)</sup> Rahezu alle Begriffe des ungarischen Staatsrechtes sind sließend; daher der niemals abreißende Streit über ihre Auslegung. So hat sich auch über die Frage, ob der österreichische Kaisertitel gebietsrechtlich auch Ungarn umfaßt habe, eine Bolemik entsponnen, in der Ragh auf der einen, Friedrich Tezner auf der anderen Seite steht, der letztere in seinem Buche "Der österreichische Kaisertitel" (Wien 1899). Die obigen Daten sind dem Buche Tezners entnommen.

des Reiches, dabei geblieben, daß der Herrscher auch in Ungarn in seinem Titel den Kaisernamen vorangehen läßt, worauf die Bezeichnung "Apostolischer König von Ungarn" folgt. In dieser Form werden bis zum heutigen Tage die Gesetze erlassen, wieswohl die Opposition des Reichstags mehr als einmal dagegen Einspruch erhoben hat.

Im Falle der Krönung Ferdinands I. zum österreichischen Raiser wären die Dinge staatsrechtlich noch so gestanden, daß der feierliche Akt für das ganze Reich, Ungarn eingeschlossen, gegolten Um so bedauerlicher ist die damalige Unterlassung der Kaiserkrönung. Man wende nicht ein, daß dies kein Hindernis gebildet hätte, um im Sahre 1867 tropdem die Teilung des Reiches vorzunehmen. Dagegen ist doch zu sagen, daß Symbole und Bürden, auch wenn sie zu Schatten herabgefunken sind, eine gewisse ihnen innewohnende Kraft besitzen, die später mitunter in wunderbarer Weise wieder aufquillt. Einen Beleg hierfür erlebte die staunende Welt im 19. Jahrhundert bezüglich Japans: der Mikado, der durch Menschenalter in seinem Balast als Gefangener festgehalten wurde und bloß bedeutungslose Ehren genoß, erhob sich aus seiner Weltabgeschiedenheit und Ohnmacht und gewann durch eine zuerst literarische, dann aber politische Revolution wieder seine ehemalige Machtfülle. Als das japanische Reich zu dem herrisch auftretenden Ausland in Gegensat trat, begriff es die Notwendigkeit staatlicher Einheit; darauf wurden die tropigen Bafallen, die Daimios, gedemütigt, der Schogun, der allgewaltige Majordomus, zur Abdankung genötigt, und unter Führung des Mikado erhob sich Japan zu ungeahnter Macht und Größe. Das ist die Gewalt alter Symbole, wenn sie in den Dienst neuer Ideen und eines fortschreitenden Sahrhunderts gestellt werden.

Übrigens war die Kaisermacht auch in Ungarn trot der Erstarkung des nationalen Gedankens nicht entwurzelt und nach den Wirren von 1848 erhob sie sich nochmals zu imponierender Höhe. Am 4. März 1849, nach den ersten Siegen über Ungarn, wurde für das ganze Reich eine Einheitsversassung erlassen, nach der dieses Königreich als Provinz galt wie jedes andere Kronsland. Ein Kaiser, ein Reichstag zu Wien, ein einheitliches

Staatsbürgerrecht und Zollgebiet — das war die Grundidee dieser nie ganz zur Ausführung gelangten Urkunde. In diesem Sinne kehrte sie auch zu dem Gedanken der Kaiserkrönung zurück und es heißt demnach im Paragraphen 12:

"Der Kaiser wird als Kaiser von Österreich gekrönt. Ein besonderes Statut wird diesfalls das Rähere bestimmen."

Indessen ist es auch diesmal nicht zur Krönung gekommen, wenn auch der Gegenstand noch durch Jahre im Auge behalten wurde; die Gefandten Ofterreichs im Auslande hielten sich, wie aus den Briefen des Ministerpräsidenten von 1848, Freiherrn v. Wessenberg, zu erseben ift, zur Reise nach Wien bereit, weil die Festlichkeit nahe gerückt schien. Am 21. August 1850 schrieb Wessenberg dem Legationssekretär Jsfordink nach dem Haag: "Baron Doblhoff (der damalige österreichische Gesandte in den Niederlanden) wird durch keine Arönungsfeierlichkeit in Wien geniert werden: eine solche scheint mir auf jeden Fall vor vollendeter Organisation der gesamten Monarchie nicht möglich wird eigentlich erst bei versammeltem Reichstage passend sein. In England geschieht sie auch nur bei versammeltem Barlament." Damals glaubte man noch allgemein, die Berfaffung vom 4. März 1849 werde ausgeführt werden und der Reichstag wirklich zusammentreten. Dies aber scheiterte an der vereinten Gegnerschaft der Absolutisten, der Ungarn und des feudalen Adels, der einen, weil sie den Einheitsstaat bekämpften, der anderen, weil sie die Wiederbelebung der 1848 gefallenen Vorrechte erstrebten. Ihrem gemeinsamen Widerstande erlag das geplante Berfassungswerk und am 31. Dezember 1851 wurde der Absolutismus wieder zum Staatsprinzip erhoben.

Der ideenreiche Fürsprecher der zentralistischen Versassung von 1849, Graf Franz Stadion, war in die Nacht des Wahnsinns versunken, und Alexander Bach, sein Mitarbeiter, der nach ihm das Ministerium des Innern übernahm, besaß bei Hose nicht die persönliche Geltung, um das Vermächtnis Stadions zu Ehren zu bringen. In der Revolution emporgekommen, konnte sich der "Barrikadenminister" im Amte dauernd nur dadurch beshaupten, daß er sich in die rückläusige Flut warf und sich von ihr tragen ließ. Doch war er zu klug, um nicht innerlich daran sests

zuhalten, daß der Einheitsgedanke der Unterstützung durch die öffentliche Meinung bedurfte; deshalb empfahl er immer wieder die Berufung von Land= und Reichsständen, und wären sie auch nur mit dem bescheidenen Rechte ausgerüstet, ein beratendes Botum abzugeben. Darauf zielten die Entwürfe zu Prodinzial- vertretungen, die er 1854 ausarbeiten ließ. Diese beratenden Landesversammlungen und die aus ihnen entwommenen Landes= ausschüsse wären ein, wenn auch kümmerlicher Ersah für parlamentarische Einrichtungen gewesen.

Gleich damals warfen die unversöhnlichen Absolutisten ein, daß diese Landstände doch nur den Tummelplatz für revolutionäre Ideen abgeben würden; und ebenso ungünstig war merkwürdigerweise die Aufnahme, die sein Entwurf zur Kaiserkrönung des Monarchen fand. Ein Verwaltungstalent ersten Kanges, zähe und schmiegsam, Mittel und Wege nach dem Bedarse des Augenblicks wechselnd, sah er sich allzu oft in großen Entwürsen gelähmt; freie Hand besaß er nur so weit, als er an der Einschmelzung Ungarns in das Reich und an der Niederhaltung freier Lebenseregungen auch diesseits der Leitha mitwirkte.

So blieb auch der letzte Entwurf zur Kaiserkrönung ein lebloses Aktenbündel. Bach hielt aber diese sorgfältig vorbereitete Arbeit ofsenbar doch für zu gut, um sie im Archiv des Ministeriums des Innern vergraben zu lassen; er behielt sie unter seinen eigenen Dokumenten und sie besindet sich auch jetzt in dem an wichtigen Schriftsücken überreichen Nachlasse dieses Ministers.). In einer sorgsam ausgestatteten Mappe liegen in Keinschrift 17 Hefte, von denen das wichtigste die Ausschrift trägt: "Kunktationen, die Kaiserkrönung betreffend", während die übrigen Hefte knappe, aber sehr übersichtliche Darstellungen des Zeremoniells enthalten, die dei der d e u t sich en Kaiserkrönung, wie bei den Krönungen und Erbhuldigungen von 15 öst erreich ischen König=

<sup>1)</sup> Dieser Quelle sind die folgenden Angaben entnommen. Bgl. H. Friediung, "Österreich von 1848 bis 1860", Bd. I, S. 474 (4. Aufl. S. 476). Im Anhang zu diesem Aufsatze sind die "Punktationen die Kaiserkrönung betreffend" wörtlich abgedruckt. Ein genaueres Datum der Absassing ist den vorliegenden Papieren nicht zu entnehmen. Doch ist, da der 1854er Entwurf der Landesversassungen vorausgegangen sein muß, eben dies auch die Zeit der Niederschrift der "Punktationen".

reichen und Ländern üblich waren. Ziemlich genau sind die Ungarn, Böhmen und dem lombardisch-venezianischen König-reiche gewidmeten Schilderungen; entsprechenden Umfang besitzt dasjenige, was über die anderen Kronländer gesagt wurde. Man sieht, daß der Plan wohldurchdacht und mit dem notwensigen staatsrechtlichen Küstzeuge ausgestattet war. Er vertrug eine genaue Prüfung wie auch sonst die Entwürse, die aus der Arbeitswerkstätte des hochbegabten Mannes hervorgegangen sind.

Danach wäre der Kaiserkrönung die Erbhuldigung von Vertretern sämtlicher Kronländer vorangegangen. Auf dem inneren Burgplate zu Wien wären die Deputationen erschienen, etwa in der doppelten Stärke des großen Landesausschusses, dem, wie erwähnt wurde, die Selbstverwaltung in jeder Provinz hätte anvertraut werden sollen. Ungarn würde an dieser Erbhuldigung teilgenommen haben wie jedes andere Kronland.

Für die Krönung selbst war selbstverständlich der Stephansdom ins Auge gesaßt. Der päpstliche Nuntius sollte von dem Heiligen Vater den besonderen Auftrag erhalten, unter Assischosen von Erzbischösen und Bischösen der Monarchie die Krönung vorzunehmen. Ein Krönungseid, für diesen Zweck ausgearbeitet, war an die Stelle der Side zu sehen, welche die Herrscher aus dem Hause Habsdurg sonst in Ungarn abzulegen gewohnt waren. Zu Keichskleinodien waren die im Hausschahe vorhandenen bestimmt, die man noch ergänzen konnte. Bei der seierlichen Handslung aber sollten ebenso die Kronen von Ungarn, Böhmen und die Eiserne der Lombardei vorangetragen werden wie die Herzsogshüte von Österreich und Steiermark.

Darauf wird in dem Entwurfe die Frage erwogen, wie es mit der gleichzeitigen oder späteren Krönung für Ungarn, Böhmen und die Lombardei zu halten sei. Dabei werden zwei Modalitäten ins Auge gesaßt. Man könnte, dies war der eine Weg, während des Aushebens und Ablegens der Kaiserkrone durch Hebung und Senkung der übrigen Kronen symbolisch andeuten, daß der in Vollzug begriffene Krönungsakt auch den Königstronen gelte.

"Sollte es jedoch darum zu tun sein," so heißt es weiter, "daß jede der drei königlichen Kronen auf dem Haupte Seiner

Majestät faktisch ruhe, so bieten sich dasür zwei Modalitäten dar. Die eine in Berbindung mit der Kaiserkrönung, die andere außerdem. Was die erste betrifft: Nach Bewirkung der Krönung mit der Kaiserkrone werden sich im Hochamte Abschnitte bilden lassen — zumal bei der heiligen Kommunion und Wandlung die Krone ohnehin abgenommen wird — in welchen die Kronen von Ungarn, Böhmen und die Eiserne ausgesetzt werden könnten. Beim vierten und letzten Abschnitte kommt die Kaiserkrone wieder an die Keihe und versbleibt dis zum Schlusse der Zeremonie auf dem Haupte Seiner Majestät.

Dieser Modus ist jedoch nicht ganz frei von Bedenken. Erstens müßten die Abschnitte mehr oder minder erzwungen werden, zweitens und vorzugsweise fragt es sich, ob die drei Königskronen ohne sonstige Attribute ihrer respektiven Krö-nungsornate mit dem Kaiserornate sich wohl vereinbaren lassen würden.

Die andere Modalität wäre: Unter der Kaiserkrönung werden die Salbung, Krönung und Inthronisation für Ungarn, Böhmen und das sombardisch-venezianische Königreich mit-verstanden. Um nächsten Festtage des Landespatrons verlegen Seine Majestät Allerhöchst deren Hoflager nach Ofen (wenn nicht nach Preßburg), Prag und Mailand und veranlassen eine besondere Feierlichkeit, welcher Allerhöchstdieselben als gesalbter, gekrönter und inthronisierter König in vollem Krönungsornate beiwohnen".

Man sieht, welchen Wert Bach darauf legte, daß die Kaiserkrönung auch die mit den Kronen von Ungarn, Böhmen und
der Lombardei in sich schließe — diese Konsekrationen waren jedoch nach seinem Entwurse dem Hauptakte untergeordnet. Indem aber in Aussicht genommen wird, die Krönung in diesen
drei Königreichen seierlich vornehmen zu lassen, wird ein überaus fruchtbarer und weittragender Gedanke ausgesprochen.
Wurde nämlich der Kaiser von Österreich ohne Berufung des
ungarischen Landtages, ohne den üblichen Versasseid in den
alten Formen gekrönt, so war dies ohne Frage ein wichtiges Präzedens; man hätte bei der späteren Versöhnung mit der ungarischen

Nation nicht daran denken können, die großartige Zeremonie zu wiederholen. Wichtige Gründe sprachen dafür, also vorzugehen, und wir wissen heute aus den Tagebüchern des Generaladjutanten König Friedrich Wilhelms IV. von Preußen, Leopold v. Gerlach, daß dieser Monarch damals schon der Ansicht war, sein Nesse Kaiser Franz Josef solle sich die ungarische Königskrone auf zeden Fall aufs Haupt sehen.

Ein großer Stil und Wurf geht, wie man sieht, durch diesen Arönungsplan. Der Minister, der Ungarn und seine Nebenländer unter die von ihm geschaffene Verwaltungseinheit zwingen wollte, gab sich mit kleinen Dingen nicht gerne ab. Freilich mußte er oft nachgeben und einlenken, aber wenn es geschah, rechnete er mit Gewalten, die stärker waren als er und denen er sich anschmiegen mußte, um eine Stüße gegen seine zahlreichen Gegner zu gewinnen. Denn sein Durst nach Macht war größer als die Festigkeit seiner Grundsäße. Wer wie Bach seder von oben kommenden Luftströmung geschmeidig nachgibt, verzichtet auf den Namen eines Staatsmannes.

Es bedarf noch einiger erklärender Worte, wieso es kam, daß man daran dachte, die Kaiserkrönung durch einen päpstlichen Legaten vornehmen zu lassen. Der Jdee des österreichischen Imperiums hätte es wohl besser entsprochen, wenn der Metropolit der Reichshauptstadt zur Konsekration eingeladen worden wäre. Auch war der Kirchenfürst, der damals diese Würde beskleidete, Kardinal Kauscher, durch die Hoheit seiner Gesinnung wie durch seine dies an den Tod unerschütterte Treue zur Idee des Einheitsstaates in jeder Beziehung dazu berusen, in die vorderste Reihe zu treten. Man faste jedoch in Wien ursprünglich etwas Größeres ins Auge: der erste Gedanke war gewesen, Kapst Bins IX. nach Wien einzuladen und ihn zu bitten, in eigener Person die Krönung zu vollziehen. Gelang dies, so war allersdings die Reichsidee mächtiger gesördert als selbst durch den hervorragenosten österreichischen Bischos.

Über diese merkwürdigen Umstände sindet sich in den mir zugänglichen österreichischen Quellen kein Ausschluß, man ist auf das angewiesen, was in französischen Denkwürdigkeiten berichtet wird. Denn dieselbe Absicht wie von der österreichischen Regierung wurde von Napoleon III. verfolgt, der seit dem 2. Dezember 1852 auf dem Kaiserthrone saß. Er gedachte, dem von dem ersten Na= poleon gegebenen Beispiele zu folgen und sich von dem Beiligen Bater fronen zu lassen. Bapst Bius IX. lehnte nicht ab, aber er verlangte die Erfüllung einer für die römische Kurie wichtigen Bedingung. Kurz nachdem 1801 das Konkordat zwischen Rom und Paris abgeschlossen worden war, erließ der erste Konful aus eigener Machtvollkommenheit und in Ergänzung jenes Bertrages die Organischen Artikel, die nach der Rechtsüberzeugung des Beiligen Stuhles mit dem Konkordat im Widerspruche standen. Der Bavit wollte also nur dann nach Baris zur Krönung kommen, wenn Napoleon III. jenes von seinem Oheim gegebene Gesetz zurudziehe. Mis Monfignore de Segur dem Beiligen Bater im Mai 1853 einen Brief überbrachte, in welchem der Kaiser in den ehrerbietigsten Ausdrücken um die Krönung durch den Seiligen Bater warb, rief dieser aus: "Das ist ein prächtiger Brief!" — aber er machte bem französischen Brälaten gegenüber, einem warmen Unhänger des Raiferreichs, doch fogleich zwei Sindernisse geltend. Das eine war der Bestand der Organischen Artikel, das andere fam von seiten Ofterreichs. Diefer Staat verhandelte eben über ein der Kurie überaus genehmes Konkordat und der Kaiser von Österreich wäre beleidigt gewesen, wenn Napoleon III. vor ihm bevorzugt und durch den Papft mit der Krone geschmückt worden Als der Beilige Bater bann Segur um seine Meinung fragte, machte diefer einen merkwürdigen Vorschlag. Er riet dem Papste, Osterreich wie Frankreich dadurch zu befriedigen, daß er zuerst Napoleon in Paris und darauf Kaiser Franz Josef in Wien kröne. "Die Reise nach Frankreich", fuhr er fort, "würde die Reste des Gallikanismus ausmerzen, die Reise nach Wien wäre ein tödlicher Streich für den Protestantismus". Bius IX. verhielt sich nicht ablehnend, doch blieb er bei der gestellten Bedingung der Aufhebung der Organischen Artikel. "Ich würde dann", so sagte er mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit, "drei Monate vorüber gehen laffen, um dem Ausgleiche den Anschein eines Handels zu benehmen. Und dann in den Wagen! E poi in carozza!" Die Verhandlungen führten jedoch nicht zum Ziele, da Kaiser Napoleon von dem Machtkreise

des Staates nichts aufgeben wollte, so daß die Gegenleiftung entsiel.

Der Geschichtsschreiber des zweiten Kaiserreiches, Pierre de la Gorce, ein Mann von treuer Ergebenheit für die katholische Kirche, knüpft an diese den Denkwürdigkeiten Ségurs entnommene Erzählung die seine und kluge Bemerkung: "Herr von Ségur dachte nicht daran, daß selbst die erhabensten Zeremonien durch Wiederholung ihren Glanz verlieren, und daß der Papst, wenn er der allgemeine Spender der heiligen Krönungssalbungen würde, vom Kange eines Oberhauptes der Kirche zu der eines Großalmoseniers der Könige herabstiege"1). Erwägungen dieser Art werden mitgespielt haben, als Papst Pius IX. schließlich von der Keise nach Baris ebenso abstand wie von der nach Wien.

Und doch hatte der Batikan alle Ursache, mit Österreich zufrieden zu sein, da es am 18. August 1855 das Konkordat abschloß. durch das die Wünsche des Papstes erfüllt wurden. Aber unterdessen war der Eifer, mit dem man in Wien die Raiser= frönung betrieb, erloschen, und auch der Entwurf des leitenden Ministers nahm nur mehr die Entsendung eines papstlichen Legaten in Vertretung des Heiligen Vaters in Aussicht. Wir hören nichts mehr von der beabsichtigten Feierlichkeit — nach dem Sturze der Bachschen Reichsordnung aber erhoben die Provinzen und Nationalitäten ihre Ansprüche auf Sonderung und Trennung, während die Anwälte des Ganzen und Allgemeinen sich immer vereinsamter fühlten. Es läßt sich nicht annehmen, daß die österreichische Kaiserkrone jemals wieder auch Ungarn und seine Nebenländer überschatten werde. Wohl möglich, daß die Hauskrone Rudolfs II. doch einmal unter festlichem Gepränge dem Haupte eines seiner Nachfolger aufgesetzt werden wird; so= lange aber das jetige Staatsrecht der Monarchie gilt, würde diese Zeremonie für Ungarn keine Geltung besitzen. Nur solange das einheitliche Reich bestand, war die Kaiserkrone ein Symbol, dem sich alle Bölker und Länder der Monarchie zu beugen hatten.

<sup>1)</sup> Pierre de la Gorce, "Histoire du second empire", Bb. II, S. 147—152. Das siebenbändige Werk dieses Autors ist eines der besten Bücher der modernen historischen Literatur Frankreichs.

## Anhang

#### Punktationen

die Kaiserkrönung betreffend (aus den Akten abgedruckt)

#### Ausschreibung

Geschieht vermittelst a.h. Patente, welche öffentlich zu afsigieren wären, mit Berufung auf das a.h. Patent vom J. 1804, womit die Vornahme der Kaiserkrönung in Aussicht gestellt war.

#### An das M. Hoflager nach Wien

wäre aus jedem Kronlande eine Repräsentanz in angemessener Zusammensetzung und Anzahl einzuberusen. Die letztere wäre allenfalls mit der zwei- oder dreisachen des großen Landesausschusses zu bestimmen.

Insbesondere hätten sich sämtliche Landeswürdenträger einzusinden, um in dem Gesolge ihrer respektiven Oberst-Hofanter zu fungieren.

#### Die Erbhulbigung

hätte dem Akte der Krönung voranzugehen. Kur für Ungarn und beine ehemaligen Nebenländer wäre dieselbe eine neue Einführung.

#### Als gleichzeitige Landesakte

wären an demselben Tage und zu derselben Stunde (der Unterschied der Tageszeit nach der geograph. Länge wäre im Auge zu behalten) im Bereiche der ganzen Monarchie eine Krönungsseier, verbunden mit der Huldigungsleistung in jedem Kreis- und Bezirksorte, vornehmen zu lassen. Mit der Berusung Einzelner und der Gemeinderepräsentanten zu diesem Zweie wäre nach den vorhandenen Mustern vorzugehen.

Zur Abhaltung bes Erbhuldigungsaktes am kk. Hoflager

dürfte sich vorzugsweise der innere Burgplat eignen.

Die I. f. Zusage (bisher in Absicht auf die ständischen Privilegien) sowie die Formel des Erbsuldigungseides

wären mit Rücksicht auf die vorhandenen Muster und die veränderten Verhältnisse zu verfassen.

#### Der Arönungsakt

wird im St. Stefansdome abgehalten, der ganze Platz um die Kirche wäre für die Zeremonie in Anspruch zu nehmen und einzurichten.

#### Als Konsekrator

hätte der päpsitiche Nuntius ex speciali comisso, unter Assistenz entweder aller Oberhirten sämtlicher Kronländer, oder nur jener aus Ungarn, Böhmen und dem l.v. Königreiche<sup>1</sup>) zu sungieren, weil eigentslich nur die Krönungsakte dieser letzteren der Kaiserkrönung subsumiert werden. Dieselben hätten sich in die einzelnen Funktionen entweder nach dem Kange ihrer Länder oder aber nach ihrem persönlichen unterseinander zu teilen.

#### Bei Abnahme des Krönungseides

sollten sich die Oberhirten aus Ungarn, Böhmen und dem I. v. Königsreiche in hervorragender Weise beteilen, um hierin die Subsumtion der Krönungseide für diese Kronländer unter dem Eid bei der Kaiserströnung recht deutlich erblicken zu lassen.

#### Die Salbung

vollzieht der Konsekrator unter Beihilfe der Affistenten.

#### Als Reichstleinodien für die Krönung

wären die im Hausschatze vorhandenen, nach Erfordernis zu vervollständigenden und herzustellenden Insignien in Anwendung zu bringen.

Als Träger der Krönungsinsignien hätten die Obersten Hosamter zu fungieren und in deren Gesolge die Landesämter mit den Landessinsignien und Meinodien zu erscheinen. Namentlich mit den Kronen von Ungarn, Böhmen und der eisernen, dann mit den Herzogshüten von Österreich und Steher.

## Einkleidung und Arönung.

Es gent füglich nicht an, daß Sr. Majestät nacheinander die Ornate von Ungarn, Böhmen und des l. v. Königreiches angelegt, die Schwerter umgürtet, die Zepter und Reichsäpsel jedes davon eingehändigt und nacheinander die drei königlichen Kronen aufgesetzt werden, gleichviel ob die Aufsetzung der Kaiserkrone vorangeht oder nachsolgt. Es wäre vielmehr durch Hebung und Senkung der drei königl. Kronen, gleichzeitig und gleichmäßig mit dem Ausbeben und Auslegen der Kaiserkrone, symbolisch anzudeuten, daß der mit dieser in Vollzug begriffene Krönungsakt auch den Königskronen gelte.

Sollte es jedoch darum zu tun sein, daß jede der drei königlichen Kronen auf dem Haupte Sr. Majestät faktisch ruhe, so bieten sich dafür

zwei Modalitäten dar.

Die eine in Verbindung mit der Kaiserkrönung, die andere außerdem. Was die erste betrifft: Kach Bewirkung der Krönung mit der Kaiserskrone werden sich im Hochamte Abschnitte bilden lassen — zumal bei der hl. Kommunion und Wandlung die Krone ohnehin abgenommen wird — in welchen die Kronen von Ungarn, Böhmen und die eiserne ausgesetzt werden könnten. Beim vierten und letzten Abschnitte kommt

<sup>1)</sup> Dem lombarbisch-venetianischen Königreiche.

die Kaiserkrone wieder an die Reihe und verbleibt bis zum Schlusse

der Zeremonie auf dem Haupte Gr. Majestät.

Dieser Modus ist jedoch nicht ganz frei von Bedenken. Erstens müßten die Abschnitte mehr minder erzwungen werden, zweitens und vorzugsweise fragt es sich, ob die drei Königskronen ohne sonstige Attribute ihrer respektiven Krönungsornate mit dem Kaiserornate sich

wohl vereinbaren lassen würden.

Die andere Modalität wäre: Unter der Kaiserkrönung werden die Salbung, Krönung und Inthronisation für Ungarn, Böhmen und das I. d. Königreich mitverstanden. Am nächsten Festtage des Landespatrons verlegen Se. Majestät A.H. deren Hossager nach Osen (wenn nicht nach Preßburg), Prag und Mailand und veranlassen eine besondere Feierlichkeit, welcher UH. dieselben als gesalbter, gekrönter und insthronisierter König im vollen Krönungsornate beiwohnen.

## Bur Inthronisation

hätte nach dem Muster der römisch-deutschen Kaiserkrönung — wobei alle sieben Kursürsten intervenierten — nehst der Geistlichkeit der vornehmste Repräsentant aus jedem Kronlande Beistand zu leisten.

## Für das Arönungshomagium

empfiehlt sich die Übung in Böhmen — Bekenntnis zum Könige und Erbherrn — als ein sehr ausdrucksvoller Modus. Man könnte es aber auch bei dem in Ungarn und Mailand üblichen dreimaligen Bivatruse bewenden lassen. Dieser Moment eignet sich vorzugsweise zur telesgraphischen Kundgebung.

## Als Arönungsopfer

könnte eine Goldmünze oder könnten deren so viele, als es Kronländer gibt, allenfalls auch Brot und Wein wie in Böhmen dargebracht werden.

#### Die Spezialakte

der Kreierung der equites aurati für Ungarn und der St. Wenzelkritter für Böhmen wären kaum am Plate. Dagegen dürfte nach diesen Wustern und jenem bei der röm.-deutschen Kaiserkrönung ein Rittersschlag im allgemeinen oder für die einzelnen österr. Kitterorden gespflogen werden.

#### Das Krönungsbankett

wäre nach den vorhandenen Mustern einzurichten; namentlich mit dem Trunke auf das Wohl der Monarchie, mit gemeinsamer Erwiderung.

#### Erscheinen auf dem Balkone

ebenfalls nach der bisherigen Abung, nur wäre zu vermeiden, die Gunft des Anblides des Monarchen lediglich dem Hosstaate und dem vorbeisbefilierenden Militär zu gönnen.

Das allerhöchste Patent vom 1. August 1804, vermögbeffen Se. Majestät weiland Raiser Franz I. den Titel und die Bürde eines erblichen Kaisers von Ofterreich augenommen haben, enthält in dem 4ten Absahe folgende a. h. Bestimmung:

Wir halten Unseren weiteren Entschließungen die Bestimmung der jenigen Feierlichkeiten bevor, welche Wir für Uns und Unsere Nachfolger in Ansehung der Krönung als erblicher Kaiser sestzusehen für gut finden werden. Jedoch soll es bei denjenigen Krönungen, welche Wir und Unsere Vorsahren als Könige von Ungarn und von Böhmen empfangen haben, ohne Abänderung auch in Zukunst verbleiben.

In Betreff ber, die öfterreichische Raiserwürde bezeichnenden Krone angerte sich die Geh. Saus-, Sof- und Staatskanzlei in bem a. u. Bortrage vom 5. November 1804 anläßlich ber Regulierung der kaif. Titel und Wappen, folgendermaßen:

Die Hauskrone kann — ohne daß es im geringsten notwendig wäre, wegen der neuen Kaiserwürde auch eine neue Krone mit großen Kosten anzuschaffen — füglich als die Erbkaiserliche Krone betrachtet, und Euer Majestät Selbst oder Allerhöchsteren Regierungs-Rachsolger damit gekrönt werden. Die Hauskrone hat dis jest nur aus dem Grunde die deutsche Kaiserkrone, sowohl im Wappen als dei Throndelehnungen und anderen reichsoberhauptlichen Handlungen, repräsentiert, weil die letztere . . . sonst immer zu Kürnberg ausbewahrt wurde und außer dem feierlichen Akte der Krönung zu Frankfurt nie gebraucht werden konnte<sup>1</sup>).

Die Hauskrone wurde auf Besehl Kaiser Rubolf II. versertigt ... Als eine geschlossene Biegelkrone (sic!) bezeichnet sie eine kaiserliche oder die Vereinigung mehrerer Königskronen ...

Diese wichtigen Gründe dürsten allerdings hinreichen, Euer Majestät zu bestimmen, die bisherige Hauskrone fürohin zur österreichisch-kaiserlichen zu wählen . . .

Diese Ansicht erlangte auch die allerhöchste Billigung.

<sup>1)</sup> Die im Text angebrachten Punkte finden sich auch in der Borlage.

## Alexander Bachs Jugend und Bildungs= jahre

(Veröffentlicht 1907)

Der kühne Versuch des Fürsten Felix Schwarzenberg und des Ministers des Innern Alexander Bach, Ungarn unter die Reichseinheit zu zwingen und den vielhundertjährigen Streit zwischen Ofterreich und Ungarn durch ihre völlige Verschmelzung zu beendigen, ift infolge der Niederlagen von 1859 und 1866 vollständig gescheitert. In diesem gewaltigen Unternehmen zeigte Bach, wenn er auch die lebendigen Volksträfte unrichtig einschätte, so große Gaben für die staatliche Verwaltung, daß man ihn ohne Einschränkung das größte administrative Talent Ofterreichs und Ungarns im 19. Jahrhundert nennen kann. Wenige seiner Zeitgenossen sind ihm in diesem Belang an die Seite zu stellen; er ift darin in seinem Jahrhundert wohl nur durch den ersten Napoleon übertroffen worden, der die Fundamente der französischen Administration für Menschenalter ein-Wäre Bach nicht durch Liebe zur Macht bestimmt worden, sich hösischen und kirchlichen Einflüssen allzuwillig zur Berfügung zu stellen, so würden seine seltenen politischen Fähigkeiten gerechtere Anerkennung finden. Doch nicht über seinen Unteil an der Regierung soll hier berichtet werden, sondern über seine Entwicklung bis zur Revolution, wobei man manche Züge finden wird, die später in seinem Bilde verschärft ausgeprägt sind.

Ι

Die Vorfahren Alexander Bachs saßen als wohlhabende Bauern auf ihrem Hofe zu Grafenberg in Niederösterreich, unfern dem Städtchen Eggenburg. Nach einer in der Familie be-

stehenden Überlieferung war ihr Ahnherr zur Zeit der Reformation aus dem Reiche, und zwar aus Bayern eingewandert: zur Zeit, da Bach, Minister geworden, sich als eifrigen Sohn der Kirche bekannte, erzählte er einem Freunde mit größerer Bestimmtheit, als die Tatsachen ihn berechtigten, sie wären dazu gezwungen gewesen, um als treue Katholiken religiöser Verfol= aung zu entgehen1). In Grafenberg selbst wußten und wissen die Leute nur, daß die Bachs seit Menschengedenken unter ihnen wohnen; auch heute noch wird ihr Hof von einem Familienmit= gliede bewirtschaftet. Der Großvater des späteren Ministers. Anton Bach, folgte der vielfach verbreiteten Bauernsitte und vererbte seine Wirtschaft dem jüngsten seiner sechs Söhne, nachdem er noch in rüftigen Jahren getreulich für das Fortkommen der älteren gesorgt hatte. Die drei ältesten Söhne wurden für den geistlichen Stand bestimmt und deshalb in früher Jugend in Konvikten untergebracht; aber zwei von ihnen, Johann Baptist und Michael Bach, fanden keinen Gefallen an der für sie bestimmten Laufbahn und wandten sich dem Rechtsstudium zu: nur ihr Bruder Joseph wurde Briefter, zuerst Pfarrer in Gars, dann in behaglicher Stellung Propst zu Krems. Von den beiden Juristen ließ sich Johann Baptist als Advokat in Wien nieder: und diesem Beruse wendete sich auch, doch erst später, sein Bruder Mi= ch a e l Bach zu, der Bater des Ministers.

Michael Bach, 1784 geboren, gründete schon als junger Mann eine Familie und deshalb war es ihm ansangs wohl erwünscht, daß er auf der Herrschaft Loosdorf bei Melk, die dem Fürsten Khevenhüller gehörte, die Stelle eines Oberamtmannes erhielt. Aber als sich sechs Kinder eingestellt hatten, wurde ihm der Beruf zu eng und das Einkommen zu schmal. Er war gleich seinem Erstzgeborenen, der im Leben so hoch emporsteigen sollte, ein tatträftiger Mann und so faßte er den mutigen Entschluß, mit Weib

<sup>1)</sup> Kalchberg, "Mein politisches Glaubensbekenntnis", S. 276. In Burzbachs Lexikon wird die Tradition erwähnt, die Familie stamme von Sebastian Bach ab. Diese Erzählung tauchte zur Zeit der Ministerschaft Alexander Bachs ofsendar als Schmeichelei für ihn auf; er selbst und seine Angehörigen erklärten, nichts davon zu wissen. Einiges über die Familie im Gothaschen Taschenbuche der freiherrlichen Häuser, Jahrgang 1861.

und Kindern — später kamen deren noch acht hinzu — nach Wien zu seinem älteren Bruder zu ziehen, als Konzipient in dessen Kanzlei zu treten und die Advokatenprüfung abzulegen. Bald nachdem er sie bestanden hatte, wurde er 1831 selbst zum Abvokaten in Wien ernannt, erhielt dazu noch ein Notariat und gehörte bald ebenso wie sein Bruder zu den angesehensten Mit= gliedern ihres Standes in der Hauptstadt. Als er 1843 starb. hinterließ er seine Familie in geordneten Bermögensverhältnissen. Auf das umsichtigste leitete dann seine Gattin das Hauswesen und die Erziehung der Kinder, von denen die meisten beim Tode des Baters noch minderjährig waren. Auch diese treffliche Frau stammte aus einer Familie von Landwirten und war die Tochter des Pächters der Herrschaft Eggenburg, deren Schloß er auch bewohnte. Es war ein gesundes Geschlecht, das diesen Vorfahren entstammte. Die Mutter des Mannes, dessen Bildungsjahre hier geschildert werden sollen, erreichte das hohe Alter von 90 Jahren, er selbst von 81 Jahren und seine älteste Schwester Emilie erfreute sich bis zu ihrem im 86. Lebensjahre eintretenden Tode erwünschten Wohlergehens. Mannigfache, auch fünstlerische Anlagen waren den Kindern in die Wiege gelegt, wie denn auch die Mutter Alexander Bachs viel musikalische Begabung besaß. Mit Ehrfurcht blickten die Kinder zu der energischen Greisin auf. Auch als ihr ältester Sohn, der wie seine Geschwister treu an der Mutter hing, zu den höchsten Staatsämtern gelangt war, vergab sie sich ihm gegenüber bei aller Liebe nichts von ihrer mütterlichen Fünf ihrer Söhne erreichten und überschritten das männliche Alter: der zweite, Eduard, wurde Statthalter von Oberösterreich; Otto widmete sich der Musik, heiratete die Witwe des Komponisten Marschner und starb als Domkapellmeister in Wien; August wäre bei seiner künstlerischen Begabung gerne Maler geworden, ließ sich aber halb wider Willen bestimmen, beim juristischen Studium zu bleiben und Notar zu werden. Auf den jüngsten Heinrich, dem Berufe nach Abvokat, ließ Alexander Bach die von ihm erworbene Freiherrnwürde übertragen, in dessen Familie sie sich forterbt.

#### II

Allerander Bach war zu Loosdorf am 4. Jänner 1813 geboren, trat 1823 ins akademische Ghmnasium zu Wien und betrieb seit 1831 die juristischen und politischen Studien an der Hochschule dieser Stadt, stets die besten Zeugnisse über seine Fortschritte erringend; man liest in ihnen durchweg das primae classis eminenter1). Ein gleichzeitiger Brief seines Bruders Eduard berichtet. Alexander harre mit ungeduldigem Arger auf die erste juristische Staatsprüfung, da er schon acht Tage vor der angesetzten Frist mit der Borbereitung fertig geworden sei. Das ist bezeichnend für Bach, denn ungewöhnlich rasch auffassend, bewältigte er während seines ganzen Lebens jede geistige Arbeit mit Leichtigkeit. Nach Bollendung der Studien 1834 war er durch neun Jahre in der Hofkammerprokuratur tätig, dem Amte. welchem die Vertretung des Staates in seinen Rechtsansprüchen und Prozessen oblag. Schon nach wenigen Jahren überließ man dem fähigen jungen Beamten als Aushilfsreferenten die selb= ftändige Leitung der Abteilung für Staatsgütersachen, öffentliche Bauten, Wasserrechtsstreitigkeiten, Fluß- und Kanalangelegenheiten — eine gute Vorschule für die ihm nach nicht langer Zeit zufallende Verwaltung des Ministeriums des Innern.

Aus seiner Studien- und Beamtenzeit sind Briese von seiner Hand an seinen Freund Ludwig v. Haan erhalten, die eine sichere Borstellung von seinem und dem Gedankenkreise seiner Umsgebung gewähren. Dieser Horizont war enge begrenzt und von politischen wie anderen geistigen Interessen nur am Kande bestührt<sup>2</sup>). Die Briese sind im Ausdrucke gebunden und handeln vorwiegend von Kollegienhesten und Prüfungen, von den ansgenehmen Beziehungen zu befreundeten Familien und Studiensgenossen, dann von harmlosen Vergnügungen, von Jagden,

<sup>1)</sup> Die Daten über Alexander Bach verdanke ich, wo keine andere Quelle angegeben ist, dem Entgegenkommen seines Ressen, Baron Robert Bach, der mir den Nachlaß des 1893 verstorbenen Ministers vertrauensvoll zur Verfügung stellte.

<sup>2)</sup> Die Briefe an Ludwig v. Haan wurden mir von seinem seither verftorbenen Sohne freundlichst zur Abschrift überlassen.

Bällen und Ausflügen. Bach erscheint als fleißiger Student, der während des Schuljahres unter den juristischen Kompendien lebt, dafür aber in den Ferien sich gründlichem Richtstun hin= gibt. "Gott sei Dank, es ist das lette Schuljahr!" ruft er zu dessen Beginn aus: wurden doch die jungen Leute damals an den öfterreichischen Universitäten noch in enger Zucht gehalten, der sie innerlich bereits entwachsen waren. Man sucht in den Briefen vergebens nach den Anzeichen einer höher gestimmten, den Idealen zugewandten Jugend; Bach war aber von früh auf eine positive, klare, dabei nüchterne Natur, so daß sich seine Gaben erst im praktischen Leben entfalteten. Von Schwung und Feuer, von freudiger Hingabe an hohe Ziele ist in diesen seinen Jugendbriefen kaum etwas zu fpuren. Gin oder die andere Stelle klingt wohl an die empfindsame Mode der Zeit an, nimmt sich jedoch bei ihm etwas gezwungen aus; das fühlt er selbst und steht nicht an, sich zu ironisieren. "Könnte ich nur einen Tag," so schreibt er am 31. Dezember 1834 an Haan nach Rom, "nur eine Stunde mit Dir auf den Ruinen Roms herumwandeln, ich möchte sie herausbeschwören die Geister des Altertums, deren klarer ruhiger Blick unserer Gegenwart fehlt! Welche Gefühle, welche Ideen müssen Dich auf ihren Gräbern begeistern! Nur der Gedanke daran fönnte mich - risum teneatis - zum Dichter machen. Wahrlich zunächst einem schönen Mädchen oder einer schönen geistreichen Frau könnte nur dies mich der Jurisprudenz untreu machen!" Damals teilte er seine Zeit zwischen den leichten Bflichten des noch unbesoldeten Beamten und zwischen der Vorbereitung für die Brüfungen. "Ich richtete es mir gleich nach meiner Bequemlichkeit ein," fährt er fort, "gehe um 10 Uhr ins, um 11/2 oder 2 Uhr aus dem Bureau; nachmittags bis jest niemals. Freilich geht das Tag für Tag, allein was ist zu tun; hätte ich doch eine halbe Million und ließ die Hoftammerproturatur Softammer= prokuratur sein und ginge Dir gleich nach . . . . Rurzeit liegen Makelden, Thibaut, Hopfner, Heineccius, Kaufmann, Haimberger1), das neue Schulbuch und der Coder aufgeschlagen auf meinem Tische und wird von Zeit zu Zeit aus jedem eine Prife

<sup>1)</sup> Durchwegs' juriftische Werke.

genommen." Von literarischen Dingen ist in den zwölf erhaltenen Briefen nur wenig die Rede und auch dann berichtet er dem Freunde nur von untergeordneten Erscheinungen: "Unter ben Damen und Herren," fährt er fort, "macht Saphir viele Proselnten, der in neuerer Zeit mit Bäuerle in Compagnie getreten ist und mit ihm die Leute zum Narren hat. Am Theater ist eine neue Erscheinung das Holtensche Chepaar aus Berlin, welche viel Aufsehen machen. Sie treten nur in selbst gedichteten Stücken auf, welche sich dadurch als neu auszeichnen, daß darin nach Art der französischen Baudevilles gesungene Gedichtchen eingewebt sind. Holten ist ein sehr origineller Dichter. Lieder sind sinnig und wahr, daß man unwillkürlich einstimmt. Ich habe mir manche davon gemerkt und würde Dir gerne eine Probe davon mittheilen, fürchtete ich nicht, diesen schon so lang gewordenen Brief noch länger zu machen." Das ist alles, was er nach Rom über die Stadt Grillparzers, Raimunds und Lenaus zu melden weiß. Sein Beamtenleben wieder nennt er selbst eine spießbürgerliche Mtäglichkeit. Die Bolitik ist in den Briefen nur einmal berührt: er berichtet als zwanzigjähriger Student 1833 etwas spöttisch über die Monarchenbegegnung zu Münchengrät mit den Worten: "Sonst gibt es gar nichts Neues; die politische Welt ist voll von Gerüchten über die Zusammenfunft der drei Monarchen, des Kaisers von Ofterreich, Ruglands und Königs von Breugen. Ein Protektorat von Germanien und Italien auf dem Haupte unjeres alten Raisers wäre das Geringste hievon. Doch was fümmert das mich und Euch?"

Das Gefühl der Gleichgültigkeit in politischen Dingen sollte indessen in Bälde lebhastem Interesse weichen. In das Ende der dreißiger Jahre fällt der Umschwung im geistigen Leben Wiens; an Stelle der alten Harmlosigkeit trat bewegliche Teilnahme für die Ideenwelt der Zeit. Bei Bach trugen zu dieser Umwandlung längere Reisen bei, besonders die er 1839 nach Deutschland, Holland, England und Frankreich unternahm. Zu den Stätten modernen Völkerlebens, so schreibt er an Haan nach Kom, zog es ihn mehr als nach Italien. Auf der Reise von 1839 begleiteten ihn seine Freunde Sommaruga, später Abgeordneter in Franksurt, und Benoni, der einer der hervorragenossen Bes

amten im österreichischen Justizministerium geworden ist; als dieser sich von den Gesährten trennte, trasen sie Freiherrn Anton v. Doblhoff, den späteren Ministerkollegen Bachs. In London blieben sie anfänglich vier Wochen und durchquerten dann Freland wie die schottischen Hochlande; darauf verweilten sie wieder einige Zeit in der Hauptstadt Großbritanniens. Sommaruga nennt Bach in einem Briese nach Wien das Muster eines liebense würdigen Reisegefährten, wiewohl ihre Neigungen ganz auseinendergingen; denn ihn zogen besonders landschaftliche Schönsheiten an, während Bach vor allem durch das großartige Leben Londons gesesselt wurde, wohin zurückzukehren er lebhaft drängte.

Von den Briefen Bachs an Haan sei der aus London vollständig abgedruckt, schon um eine Probe seiner Ausdrucksweise zu geben.

"London, 29. Juli 1839.

"Dem Reiseberichte Franzens (Sommarugas) füge ich lieber guter Louis noch ein Paar Zeilen zur Bervollständigung beh. Bon Dublin, wo er endet, gingen wir durch die nordwestliche Küste Frlands nach Belfast, von wo wir uns nach Glasgow einschifften. Nach einem in dieser wunderbar anwachsenden Stadt zugebrachten echt schottischen Sonntage trieb es uns weiter in die Hochlande. Eine fortwährende Berbindung von Sleane und Coach Craft brachte uns dann an Dumbartons höchst malerisch gelegenem Castell vorüber zu dem romantischen, durch Rob Roh berühmt gewordenen Loch Lomond, an dessen Ufer der schottische Glockner, der Ben Lomcon, emporsteigt, von wo wir dann über Invernoh, dem Schlosse des Herzogs Arghle, an mehreren der malerischen Seen querüber nach Oban an die Rufte des Atlantischen Dzeans eilten. Sier die fernen Sebriden im Auge, brachte uns ein prächtiges Dampfschiff mit zahlreicher aus allen Nationen gebildeten Gefellschaft, die große Insel Mull umschiffend, zu dem alten Felsenlande Jora (Lore), dessen alte Denkmäler der ersten driftlichen, in diese entlegenen Gegenden gedrungenen Kultur immerhin einiges Interesse darbieten, aber gegen die Großartigkeit des Eindrucks, den die Wunderhöhle des Fingal auf Staffa auf jedes nur einigermaßen für Naturschönheiten empfängliche Gemüth machen muß, gang berschwinden. Staffa

muß gesehen werden, beschreiben läßt es sich nicht. Leider war das Wetter während unseres dortigen Besuches höchst ungünstig. so daß wir, da keine Anderung eintrat, das Brojekt, bis Inverneß zu gehen, aufgeben mussten und schon von Dban quer über durch Mittel . . . 1) des Hochlands nach Edinburgh zurückehrten. Edinburah ist die schönste und pittoreskest gelegene Stadt der Welt. Ein Engländer, der mit uns reifte und lange Zeit in Italien zu= gebracht hatte, versicherte, daß selbst die schönst gelegenen Städte Italiens gegen dieses nordische Reapel in Hintergrund tretten müssten: eine Versicherung, die ich bei diesem Engländer um so mehr für aufrichtig halte, als er gegen Schottland und bagegen unendlich für Italien eingenommen ift. Von Edinburgh führte uns nach 31/stägigem Aufenthalte ein prächtiges Dampfboot in 44 Stunden zurud nach London. Go haben wir in grade vier Wochen einen Weg von circa 16-1700 englischen Meilen, mit ben mannigfaltigsten und interessantesten Erlebnissen hinter uns und sind sehr froh, diese Tour durch das Innere der britischen Inseln gemacht zu haben, weil ohne dieser (!) wir nur eine höchst mangelhafte Idee von den englischen Verhältnissen und Zuständen hätten. London selbst kommt mir min ganz anders vor als das erste Mal, ich habe mich an die englische Weise nun ganz gewöhnt und sehe manches, was ich anfangs vor Überraschung nicht begreifen und meistern konnte, nun mit gang anderen Augen an. — Mündlich werden wir Gegenstände genug haben, unsere Ideen über alles das, was ich gesehen und erfahren, gegenseitig in freundlichem Gespräche auszutauschen. Bis dahin herzliches Lebewohl und viele freundliche Empfehlungen an Deine liebenswürdige Frau von Deinem treuen Freunde

Mexander Bach.

P. S. Solltest Du Deinen Plan, in die Schweiz zu gehen, wirklich ausschren, so versäume ja nicht, uns ein Rendez-vous zu geben — wir werden dis 18. August in Franksurt a. M. und dis 28. in Basel oder Zürich und während der nächsten drei Wochen gewiß in einer der Hauptstädte der Schweiz, Bern oder Genf, zu treffen sein. Es würde mich unendlich freuen, an Deiner

<sup>1)</sup> Unleserlich.

Seite das Interessanteste dieses schönen Landes durchstreisen zu können. Nochmals Adieu."

In London wollte Bach seinen Reisebegleiter "mit aller Gewalt" bestimmen, den beabsichtigten Besuch der Schweiz aufzugeben und lieber noch ein Vierteljahr in der Weltstadt zu verweilen. In Paris saß er dann tagelang in der Kammer, den
Reden Thiers, Guizots und ihrer Genossen lauschend. Bei seiner Kückehr nach Wien sand ihn seine Familie gereist, weltmännisch; sein Interesse war von jetzt ab noch mehr als früher ausschließlich vom Leben und seiner Wirklichkeit erfüllt. Es war noch die Zeit, da schöngeistige Bestrebungen für die höchsten galten; seinem Freunde Ludwig v. Haan schien es "materialistisch", wie Bach so ganz in seinem Beruf und in der Politik aufging.

#### III

Im Jahre 1843 verließ Bach die Beamtenlaufbahn. Nachdem er sich schon das Jahr vorher erfolglos um eine freigewordene Advokatenstelle beworden hatte, wurde ihm jest eine solche verlieben. Das war für seine Familie und für ihn um so wichtiger, als wenige Monate darauf sein Bater starb; denn Bach, der schon früher aushilfsweise in dessen Kanzlei gearbeitet hatte, konnte nun ihre Leitung antreten. Sein Gesuch, auch das Notariat seines Baters übernehmen zu dürfen, was er mit Pflichten für die Sorge um seine zahlreichen minderjährigen Geschwister begründete, wurde von der Justizbehörde nicht bewilligt; aber auch so erhob er seine Kanzlei in kurzem zu wachsender Bedeutung. Bald galt er, wenig über dreißig Jahre alt, wenn nicht schon für den ersten, so doch für den vielversprechendsten Advokaten Wiens; der scharffinnige Jurist, der kühle Geschäftsmann, der geborene Organisator war früh in ihm fertig. Gleichzeitig stand er in vorderster Reihe in dem wenn auch eingeengten politischen Leben Wiens, bei wichtigeren Veranstaltungen wurde er stets herangezogen. Diese Neigungen lagen in der Familie, denn sein Oherm, Johann Baptist, war einer der Gründer des Juridisch-politischen Lesevereines, in dem die aufstrebende liberale Bartei ihren Mittelpunkt fand. Alexander wieder gehörte bei dem Aufenthalte Friedrich Lists in Wien zu den Anregern des Banketts für den

großen Nationalökonomen; der Korrespondent der "Times" holte sich bei ihm Auskunft über die innere Politik Österreichs. Er trat, wie es scheint, schon in London in Verkehr mit Richard Cobden und ebenso mit anderen hervorragenden Männern des Auslands. Als Cobden 1847 Österreich bereiste, traf er Bach einige Male im Hause Professor Leopold Neumanns; dann begegneten sich die beiden Männer bei der Beiterreise Cobdens in Prag und dieser schried unter dem 17. Juli 1847 in sein Tagebuch über Bach: "Ein intelligenter Rechtsanwalt, der von der gegenwärtigen Bewegung zur Abschaffung der Feudallasten sagt, sie sei unter den Grundeigentümern entstanden und sei durch die Besürchtung einer wahrscheinlichen Wiederholung der Grausamkeiten verursacht, die von den galizischen Bauern gegen ihre Grundherren verübt wurden." Am Tage darauf machten Cobden und Bach gemeinsschaftlich eine Fahrt durch Prag<sup>1</sup>).

Bei diesen Beziehungen kam Bach sein glänzendes Sprachentalent zustatten, denn er beherrschte die französische, englische und italienische Sprache in Schrift und Wort vollständig. Er gehörte auch zu den Gründern der Shakespeare-Gesellschaft in Wien, in der die Werke des Dichters gelesen und erläutert wurden. Bach hieß in diesem Kreise Caliban, Neumann nannte sich Prospero. Im März 1843 wurde Bach mit der Abfassung eines scherzhaften Belobungsdefrets für den Freund beauftragt, in dessen Wohnung die Gesellschaft ihre Zusammenkunfte hielt. Es wurde Neumann darin Anerkennung ausgesprochen, weil er einen ausgezeichneten Vortrag über das Drama "König Heinrich VI." gehalten und sich dabei auf Grund fleißiger Studien "mit der Lösung der keden und von gänzlichem Mangel an historischem Glauben zeugenden Fragen des Clubmember Caliban (alias Bach) über den Ursprung der roten und weißen Rose, die Gründung des englischen Georgsordens usw." bewunderungswürdige Mühe gegeben habe. In dieser Selbstcharakteristik ironisiert Bach einen der Grundzüge

<sup>1)</sup> Die obigen Daten aus Cobbens Tagebuche verdanke ich der Güte seiner Tochter Frau Cobden-Sanderson. Das Tagebuch über die Reise Cobdens durch Osterreich 1838 erwähnt Bach nicht, ebensowenig Morlehs Buch "The life of Richard Cobden."

seines späteren politischen Wirkens, seine Geringschätzung aller historischen Entwicklung.

Doch nicht bloß bei solchen Beranstaltungen stellte Bach seinen Mann, er stand auch mit Nikolaus Lenau und seinem Kreise in den besten Beziehungen; als Lenau 1844 geistiger Umnachtung anheimsiel, sorgte Bach mit anderen Freunden, besonders Unastasius Grün, für die Ordnung und Sicherung seiner äußeren Berhältnisse und wurde als der geeignetste von allen zum Kurator des in der Döblinger Freenanstalt dem Lode entgegensiechenden Dichters bestellt.

Bei solcher vielseitigen Tätigkeit behielt Bach Z.it, 1847 mit seinem Bruder August eine zum Teile geschäftlichen Zwecken dienende Reise nach Konstantinopel, Griechenland, das er zu Pferde durchstreifte, und nach Italien zu unternehmen. Auf der österreichischen Gesandtschaft zu Konstantinopel erinnerte man sich, als er kurze Zeit darauf Minister wurde, mit Vergaügen an den lebhaften, mit überlegenem Geiste ausgestatteten jungen Abvokaten.

#### IV

Damals versammelte sich alles, was in den leitenden bürgerlichen Kreisen Wiens nach politischer Bildung und Betätigung strebte, im Juridisch-politischen Leseverein. Die Regierung hatte nur ungern die Erlaubnis zu seiner Gründung gegeben und der Polizeiminister Graf Sedlniskh machte, als es doch geschah, den übellaunigen Ausspruch: die Mitglieder würden sich insgesamt zu Hochverrätern lesen. Die Dinge wendeten sich allerdings anders, wenn auch für Metternich und Sedlnigky unerwünscht; denn in der Revolution und in den Jahren darauf sollten nicht weniger als vierzehn dieser verdächtigen Leute Minister werden. Hier erörterten Bach, Schmerling und die anderen Führer des jungen Diterreich die Grundsäte des Verfassungsstaates und erwogen, wie ihrem Vaterlande freies politisches Leben zugeführt werden könnte. Der Tatendrang der aufstrebenden Generation wandte sich, da ihr die praktische Politik verschlossen war, zunächst dem Gebiete sozialer Fürsorge zu. In dem Sungerjahre bor der Revolution entstand der Allgemeine Hilfsverein, der sich zum

Riele sette, die private Wohltätigkeit in großem Stile zu organisieren. Die Geschäftsordnung des Vereines wurde von Bach entworfen und es verstand sich von selbst, daß er zum Kanzleidirektor bestellt wurde; als solcher leitete er die Errichtung von Bolksküchen, in denen während des Winters auf 1848 täglich 3000 Portionen Suppe an Hilfsbedürftige verteilt wurden. Man hat später scherzhaft bemerkt, daß er schon damals für Zentralisation schwärmte, aber ebensowenig wie später bei der Neugestaltung Ofterreichs seinen Lieblingsgedanken durchseben konnte; er hätte nämlich die Verwaltung aller Anstalten gerne in seiner Hand vereinigt, was der Mehrzahl der Mitglieder doch nicht tunlich schien. In einem seiner Berichte an den Berein entwickelte er den utopistischen Gedanken, die Gemeinde und der Verein follten sich in die öffentliche Fürsorge derart teilen, daß die Gemeinde die ständigen Armen zu verpflegen habe, während das "flottierende Proletariat" an die Hilfe des Vereines zu verweisen märe.

Seiner Umgebung weit vorauseilend, beschäftigte er sich damals, da er die Verhältnisse in England und Frankreich aus eigener Anschauung kannte, eifrig mit der sozialen Frage, und als Ergebnis seiner nationalökonomischen Studien findet man unter seinen, aus dieser Zeit stammenden Papieren ein bemerkens= wert bestimmtes sozialpolitisches Programm. Die deutschen und österreichischen Politiker jener Tage besaßen im allgemeinen nur geringes Verständnis für soziale Fragen; Bach dagegen muß, wie dieses Schriftstück beweist, mit der sozialistischen Lite= ratur der Zeit einigermaßen vertraut gewesen sein, und mutig entscheidet er sich, der herrschenden Schule in der Volkswirtschaft entgegen, für kräftiges Eingreifen bes Staates zugunsten der Arbeiter. Er folgt darin den Bahnen Louis Blancs und Owens. Beteiligung der Arbeiter am Gewinn, Organisation von ihnen gehörenden Betrieben unter Garantie des Staates und ähnliche Vorschläge finden seine Zustimmung. Das Programm liegt bloß in der Rohschrift vor, mit flüchtigster Feder hingeworfen, es ist deshalb stellenweise schwer leserlich, bei sorgfältigerer Ausarbeitung wäre manches geglättet worden. Es mag unverändert zum Abdruck gelangen.

## "Mittel zur Verbesserung des Loses der Arbeiter:

- 1. Beteiligung an den politischen. Bolks- und an den Gemeinderechten.
- 2. Teilnahme an der eigenen Berwaltung ihrer Interessen und namentlich an den Schiedsgerichten zur Entscheidung der Differenzen zwischen Meister und Gesellen. - Brudhommes= gerichte.
- 3. Unentgeltlicher und ausreichender Unterricht. Kinder= bewahranstalten. Armenschulen für erwachsene Kinder. Sonntaasschulen, Industrialschulen, Lesekabinette, populäre Zeitungen.
- 4. Aufhebung der indirekten Abgaben auf die unentbehr= lichsten Lebensbedürfnisse, namentlich Abschaffung der Salz-, Mehl-, Plat- und Schlachtsteuer.
  - 5. Beteiligung der Arbeiter am Gewinn:
    - a) Fixierung eines Minimums der Löhne:
    - b) Association der Arbeiter zu gemeinschaftlichen Arbeiten namentlich bei Eisenbahnen und zur Übernahme von Ateliers unter Garantie des Staates.

(Für Arbeitsscheue Zwangsarbeitsanstalten.)

- c) Beteiligung der Arbeiter am Kapitalgewinn
  - a) durch Steuer pro Gesell oder pro Dienstboten in fleinen (zu ergänzen: Betrieben);
  - b) in der großen Industrie durch Anteil am Gewinn oder Steuer pro Kopfzahl der Arbeiter:
  - c) Verwendung dieser Einnahme:
    - a) zur Errichtung von Verpflegsanstalten;
    - B) Hilfskassen:
    - 7) zu Prämien für die Arbeiter.
- d) Schutzoll zum Schutze der Arbeit.
- 6. Errichtung von gewerkschaftlichen Hilfsvereinen. badereien. Suppenanstalten. Städtische Sparkaffen. Gemeinschaftliche Wohnungen.

- 7. Errichtung von Spar- und Hilfskassen. Leihanstalten für Arbeiter . . . (Unleserlich).
  - 8. Industrial- und Ackerbaubanken.
  - 9. Acterbautolonien.
  - 10. Ginkommensteuer."

Es läßt sich nicht feststellen, ob dieses sozialpolitische Programm vor 1848 oder während der Revolution zu Papier gebracht wurde; wie man auch immer über seinen Inhalt denken mag, es beweist mindestens so viel, daß der Versasser ein positiver Kopf und nicht ein Mann der Phrase war.

#### V

Die Tätigkeit Bachs im Allgemeinen Hilfsverein war nur ein Vorspiel zu größeren Dingen. Sofort nach dem Siege der Februarrevolution in Baris griffen auch die österreichischen Liberalen in die Bewegung ein. Öffentlich durfte das nächste Vorgehen nicht besprochen werden; die Stätte dafür fand man in dem Saufe zweier freisinnigen Mitglieder der niederöfterreichischen Stände, des Freiherrn v. Doblhoff und des Hofrats v. Ahleple. Beide standen mit den ersten öfterreichischen Schriftstellern der Zeit in enger Verbindung; bei Doblhoff wohnte damals Chuard v. Bauernfeld; die anmutigen Töchter Khleples waren vielumworben und vielbesungen und eine von ihnen, Sophie v. Löwenthal, spielt in Lenaus Leidensaeschichte die wichtiaste Rolle. Von Herrn v. Khleple wurde der Gedanke angeregt, er und seine Gesinnungsgenossen sollten die nächste Tagung der niederöfter= reichischen Landstände, die auf den 13. März 1848 einberufen waren, zu einem fräftigen Borstoße benuten. Bu diesem Behufe wurde ein Doppeltes ins Werk gesetzt. Der liberale Abel ging voran und 33 seiner Mitglieder entwarfen einen Antrag, in dem die Regierung aufgefordert wurde, Reichsstände zu berufen, welche aus den bestehenden, bisher machtlosen Provinzial-Landtagen hervorzugehen hätten. Um zugleich einen Rückalt für das Auftreten im Landtage zu gewinnen, hielt der liberale Abel es für zwedmäßig, daß sich gleichzeitig das Bürgertum rege; aus seiner Mitte sollte eine in demselben Geifte gehal-

tene Petition den Ständen vorgelegt werden. Die Ausführung dieses Blanes wurde dem mit Freiherrn v. Doblhoff enge befreundeten Bach übertragen; gleichzeitig beteiligte er sich auch, obwohl nicht Mitglied der niederöfterreichischen Stände, an der Formulierung des Antrages des Adels: der noch vorhandene Entwurf wurde von ihm schärfer gefaßt1). Mit der Abfassung der Bürgerpetition wurden er und Eduard v. Bauernfeld betraut, der dem Schriftstude wohl nur die Form gab2). Bach nahm es trop der seitens der Polizei drohenden Gefahr auf sich, am 7. und 9. März 1848 in seine Wohnung eine Anzahl von Gesinnungsgenossen einzuladen und sie aufzufordern, mit der Unterschrift voranzugehen. Mancher Zaghafte befand sich unter ihnen: zu diesen gehörte der Professor des Strafrechts an der Wiener Universität Anton Spe, der die Befürchtung aussprach, die Regierung könne in dem Beginnen das Verbrechen des Hochverrates sehen; ängstlich verließ er die Bersammlung. Bach aber blieb fest und gewann noch einige der Zögernden, zumal da die meisten der Eingeladenen freudig auf den Vorschlag eingingen. Der Entwurf Bachs und Bauernfelds wurde angenommen und die Sammlung von Zustimmungen darauf rührig ins Werk gesett. Binnen zwei Tagen erhielt die Bittschrift die Unterschrift von mehreren Hunderten der angesehensten Bürger Wiens.

Die Forderungen waren gemäßigt, sie gipfelten in dem Verlangen nach einer ständischen Vertretung mit dem Rechte der Steuerbewilligung sowie der Teilnahme an der Gesetzebung. Bei den Beratungen wurden weitergehende Wünsche, wie nach Preßfreiheit, Öffentlichkeit der Rechtspflege und nach einer zeitzemäßen Gemeindeversassung, auf Wunsch ängstlicher Genossen unterdrückt; an Stelle des Grundsaßes der Preßfreiheit wurde der seltsame Satzgestt: "Herstellung eines Rechtszustandes der

<sup>1)</sup> Das Manustript wurde mir durch Frau Emilie Exner zugänglich, eine Nichte Bachs. Bach schlug unter anderem die Einschiebung des Bortes "sofort" bei dem Verlangen nach Einberufung der Reichsstände vor.

<sup>2)</sup> Einige Tage vorher, am 8. März, schrieb Bauernfeld in sein Tagebuch: "Die Presse ist jett hier die Lebensfrage. Die Stände werden uns aber sitzen lassen, wenn sie ein paar Brocken zugeworfen kriegen. A. Bach muß mir helsen." Bgl. Bauernselds gesammelte Schristen, Bd. XII und XIII, besonders "Aus Bauernselds Tagebüchern."

Bresse durch Einführung eines Repressivgesetzes." Das Schrift= stück gewann aber deshalb politische Bedeutung, weil es in den nahenden Sturmtagen vom 13. bis zum 15. März 1848 als Programm der Liberalen galt. Bach hatte nicht wenig gewagt, fand aber in seiner Familie warme Aneiferung; als die Sache wogen der Bedenken Hnes und anderer stockte, spornte ihn seine Mutter an: nun musse er, was er begonnen, auch zu Ende führen. Awei Stunden nach der Überreichung der Betition an die Landstände wurde ein höherer Polizeibeamter in seine Kanzlei geschickt, um das Schriftstück mit Beschlag zu belegen. Es war dies Polizeikommissär Felsenthal, den Bach nur wenig später selbst häufig mit ähnlichen Aufgaben betrauen sollte. Sie waren schon damals gute Bekannte; Bach entgegnete fühl und weltmännisch, das Original sei nicht mehr in seinem Besitze, er könne nur mehr mit einer Abschrift dienen. Darauf die lächelnde Antwort des Beamten: eine Ropie sei der Polizei ohnedies schon in die Hände geraten.

Dies war das Vorspiel zu der großen Wirksamkeit, die Bach während des Jahres 1848 und in der darauf folgenden, seinen Namen tragenden Epoche entfalten sollte. Diefer Mann war, wie die Entwicklung seiner Jugend beweist, nicht zum Revolutionär geboren. Sein Schicksal warf ihn in eine Bewegung, die eigentlich seinem innersten Wesen widersprach. Denn er war von früh auf zu positivem Schaffen aufgelegt, ein Kopf, dem der Staat mehr Interesse einflößte als das Bolf und das Reich der Ideen. Alls "Barrikadenminister" kam er in die Höhe, als tragende Säule der Reaktion vollendete er sein politisches Tage= werk. Sein Ehrgeiz ergriff jedes Mittel, das ihm gestattete, seine starte politische Begabung zur Geltung zu bringen; zu diesem Zwede diente er mit vollendeter Schmiegsamteit dem einen politischen System wie dem andern. Männer, die so einseitig angelegt sind, werden von dem Verlangen beherrscht und getrieben, sich darausbin auszuleben. Das ist ihre Konsequenz, und wenn man sie dann anklagt, sie hätten sich der Untreue schuldig gemacht, so legt man an sie einen ihnen fremden Makstab an. Sie sind ihrer Natur treuer geblieben, als es den Anschein hatte.

# Freunde und Gegner der Bauernbefreiung in Österreich

(Der erste Teil des Aufsatzes wurde 1906, der zweite, über Erzherzog Johann, 1917 veröffentlicht)

Durch zwei große Reformen hatte sich Josef II. den Dank der Bauern seines Reiches erworden: durch die Auschedung der Leibseigenschaft (Schollenpslichtigkeit) des Landmanns 1781 und durch die Verfügung von 1785, daß auch die nicht mit vollem Eigentum ausgestatteten (die nicht eingekausten) Bauern von dem Gutssherrn nicht abgestistet, also nicht vom Hose entsernt werden dursten. Sein letzter und umfassendster Plan jedoch, alle Fronden durch Geldzinse zu ersehen — die aber nie mehr als 17% % des Bruttvertrages des Bauerngutes ausmachen dürsten — kam nicht zur Aussührung; denn das Patent vom 10. Februar 1789 mußte angesichts des Widerstandes des Grundadels von seinem Nachsolger wieder ausgehoben werden.

Fast sechzig Jahre ruhte dann infolge der Saumseligkeit und der unüberwindlichen Borurteile der folgenden Regierungen die Agrarresorm. Osterreich, das nach dem übereinstimmenden Ursteil der Zeitgenossen wie der Forscher unserer Tage Preußen auf diesem Gebiete um ein gutes Stück vorausgeeilt war — denn in letzterem Staate wurde der Bauer von der Schollenpflichtigsteit erst durch das Steinsche Edikt von 1807 losgebunden — blied zunächst um ein gutes Stück zurück, da die preußische Gesetzgebung unter Hardenberg an die Aussehung auch der Fronden schritt, freilich nur unter die Grundherren unbillig begünstigenden Bedingungen<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Knapp, Grundherrschaft und Rittergut, S. 48 ff., und Artikel "Bauernbefreiung" im Handwörterbuch für Staatswissenschaften mit ben Beiträgen

Dann aber schwang sich Ofterreich durch die Revolution von 1848 wieder an die erste Stelle: denn durch das preußische Edikt von 1816 wurden nur die spannfähigen Bauern reguliert, also die größeren Wirte, die zur Bebauung ihres Grundes eines Gespanns bedurften, und auch diese konnten sich die Freiheit von Fronden nur durch den Verlust eines Dritteils, ja selbst der Sälfte ihres ererbten Bodens erkaufen. Die nicht spannfähigen Bauern blieben schutzlos und wurden in den nächsten zwei Menschenaltern zum guten Teile zu Dienstleuten auf den großen Gütern herabgedrückt, die übrigen wurden dann von 1850 ab ihrer Lasten befreit. Dagegen sicherte das vom Wiener Reichstage beschlossene Gesetz vom 7. September 1848 allen, den großen wie den kleinen Bauern ihren Heimatgrund zu, sprach sie von allen Lasten (Fronden, Zehnten, Giebigkeiten usw.) an den Grundherrn wie an die Kirche frei und verteilte die den letteren zu leistende Geld entschädigung auf den Bauer und auf den Staat.

In Osterreich blieb somit alles Bauernland im Unterschiede von Preußen dem Landmann erhalten, ja es wurde, wie sich zeigen wird, bei diesem Anlasse noch ein gutes Stück Dominikalbesitz, also Herrengrund, natürlich gegen Entschädigung zum Bauerngute geschlagen.

Die Erbschaft der Nevolution von 1848 wurde vom Absolutismus angetreten, die Verwaltung siel zunächst dem Ministerpräsibenten Fürsten Felix Schwarzenberg und dem Minister des Innern Mexander Bach zu. Wie immer man über die an ihren Namen sich knüpsende politische Reaktion urteilen mag — Tatsache ist, daß sie sich in bezug auf die landwirtschaftliche Sozialzesorm von dem heilbringenden Grundsatze leiten ließen, die 1848 erschütterte monarchische Gewalt könne nur besestigt werden, wenn die Regierung, den Spuren Maria Theresias und Josess II. solgend, dem Bauer den durch die Revolution verheißenen Vollbesitz an seinem Grunde überantworte. Deshalb wurde schon

von Knapp, Grünberg u. a. Sodann von Karl Grünberg "Die Bauernbefreiung in Böhmen, Mähren und Schlesien", Leipzig 1893; "Studien zur österreichischen Agrargeschichte", Leipzig 1901; H. Friedjung "Osterreich von 1848 bis 1860" Stuttgart 1914, 4. Auflage S. 340—369.

in der bei der Thronbesteigung Kaiser Franz Fosess erlassenen Proklamation wie bei jedem der folgenden Staatsakte, so auch in dem kaiserlichen Patent vom 31. Dezember 1851, durch welches die 1849 erlassene Verfassung schlankweg aufgehoben wurde, immer wieder feierlich kundgetan, daß die Grundentlastung unverändert ihren Fortgang nehmen werde. Dies wurde von Alexander Bach, dem Entel eines Bauern aus einem kleinen Dorfe Niederösterreichs, kraftvoll durchgeführt; er hat zwar sonst seine demokratische Vergangenheit verleugnet, in diesem einen Punkte aber blieb er unerschütterlich, wenn er sich dadurch auch den Haß des hohen Adels zuzog. Sein 1859 erfolgender Sturz vollzog sich auch nicht deshalb, weil der Hof etwa zu freisinnigen Regierungs= grundfähen überzugehen beabsichtigte, sondern weil die Opferung des bürgerlichen, dem Absolutismus dienenden Emporkömmlings vom Abel verlangt wurde und weil man durch seinen Rücktritt auch der öffentlichen Meinung eine Genugtuung bereiten wollte.

An der Spike der aristokratischen Opposition gegen den gleich= machenden Absolutismus der Jahre 1849—1859 stand der Feldmarschall Fürst Alfred Windisch-Grät. Abgesehen von seiner Überzeugung, es hieße ben öfterreichischen Staat erschüttern, wenn der grundbesitzende Adel wirtschaftlich und sozial zu Schaden fomme, hatte Windisch-Grät gewichtige persönliche Gründe, dem Ministerium feindgesinnt zu sein. Der Ministerpräsident Schwarzenberg war zwar der Bruder seiner Frau, aber der begabtere, energische undrücksichtslose Schwagerhatte ihntief verlett. Windisch-Gräß eroberte 1848 Wien und zog dann zur Unterwerfung Ungarns aus. Er nahm Pest ein, aber die unglückliche Huswahl der zumeist aristokratischen Offiziere seines Stabes, sein anfängliches vielwöchentliches Zögern, das dem von Koffuth geleiteten Aufstande Zeit zu Rüstungen gab, wie andere unglückliche Magregeln wurden von dem ungarischen General Görgen so glücklich benutt, daß die kaiserlichen Truppen nahezu ganz Ungarn dem Feinde überlassen mußten. Die Regierung gab Windisch-Grät schuld an dem Mißerfolg, und nach einem gereizten Briefwechsel legte er das Kommando zurück, in tiefem Unwillen darüber, daß man ihn, der sich als Retter der Monarchie betrachtete, fallen gelassen hatte. Seitdem grollte er Schwarzenberg und noch schlechter stand er zum Minister des Innern, weil dieser mit an der Spiße der Märzrevolution gestanden hatte und weil der Fürst einem Manne dieser Art zutraute, er besorge trot seiner äußerlichen Bekehrung zum Absolutismus doch die Geschäfte der Demokratie. Von Windisch-Grät und noch mehr von seinen Gesinnungsgenossen, den Grafen Wolkenstein und Wurmbrand, gingen auch, da die Presse in Österreich geknebelt war, die bitteren Angriffe aus, die in der "Kreuzzeitung"1), wie in der Kölnischen "Bolkshalle", den beiden konservativen Blättern Nordbeutschlands, gegen die österreichische Regierung, besonders aber gegen Bach erhoben wurden; es wurde der Vorwurf ausgesprochen, daß fie die historischen Grundlagen des Reiches migad; teten und daß die Gliederung des Volkes nach Ständen leichtfinnig aufgelöst werde. Über diese Parteikämpfe ließ sich Herr v. Bismark als Bundestagsgesandter in Frankfurt nach Möglichkeit unterrichten; er berichtete darüber auch nach Berlin und schreibt u. a. im Jahre 1852 (in einem nicht genauer datierten Briefe) an Manteuffel: "Die mir vorgelegten Briefe des Grafen Wurmbrand machen mir den Eindruck, daß der österreichische Adel dieser Partei bisher weniger mit dem Erlangen politischer Bedeutung als mit der Gereiztheit über und mit der Abwehr gegen die ihm zugefügten materiellen Verlufte beschäftigt ift"2).

Im Februar 1850 machte Fürst Windisch-Gräß einen ernsten Bersuch, den Sturz der Regierung herbeizusühren und an ihre Stelle ein aristokratisches Regiment zu seßen, wie es 1859 nach dem Rücktritte Bachs tatsächlich ans Ruder kam. Die Zeitungen berichteten zu jener Zeit über eine mögliche Ministerkrisis in Österreich, ohne jedoch Genaueres erfahren zu können; es zeigte sich jedoch, daß der Anschlag des Fürsten mißlang. Welche Schritte Windisch-Gräß 1850 sonst unternahm, ist mir unbekannt; der wuchtigste, von ihm geführte Angriff jedoch war jedenfalls die Denkschrift, die er am 22. Februar 1850 dem Kaiser Franz Iosef in Angelegenheit der Grundentlastung unterbreitete. Maa

<sup>1)</sup> So in einem Artikel am 13. Februar 1852.

<sup>2) &</sup>quot;Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bismard." II, S. 45, 49.

konnte das Werk des Ministeriums nicht heftiger, bitterer, persönlicher bekämpsen, als es hier geschah: der Fürst, der Feldmarschall, der Eroberer Wiens urteilt nach vorhergehender aussührlicher Begründung über die Käte der Krone: "Es ist unmögslich, den Eindruck zu beschreiben, der den Freund des Rechtes bei solchen Ersahrungen trifft. Der hervorragende noch mem un ist hat noch nicht zu begehren gewagt, was Euer Majestät Kegierung praktisch durch führt." Man kann annehmen, daß der Bruch zwischen den Fürsten Schwarzenberg und Windischserät erst von diesem Augenblicke unheilbar war. Fürstin Melanie Metternich, die Gemahlin des Staatskanzlers, berichtet in ihrem Tagebuche, daß ihr im Ferbste 1851 aus der Verbannung wieder nach Wien zurückstehrender Gatte den Versuch gemacht habe, die Schwäger zu versöhnen; er sand den Gegensatzieds unüberbrückbart).

Was ist es, das den sattelsesten Aristokraten so ganz aus der Fassung brachte und zu jenen Beschuldigungen gegen die kaisersliche Regierung antried? In allem Kamps der Stände und Klassen ist das ganze Recht niemals auf einer Seite und das Beswußtsein erlittener Unbill regt Leidenschaften auf. Diesem Einsdrucke unterlag auch der Führer der altständischen Partei, wosbei er Maß und Form vollständig außer acht setzte.

Nicht gegen das Prinzip der Grundentlastung erhebt er Widerspruch, wohl aber gegen die Art der Ausführung. Um seine Einswendungen zu verstehen, sind die den Gutsherren damals absgenommenen Rechte gruppenweise ins Auge zu fassen<sup>2</sup>).

Geringe Meinungsverschiedenheit bestand über die Besugnisse, die ohne Entschädigung aufgehoben wurden. Dahin gehörten alse Leistungen der Bauern, auf die der Gutsherr in seiner Eigenschaft als Obrigkeit Anspruch gehabt hatte. Da die Bestellung des rechtsgelehrten Amtmanns, der ihn zu vertreten hatte, Kosten verursachte, wurde hier wohl ein soziales, aber kein wirt-

<sup>1)</sup> Tagebuch ber Fürstin Melanie Metternich in Metternichs nachgelaffenen Schriften, 8. B.

<sup>2)</sup> Bgl. die amtliche Schrift "Die Grundentlastung in Österreich", Wien 1857, und das Werk "Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft", Bb. I, besonders die Aussätze von Karl Gründerg und Walter Schiff.

schaftliches Interesse des Grundadels verlett. Nicht ganz so, aber ähnlich stand es mit dem Jagdrecht des Gutsherrn auf fremdem Grunde wie mit den Jagdfronden.

Die z weite Gruppe — und dies war die bei weitem wichtigste — betraf alle Fronden und sonstigen Lasten, die dem Bauern aus dem Untertansverbande erwuchsen. Hier wurde nicht eine volle Ablösung, sondern nur eine billige Entschäst dig ung geleistet, wobei man u. a. so vorging, daß ein Tag-brittel sim Preise nicht höher geschätzt wurde als ein Tag-vrittel freier Arbeit. Und von dieser Entschädigung hatten die Bauern in den deutschen Bundesländern wieder nur ein Dritteil selbst zu bezahlen; ein zweites übernahm das Kronland, das letzte Dritteil entsiel, weil der Grundherr von der früheren Einnahme Steuern an den Staat zu zahlen hatte und außerdem, weil ihm Kosten bei der Einhebung und Beaufsichtigung erwuchsen.

Fürst Windisch-Grät beschwert sich nun bitter über die Nachteile, die den großen Grundbesit durch diese Magregeln trafen, und sieht in der zu geringen Entschädigung eine "Beraubung"; immerhin aber läßt er für die Aushebung der Grundobrigkeit wie des Untertanenverbandes höhere Rücksichten gelten. Die volle Schale seines Zornes ergießt sich jedoch über die Regulierung der dritten Gruppe von Schuldigkeiten, die nämlich aus den Verhältnissen der Erbpacht (aus emphyteutischem Rechte) entsprangen. Man muß den Fürsten versteben, um ihm gerecht zu werden. Damit, daß der seit alters her als Bauerngrund betrachtete Boden freies Eigentum des Landmanns werde, haben sich die Gutsherren Österreichs damals abgefunden, und sie wagten es auch nicht, gleich den preußischen Junkern unter Friedrich Wilhelm III., dafür Landentschädigung zu fordern. In Österreich hatte sich der im 18. Jahrhundert eingeführte Grundsat längst eingelebt, Herrengut und Bauerngrund (Dominikal- und Rustikalgut) müßten strenge geschieden und dem Gutsherrn verboten sein, von seinem Bauern Grund zu kaufen — es wäre benn, daß er ihm wieder anderen, gleichwertigen Bod en besitz dafür hintangab. Friedrich der Große wie Maria Theresia hatten es so bestimmt, in Preußen jedoch hatte dieser Bauernschut schon von 1811 ab sein Ende genommen. Windisch-Grät erstrebte also

für seine Standesgenossen für die auf dem Rustikalgrund ruhenden Herrenrechte zwar eine höhere Geld-, aber nicht Landentschädigung. Anders aber stand es mit solchem ursprünglichen Dominikalarund, der erst durch Erbpacht in bäuerliche Wirtschaft übergegangen war. Auch dafür war der Anstoß unter Maria Therefia gegeben worden, die auf Borschlag eines der tüchtigsten Beamten ihrer Zeit, Frang Anton v. Raab, von 1775 an eine Reihe von Staatsdomänen in kleine Wirtschaften geteilt und hier Bauern angesiedelt hatte, die den Grund vererben und vertaufen konnten, wenn nur unter diesen Veränderungen der Erbzins pünktlich bezahlt wurde1). Schon nach zwei Jahren hatte die Kaiserin als "Grundfrau" über 5800 neue Wirte auf den Staatsgütern Böhmens angeset, und da die Krone Böhmen einen weitreichenden Einfluß auf die zahlreichen Städte des Königreiches übte, wurden auch auf deren Gütern die Hörigen vielfach zu freien Erbpächtern umgewandelt. Dieser Vorgang muß sich für die Grundherrschaften wirtschaftlich vorteilhaft erwiesen haben, benn viele von ihnen folgten dem Beispiele, so zwar, daß Fürst Windisch-Grät die Anzahl der allein in Böhmen nach dem Raabschen System wirtschaftenden Bauernfamilien auf 100 000 anschlägt und daß amtlich festgestellt wurde, 1848 hätten auf 151 Dominien Böhmens Erbpächter nach dem Raabschen Spstem bestanden.

Wem nun sollten diese Gründe bei der Grundentlastung zugesprochen werden? Das Gesetz vom 7. März 1849 gab darüber eine unzweideutige Antwort, indem es keinen Zweisel an dem Besitzecht der Bauern aussprach, die das Land vielsach erst gerodet hatten und es jetzt bereits in der dritten Generation bewirtschafteten. Nur wurde dem Gutsherrn in diesem Falle nicht bloß wie in den früheren Belangen eine billige Entschädigung, sondern volle Ablösung für die Zinsen zugestanden. Wohl wurde auch hier von den Jahreszinsen ein Dritteil als Entgelt für die bisher gezahlte Steuer abgezogen, das übrige aber kapitalisiert und die Ablösungssumme voll ausbezahlt.

<sup>1)</sup> Bgl. Karl Grünberg, "Die Bauernbefreiung in Böhmen, Mähren und Schlesien", Bd. I, S. 290 ff.

Zudem mußte sie gang von dem Bauern getragen werden, und der Staat oder das Kronland leistete keinen Beitrag.

Die Gutsherren nun, und insbesondere Fürst Windisch-Gräß sanden, daß dies ein grober Rechtsbruch sei. War es nicht genug, daß alles Rustikalgut, das als solches in dem unter Maria Theresia angelegten Kataster verzeichnet war, freies Eigen der Bauern wurde? Mit welchem Rechte ward ihnen auch Herrensland zugeteilt? Der Grundadel sträubte sich gegen diesen Sieg der revolutionären Ideen, er bezeichnete solche Verfügungen als baren, unter Staatsschuß sich breitmachenden Kommunismus.

So weit kann man den Fürsten Windisch-Grätz und seine Standesgenossen berstehen. Indessen ging er über diesen Ansspruch noch hinaus und stellte in bezug auf emphyteutische Gründe noch hölzere Ansprüche, indem er auf Kosten der Erbpächter Ersat für die durch die Staatsbankerotte von 1811 und 1816 dem Grundadel zusessügten Schäden einsorderte.

Man weiß, daß von 1799 an infolge der Franzosenkriege so viel Bapiergeld ausgegeben wurde, daß dessen Wert unerbittlich. bis unter den fünften Teil der Silbermunge fant. Rulest wußte sich der Staat nur dadurch zu helfen, daß er sich durch das Finanzpatent von 1811 von der Einlösung seiner Papierschuld mit hartem Gelde lossprach; er stellte bloß in Aussicht, die Bankozettel wie 5:1 einzulösen. Dieses Sinken des Geldwertes schädigte aufs tiefste alle die, welche Einnahmen aus Schuldkapitalien und Zinsen besaßen; dagegen brachte es den Grundbesitzern in ihrer Eigenschaft als Sypothekenschuldner außerordentlichen Vorteil, der stellenweise einer vollständigen Grundentlastung gleichkam. Die Verhältnisse lagen mannigfach und tief verschlungen, im ganzen aber kann man sagen, daß jene Borgange den Grund= besitzern bedeutende Vorteile, dagegen dem beweglichen Besit, also dem Bürgertum, schwere Nachteile brachten. Bas den Bauer betraf, so übte die Preisrevolution auf die Mehrzahl von ihnen, die ihre Schuldigkeiten in Fronden und Bodenfrüchten entrichteten, teine Wirkung; soweit sie aber Erbpächter waren, schmolz ihr Schuldzins zwischen 1799 bis 1811 auf ein Minimum zusammen. Allerdings bestimmte das Finanzpatent von 1811, daß alle vor dem Jahre 1799 kontrahierten Schulden in ihrer vollen Höhe auch nach dem neuen Papiergelde (Wiener Bährung) abzutragen seien. Hier= mit wären also die Erbzinsen wieder auf ihre alte Sohe hinaufaesett worden, wenn die Wiener Währung dem alten Münzgelde (Ronvention3munge) im Rurfe gleichgeblieben ware. Die Scheine ber Wiener Währung sanken jedoch infolge neuer Papiergeldemissionen gleichfalls an Wert, und zuletzt wurde bei der endlich geglückten Ordnung der Umlaufsmittel der Kurs derfelben auf zwei Fünftel der Konventionsmünze festgesetzt. Das Schlußergebnis war also, daß die Gutsherren zwar drei Fünftel an den vor 1799 kontrahierten Sypothekenschulden gewannen, ebensoviel aber an den fälligen Pachtzinsen der Erbpächter verloren. Alles in allem zogen aber die Gutsbesitzer in Österreich aus den Schwankungen des Geldwertes in jenen Tagen großen Gewinn. ja die soziale Stellung des Adels gegenüber dem aufstrebenden Bürgerstande wurde durch die Zerrüttung des Finanzwesens wesentlich gefestigt. Denn die Bildung beweglicher Kapitalien wurde im Verhältnisse zu anderen Staaten wohl um ein Menschenalter zurückgeworfen. Es springt in die Augen, daß die Erbpächter allerdings den größten Vorteil hatten, da sie sowohl durch das Sinken des Wertes ihrer Sppothekenschuld wie auch ihrer Pachtzinsen um nicht weniger als um drei Fünftel ihrer Schuldiakeiten entlediat wurden.

Indessen hatten sich diese Verhältnisse lange eingelebt, als die Revolution von 1848 über das Land brauste. Fürst Windischschäft nun erinnert in seiner Denkschrift den Kaiser an den dem Grundadel durch die Bankozettelzeit verursachten Schaden und forderte jeht vollen Ersah. Er verschweigt vollständig, wies viel Vorteile seine Standesgenossen aus dem Sinken der Hyposthekenschuld gezogen hatten, erklärt es jedoch für eine Beraubung, daß ihnen 1849 bei der Ablösung der Erbpachtzinsen nicht der ganze Betrag erseht wurde, auf den sie im 18. Jahrhundert kraft der emphyteutischen Verträge Anspruch erheben konnten. Dasher sein Schluß: wenn eine Erbpacht nach dem Naabschen Shstem 30 Gulden Konventionsmünze betrug, belief sie sich nach der Geldzerrüttung nur mehr auf 12 Gulden; da die Entschädigung für diesen Zins nach dem Gesehe vom 4. März 1849 nur zwei

Drittel betragen solle, so wurden nur 8 Gulden kapitalisiert; ja Windisch-Gräß berechnet in offenbar übertriebener Weise, daß dafür noch 5 Gulden an Steuern entsallen, sodaß die entschädigte Rente nur 3 Gulden betrage, der zehnte Teil somit dessen, was seinen Borvätern ursprünglich zustand. Nach dieser an Sophismen reichen Rechnung kommt er zum Schlusse, daß die Regierung des Kaisers dem Grundbesitze gegenüber nach rohen, kommunistischen Grundsätzen vorgehe. Im Hintergrunde seiner Anklagen sieht man die Forderung austauchen, an Stelle des angeblich revolutionären Ministeriums Schwarzenberg-Bach ein anderes zu sehen, das den politischen, sozialen und Geldansprüchen der Aristokratie gerecht werden solle. Das ist der geschichtliche und staatswirtschaftliche Hintergrund, von dem sich die dem Kaiser überreichte Denkschrift des Feldmarschalls vom 22. Februar 1850 abhebt.

Die Eingabe blieb ohne Wirkung. Der junge Kaiser, damals noch nicht 20 Jahre alt, folgte den Ratschlägen seines Ministeriums und blieb fest bei dem Entschlusse, in der Neuordnung der Bodenverhältnisse die Bahnen Maria Theresias und 30sefs II. weiter zu beschreiten. Nicht bloß Regentenpflicht, auch die eigensten Interessen der Opnastie wiesen ihn und die Minister auf diesen Weg. Denn durfte man, während ganz Ungarn, Galizien und die italienischen Brovinzen, sowie Wien und Brag noch unter Belagerungszustand und Ariegsgerichten standen, während die nationalen und demokratischen Barteien wohl niedergeworfen. aber lange nicht gebrochen waren, auch die Bauern des Reiches in Opposition treiben? Die Erhebung von 1848 war anfangs nur dadurch siegreich gewesen, daß sie dem Landvolk Befreiung von den Fronden versprach und brachte. Als diese Forderung erfüllt war, wandte sich der Bauernstand von der Revolution ab und kehrte zum gewohnten Gehorsam zurück. Im Jahre 1848 hatten sich die rumänischen, serbischen, kroatischen und slowakischen Bauern dem Kaiser zum Kampfe gegen den magharischen Grundadel zur Verfügung gestellt. Konnte und durfte man fie den Unsprüchen ihrer früheren Herren überantworten?

So wurden die 1848 und 1849 erlassenen Gesetze im Geiste ihrer Urheber ausgeführt. Auch kamen die Grundherrschaften nicht zu

kurz. In den Ländern des heutigen Cisleithaniens allein wurde ihnen ein Entschädigungskapital von etwa 290 Millionen Gulden ausbezahlt, und davon entfiel auf die Entschädigungsberechtigten Böhmens, für die Windisch-Grät in erster Reihe das Wort nahm, die Summe von 54 222 182 Gulden.

Als der Absolutismus 1860 zusammenbrach, hatte er durch schlechte Finanzwirtschaft, Polizeiwillkür, Abschluß des Konkordats und Unterdrückung aller Volksregungen ein reiches Sündenzegister angehäuft. Kühmlich aber war, was er auf dem Gebiete der inneren und der Justizverwaltung, wie durch die Bauernzbefreiung geleistet hatte. Durch die Grundentlastung hat sich der Minister des Innern, Alexander Bach, ein nicht genug zu würdigendes Verdienst erworben.

\* \*

Das Werk Bachs hatte zwar einflufreiche Gegner, doch nur im frondierenden Hochadel. Es gab aber auch in den Spiken der Gesellschaft ernste Förderer der wohltätigen Reform. Vom Ministerpräsidenten Fürsten Schwarzenberg, der festen Stütze Bachs. muß dies nicht erst gesagt werden. Auch von einem Manne wie Erzherzog Johann war nichts anderes zu erwarten, da dessen Name mit der Eihebung des tiroler Landvolkes 1809 enge verknüpft ist; hat Johann doch auch als Reichsverweser zu Frankfurt nach bestem Wissen und Gewissen volkstümlich gewirkt. Es ist aber doch bemerkenswert, welche Wendung der Erzherzog dem Werke der Befreiung des Bauernstandes geben und wie folgerichtig er auf dem betretenen Wege fortschreiten wollte. Hierfür ist ein von ihm an Bach am 21. Februar 1851 gerichteter Brief bezeichnend. Auf seinem fteierischen Gute zu Stainz war die Ablösung der bäuerlichen Lasten durch die staatliche Kommission veranschlagt worden und der Erzherzog ersuchte den Minister des Innern, dem Ergebnisse möglichst bald die amtliche Genehmigung zu erteilen. Nach Besprechung der Grundsäte, die den Prinzen bei der Freilösung geleitet hatten, geht er auf einen anderen Gegenstand über und dieser Teil des Briefes läßt seine Geftalt in besonders günstigem Lichte erscheinen. Man lernt ihn als Staatsmann kennen, der, was die Beherrschung der italienischen

Provinzen Ofterreichs betraf, bis zu den Wurzeln des Ubels vorbrang und den Mut besaß, zur Heilung eine umfassende Reform dorzuschlagen. Es war unendlich schwierig, das 1848 abgefallene und mit Waffengewalt zurückeroberte lombardisch-venezianische Königreich bei Ofterreich festzuhalten. Diese kranke Stelle ermutigte jeden Feind zum Angriff auf die Monarchie; immer mußte das in Italien liegende öfterreichische Heer fast mobilisiert zum Kriege bereitstehen. Und auch Welschtirol war schon damals durch Umtriebe der italienisch Gesinnten unterwühlt. Hier wie in der Lombardei und in Benezien waren außer der Intelligenz viele Signori, die Grundherren, die Träger des Widerstandes. Das Landvolk dagegen war auch in den italienischen Provinzen gehorsam und treu, da es die Milde der kaiserlichen Regierung und die gute Verwaltung zu schätzen wußte. Auch heute liegen in Welschtirol die Verhältnisse ähnlich, wie die an der Südfront tämpfenden österreichischen Solbaten von 1915 an immer aufs neue erfahren haben. Auf dieser Kenntnis der Tatsachen baute Erzherzog Jehann seinen Blan auf. Er gab sich nicht der Hoffnung hin, der zum Abfall bereite Teil der Signori werde sich gewinnen lassen. Er mahnte vielmehr, gegen ihn einen entscheidenden Schlag zu führen, im Landvolke dagegen durch ein wohltätiges Geschenk die Treue zu Österreich zu befestigen. Johann machte den Vorschlag, die Bauern Oberitaliens und Welschtirols, die als Bächter der Herren wirtschafteten und als solche ihres Befipes nie ganz sicher und froh werden konnten, mit dem Erbrecht an Haus und hof auszustatten. Das wäre der allmähliche übergang zu freiem Grundeigentum bes Landwirtes gewesen; ber Staat aber, der für seine Bauern fo Großes geleistet hätte, würde eine fleißige und nübliche Schichte ber Gesellschaft enge an sich gefesselt und alle Berführungsfünste zuschanden gemacht haben.

Es gehört zu den merkwürdigsten Erscheinungen der Agrargeschichte Europas, daß der italienische Landmann heute sast noch unter denselben Rechtsverhältnissen lebt wie in der römischen Kaiserzeit. Der tapfere Bauernstand, dieser Pfeiler und Stolzder römischen Republik des Altertums, ging in den drei letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt zugrunde und an seine Stelle trat verderbliche Latisundienwirtschaft. Mannigsach waren die

Ursachen, die wichtigste war wohl, daß mit der Ausbreitung des römischen Weltreiches Provinzen erobert wurden, in denen man wie in Agypten Getreide weit billiger erzeugte als in Italien. so daß den Bauern des Kernlandes der Republik der Preis für die Ernte unterboten ward; zulet lohnte sich für den kleineren Grundbesitzer nicht mehr der Anbau von Brotfrucht, weshalb er wirtschaftlich verfiel. Sein Acker wurde von dem Ravitalisten. der ihm Geid geborgt und ihn ausgewuchert hatte, an sich gebracht. Von den freien Bauern wanderte der bessere Teil aus und ward in den Kolonien angesiedelt, so daß Spanien. Nordafrika und Gallien nach einiger Zeit romanisiert wurden: der Abhub aber der Landbevölkerung floß nach der Hauptstadt ab und sank zum Proletariat hinab, das durch Kornspenden bes Staates ernährt werden mußte. Die großen Güter ber Rapitalisten, der Senatoren und Ritter, wurden von Sklaven bewirtschaftet, zum guten Teil in Beiden umgewandelt, oder bas Land verödete wie in der einst von fleißigen Sänden bebauten Umgebung Roms. Diese Sklaven, meistens aus kleinasiatischen und sprischen, von Rom unterworfenen Bölkerschaften stammend, sind die Urväter des heutigen italienischen Landvolks. Sie verwuchsen mit der Scholle, an die sie gefesselt waren. betreuten das ihnen überwiesene Land und waren anfanas Hörige, deren Los in der römischen Kaiserzeit allgemach besser Die Dinge gestalteten sich so, daß die Grundherren aus der Besiedlung des Landes mit Fronbauern Vorteil zogen. daneben aber trug das Christentum zur Milberung der Sitten, besonders Sklaven gegenüber, das beste bei.

So erwuchs der heutige italienische Bauernstand. Er ist zum großen Teil ganz anderer Herkunst als die tapseren Latiner und Samniter, die sich zuerst bekämpsten, um später unter Führung Roms gemeinsam die Welt zu erobern. Das italienische Landwolf ist unkriegerisch, aber, wenigstens in Ober- und Mittelitalien, an fleißige Arbeit gewohnt. Diese Bauern nun wirtschafteten während des ganzen Mittelalters unter den in der römischen Kaiserzeit entstandenen Kechtsverhältnissen, natürlich in mannigsaltigen wirtschaftlichen Lebenszuständen, aber immer als Hintersassen und Pächter zuerst des deutschen Abels

— der Goten, Langobarden, der Franken — dann der städtischen Patrizier, welche im Zeitalter der Renaissance die größeren und die kleineren Republiken lenkten. Es gibt im einzelnen natürlich zahlreiche Abweichungen von dieser Entwicklung, aber im großen und ganzen standen die Dinge durch Jahrhunderte so und stehen auch heute nicht viel anders. Das gilt auch für Welschirol. Im deutschen Teile Tirols sitzt der Bauer als freier Eigner auf seinem Hose, in den südlichen Landesteilen dagegen ist er Pächter auf dem Gut der Signori oder, wie sie auch genannt werden, der Bossibenti, der Besitzer.

Die italienischen Bauern, coloni genannt, erhalten Haus und Hof zur Pacht nur auf eine Anzahl von Jahren und entrichten den Zins gemeinhin nicht in Geld, sondern in Naturalerträgenissen ihrer Arbeit. Die Bedingungen sind im Kolonatsverhältnisse verschieden. In Welschirol wird im allgemeinen sür sünf Jahre abgeschlossen und der Kolone hat dem Signore oder Possibente die Hälfte des Ertrages an Mais, die Hälfte bis zu zwei Drittel von der Weinlese zu überlassen. Dassür bezahlt der Sigentümer die Grundsteuer. Ist der Pachtvertrag abgelausen, so wird er zwar in der Regel erneuert, kann aber auch aufgelöst werden. Dann zieht der Kolone mit seiner sahrenden Habe ab, in der das Vieh gewöhnlich den Hauptteil bildet, und versucht auf einem anderen Hose sein Glück.

Diese Verhältnisse hatte Erzherzog Johann im Auge, als er 1851 dem Minister des Innern vorschlug, sich der unter unsicheren Rechtsverhältnissen wirtschaftenden Pächter der Lomsbardei, Venetiens und Welschtirols anzunehmen. Er knüpste damit, ohne es in seinem Briese an Bach zu erwähnen, an eine preiswürdige Tat der österreichischen Verwaltung unter Raiserin Maria Theresia an, die ihm als Kenner der agrarischen Verhältnisse schwerlich fremd war. Damals wurde ein großer Teil der Staatsgüter Böhmens an Bauern zu Erbpacht versliehen, und da die Städte, die Klöster, die Grundherren mehrsach diesem Beispiele folgten, wurde ein Stand von persönlich freien, nur zu Zinsen verpslichteten Bauern geschaffen, welche zunächst nicht Eigentümer des Grundes waren. Aber auch das sind sie später geworden, da die vom Wiener Reichstage 1848

verfügte Grundentlastung bestimmte, daß — nach Entschädigung der Gutsherren — das betreffende Land den Erbpächtern zu Eigen übertragen werde. Daran ward in der Zeit des darauffolgenden Absolutismus festgehalten, und so sind die Enkel dieser früheren Erbpächter heute freie Bauern, die nach demselben Rechte leben wie die auf uralt bäuerlichem Grunde hausenden Landwirte.

Dieser Entwicklung solgend geht der Vorschlag des Erzherzogs dahin, die Zeitpächter Oberitaliens und Welschtirols zunächst zu Erbpächtern zu erheben und sie damit von der sie bedrückenden Unsicherheit zu befreien. An letztem Ende denkt er auch an die völlige Freilösung dieser Landwirte, denen es anheimgestellt werden soll, sich durch eine entsprechende Zahlung zu freien Eigentümern zu erheben. Die politischen Folgen einer derartigen Resorm werden vom Erzherzog in das richtige Licht gerückt: sie wird und muß dem österreichischen Staate zum Heile gereichen.

Bum Verständnisse des erften Teiles des Briefes des Erzherzogs sei noch einiges hinzugefügt. Er spricht darin unter anderem von den Ablösungen der Zinsen und Fronden, die auf feinen Gütern schon vor dem Jahre 1848 stattgefunden haben. Damit verhielt es sich folgendermaßen. Schon vor der Revolution stand es den Grundherren und den Bauern frei, sich über die Grundentlaftung zu verständigen. Darüber enthielt ein 1798 erlassenes Gesetz entsprechende Weisungen, auch über die Berechnung der Ablösungssummen wurde näheres angeordnet. Es bestand aber dabei kein Zwang, so daß bis 1848 der frühere Gutsverband im allgemeinen aufrecht blieb. meinende Gutsherren haben aber gerne mit ihren "Untertanen" das Notwendige vereinbart und so auf ihren Besitzungen die Grundentlastung freiwillig durchgeführt. Solche Verträge wurden auch mehrfach auf dem erzherzoglichen Gute zu Stainz geschlossen. Als nun 1848 von Staats wegen die ausnahmslose Löfung des Gutsverbandes verfügt, die Höhe der Entschädigungen festgesett und von Kommissionen im einzelnen berechnet wurde, ergab sich, daß die schon früher befreiten Bauern im Bergleiche zu den jest normierten Zahlungen mitunter mehr, mitunter

weniger entrichtet hatten. Der Erzherzog ließ nun die vorliegenden Verträge von seinen Beamten prüfen und gab ihnen die Weisung: hatte einer der Berpflichteten seinerzeit weniger für die Ablösung entrichtet, so habe es dabei zu bleiben; war aber bom Bauern mehr gezahlt worden, so ließ ihm der Erzherzog den Überschuß herauszahlen, wozu er gesetzlich nicht verpflichtet war. Er wollte jedoch, wie er an Bach schrieb, auf seinen Besitzungen zufriedene Gesichter sehen. Deshalb erließ er den Berpflichteten auch einen Teil der ihm zugesprochenen Beträge, soweit es sich um frühere Erbschafts- und andere Gebühren hanbelte. Er verstand sich zu diesen Nachlässen, obwohl, wie er angibt, die Grundentlastung dem Gutsbesitzer große Opfer auferlege; er schlägt den dadurch erlittenen Verluft bei den großen Besitzern auf die Sälfte ihres Vermögens an und bemerkt, daß die kleineren Vermögen fast zerstört seien. Darin hat jedoch der Erzherzog unter dem ersten Eindrucke der 1848 eingetretenen Umwälzung fehlgegriffen, er teilte den in der Aristokratie herrschenden Frrtum. Tatfächlich haben die großen Güter nicht an Wert verloren; es zeigte sich vielmehr, daß der Wegfall der schlecht geleisteten Fronarbeit, für welche der Grundherr doch eine entsprechende Entschädigung erhielt, seiner Wirtschaft forberlich war. Die vom Erzherzog gehegte Besorgnis ist nicht eingetreten: daß er aber, tropdem sie ihn beherrschte, redlich und eifrig an der Grundentlastung mitarbeitete, macht seinem Herzen alle Ehre.

Im Briefe des Erzherzogs, der hiermit zum Abdrucke gelangt, ist nur die altertümliche Rechtschreibung geändert, sonst ist er wortgetreu veröffentlicht. Im Jahre 1782 geboren, schreibt Johann zwar klar und bestimmt, aber in der Form ungelenk wie viele seiner hochstehenden Zeitgenossen. Man muß sich bloß an die Schreibweise Kaiser Wilhelms I. erinnern, der, obwohl fünfzehn Jahre jünger als Johann, sich auch nur schwerfällig mitteilen konnte. Ein heller Verstand ist aber unendlich wertvoller als ein glatter Stil. Der Brief lautet:

"Ihnen ist nicht unbekannt, wie sehr ich alles anwende, was die Schlichtung der Ablösung grundherrlicher Rechte befördern kann. Diese Bestrebungen waren auch nicht fruchtlos. Be-

hörben und meine früheren Untertanen haben redlich mitgewirket, es handelt sich nun zu endigen und dadurch ein Beispiel aufzustellen, daß, wenn der Wille ernstlich ist und man billige Forderungen stelle, das Ziel erreichet wird. Um aber dieses vollsommen zu erreichen, wende ich mich an Sie und lege hier in Kürze bei, worauf es ankommt, mit der Bitte, den durch die Grundentlastungs-Landeskommission zu Graz dem hohen Ministerio zur Entscheidung vorgelegten Bericht der Distriktsstommission zu Stainz (unter dem 11. September 1850, Zahl 116) günstig und bald entscheiden zu wollen. Ich will Friede und Ruhe und zufriedene Gesichter sehen, darum tue ich, was ich tun kann.

Ich habe meinen Beamten den Auftrag erteilt, auch die Operate über jene Gemeinden zu verfassen, mit welchen ich früher paktierte und wo die Verträge bestätiget sind, um zu sehen das Verhältnis, in welchem sich diese gutwilligen Menschen befinden. Ich gab die Erklärung, da, wo der Ablösungsbetrag vermöge der früheren Verträge niedriger stehet, denselben als gültig beizubehalten, da wo der Betrag höher ist, das Mehr zurückzuerstatten und dadurch die Willigen nicht zu strafen, son= bern die Gleichförmigkeit zu bewirken. Dies gilt ebenfalls bei den Roboten, wo das durch die früheren Ablösungen eingegangene Geld unangegriffen entweder bei dem Grundbesitzer dargeliehen wurde oder in der Sparkasse lieget. Was die Rückstände betrifft, habe ich mich bei Laudemial und Mortuarien1) auf einen 15perzentigen Nachlaß erkläret, sub nomine Geschenk, damit es nicht von anderen angesprochen werden könne. Wird also meine Bitte erhöret, so kann längstens in zwei Monaten das Dominium Stainz im Reinen sein und ich die Freude haben, eine Sache erfüllet zu sehen, für welche ich seit Jahren schon vorgearbeitet hatte. Meine Gemeinde gehet gut, es sind die Besseren im Gemeinderat vereiniget.

<sup>1)</sup> Laudemien sind Gebühren bei der Übertragung von Liegenschaften, Mortuarien die Gebühren anläßlich eines Todessalls. Diese Zahlungen flossen bis 1848 dem Gutsherrn zu. Auch sie wurden gelegentlich der Grundentlastung kapitalisiert und den Bezugsderechtigten abgelöst.

Run zu etwas anderem. Wenn ich die Verhältnisse, in welchen wir leben, betrachte, so sehe ich noch keine Gewißheit dauernden Friedens. Österreich hat viel geleistet, aber es hat noch manchen sehr kranken Fleck, dem nicht zu trauen ist, namentlich ift dies der Kall mit Italien und Welschtirol. Täusche man sich nicht zu glauben, man könne diese Leute gewinnen. Alles Gute, was man ihm (ihnen) machet, wird nicht erkannt, ja selbst als Furcht ausgeleget, man wird ausgelachet. Nur solche Maßregeln können von Folge sein, welche, während sie die Kraft und das Ansehen jener lähmen, welche sie bisher inne haben, die große Zahl des Bolkes gewinnen. Hat man (sich) nicht gescheuet, in den treuen deutschen Provinzen den großen Grundbesitzer um die Hälfte seines Vermögens unwiderruflich zu bringen, hat man viele Vermögen Kleinerer beinahe zerstöret, haben diese dem Baterlande das Opfer gebracht, warum sollte nicht eine Magregel gerecht sein, die das Vermögen der Besitzer weniger schmälert und in einem gesegneten Lande, und (aus) abhängigen gedrückten Menschen einen Bauernstand bildet, der daselbst gänzlich mangelt. Ich würde alle bestehenden Bachtungen zu unveränderlichen Erbpachtungen erklären, mit dem Beisate, daß es dem Bächter freistehet, wenn er das Rapital erleget, das, was er bisher gepachtet, als Eigentum zu erwerben und dadurch alle Rechte eines freien Grundbesitzers in der Gemeindevertretung sowohl als in der Provinzialvertretung zu erwerben. Diese freie Lösung hätte ohne Unterschied sowie der Erwerb von größeren und kleineren Besitzungen stattzufinden. Die Folge dieser Makregel wird die Signori lähmen und die anderen an Fürst und Regierung ketten. Dann komme man mit Maßregeln, welche Bezug auf die materiellen Interessen haben, und ich glaube, keinen Aufstand mehr befürchten zu dürfen. Auf die Länge gehet es nicht, ein so zahlreiches Beer zu halten und zugleich (den) Kampf gegen außen und Niederbalten im Inneren zu vereinigen. Ein kampfgeubtes und gerustetes Seer gegen außen, eine Reserve, aber vorzüglich Institutionen im Inneren, dahin muffen wir, wollen wir nicht durch Finanzverhältnisse in eine Lage kommen, welche ich Ihnen nicht zu schildern brauche.

Meinen Brief übergebe ich unserem Statthalter, damit er sicher in Ihre Hände komme. Ich wünsche, daß wir ihn lange hier behalten mögen. Mögen diese Zeilen Sie recht wohl finden.

Ihr aufrichtigster

Johann.

Graz, am 24. Februar 1851."

Es ist nicht so gekommen, wie Erzherzog Johann wünschte und vorschlug. Die Pachtbauern Oberitaliens und Welschtirols leben noch nach demselben Agrarrecht wie zu seiner Zeit. Darauf sind die Unruhen zurückzuführen, die zwischen 1890 bis 1910 in der Lombardei und in der Romagna zeitweilig aufflammten. In Welschtirol liegen die Verhältnisse besser, da das Land seit jeher mit dem von freien Bauern bewohnten Deutschtirol verbunden war, somit vom Norden her unter günstigen Einflüssen steht. Nichtsdestoweniger sollte die Anregung des Erzherzogs jest aufs neue erwogen werden. Sie ist wieder zeitgemäß geworden. Gigentlich noch zeitgemäßer, denn die herrschende demokratische Strömung fordert immer größere Rücksicht auf das Wohl der arbeitenden Schichten. Zudem ist die nationalpolitische Sonderung überall schärfer geworden, auch in Welschtirol, wo auf dem flachen Lande eine Überzahl staatstreuer Elemente einer glücklicherweise nicht großen unzuverlässigen Gruppe gegenübersteht. Es wäre die richtige Erlösung, wenn der Bauer in den Eigenbesit des von seinen Vorfahren und von ihm mit hingebendem Fleiße bebauten Ackers und Weinbergs gelangte, eine Erlösung ganz anderer Art, als die ihm bon dem bundesbrüchigen Italien zugedacht war.

## Anhang

## Denkschrift des Fürsten Windisch-Grät über die Grundentlastung

Allergnädigster Raiser und Berr!

Ich seine mich bemüssiget Guer Majestät in aller Unterthänigkeit ein Bild über die Durchführung der Grundentlastung im Königreiche Bohmen vorzulegen, wie sie die darüber in jüngster Zeit erstossen Ge-

setze selbst vorschreiben, und erlaube mir zugleich, hieran die folgenden

ehrfurchtsvollen Bemerkungen zu knüpfen.

Durch das Patent vom 7. September 1848 wurde die Untertänigkeit und das schukobrigkeitliche Verhältnis samt allen diese Verhältnisse normierenden Gesehen, sowie alle aus dem Unterthansverbande ent-

springenden Lasten und Dienstleistungen aufgehoben.

Für die aus dem persönlichen Unterthansberbande, aus dem Schutsberhältnisse, aus dem obrigkeitlichen Jurisdistionsrechte und aus der Dorsherrlichkeit entspringenden Rechte und Bezüge kann keine Entschädigung gefordert — für jene Verpflichtungen aber, welche der Bestiger eines Grundes, als solcher dem Gutsherrn zu leisten hatte, sollte eine billige Entschädigung ausgemittelt werden. Eine aus Abgeordneten aller Provinzen zu bildende Commission sollte einen Gesetzentwurf bearbeiten, über die entgeltliche Ausstebung der in emphyteutischen Verträgen — über Teilung des Sigenthums begründeten Rechte und Bezüge, sowie über die in dem § 8 a, b, c, d, e aufzuhebenden Grundebelastungen und die dafür auszumittelnden Entschädigungen.

In dem Patente vom 4. März 1849, § 2, wurde ferner wiederholt angeordnet, daß in jedem Lande Landescommissionen bestellt werden sollen, die mit Beobachtung der eigentümlichen Verhältusse der einzelnen Länder zu erheben und zu bestimmen hätten, welche Leistungen unentgeltlich aufzuhören haben, und für welche eine Entschädigung zu

leisten ift.

Dabei wurde in § 5 angeordnet, daß die Leistungen aus emphyteutischen Verträgen entgeltlich aufzuheben sind, dis zu deren Ablösung aber in Wirksamkeit bleiben, und die Durchführung der Ablösung denen Landescommissionen zugewiesen sei. Diese Ausmittlungen sind jedoch nicht durch eine aus allen Provinzen abgeordnete Commission, sondern durch die R. Ministerial-Verordnung vom 27. Juni 1849 sestgesetzt worden.

Diese Anordnung bestimmt hinsichtlich der auszumittelnden Entschädigungen einen anderen Maßstab für die aus dem Unterthansverhältnisse entspringenden Leistungen und einen anderen für die aus emphyteutischen und anderen Verträgen begründeten, wechselseitigen

Rechte.

Niber die Aufhebungen der eigentlichen unterthänigen Lasten läßt sich nach der einmal im Prinzip aufgehobenen Unterthänigkeit nichts mehr bemerken. Freilich hätte man dabei odrigkeitliches Recht und odrigkeitliches Vermögen einerseits — wie unterthänige Schuldigkeit und Vermögen des Unterthans andrerseits — genauer unterscheiden sollen, um die Anomalie zu vermeiden, daß ein odrigkeitlicher Besitzer, der auf Grundlage der öffentlichen — von Staatsbehörden geführten Vücher — ein darin mit Geld berechnetes, also ein wahres Vermögen vorstellendes Recht erkauft hat, jeht mit einer ganz underhältnismäßigen geringen Entschädigung sich zusrieden stellen soll, während der ehemalige Unterthan gegenüber seinen, von dem väterlichen Besitzhume absgesundenen Geschwistern und Verwandten eine reine Schenkung erhält.

Doch darüber möchte man — höhere Rücksichten beachtend — noch hinausgehen. Ganz anders verhält es sich aber mit der sogenannten

Ablösung der emphyteutischen Rechte und Verbindlichkeiten. Uiber diese herrscht nur Eine Stimme: die angeordnete Ablösung ist ein Hohn aller Gerechtigkeit, sie ist in einem civilisierten Staate eine moralische und politische Unmöglichkeit. Bei den in Vöhmen bestehenden Vershältnissen saffen sich zunächst drei Classen derselben unterscheiden.

In die erstere Classe gehören die älteren emphyteutischen Verträge, die noch im vorigen Jahrhundert abgeschlossen worden sind, wozu auch

alle Raabischen Verträge gerechnet werden.

Es ist bekannt, daß J. J. M. M. die Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph diese Verträge begünstigten, ja man könnte sagen, selbst mit Zwang beförderten.

Hunderktausend von Familien sind auf Grundlage derselben entstanden, und sie bilden eines der hauptsächlichsten Momente in der

Entwicklung der Macht dieses Landes.

Biele Herren entäußerten sich damals ihres großen Grundvermögens und nahmen dafür höchst billige Zinse und einige kleinere Rechte an. Dieses Aequivalent bildete kaum einigen Entsat sür die mit der wachsen-

den Bevölkerung sich steigernde Patronats=Last.

Die Städte insbesondere, die indirect gezwungen wurden, ihres Grundbesitzes auf diese Art sich zu entäußern, behielten nur geringe Zinse und so viele kontraktmäßige Arbeitstage zu einem geringen Lohn, um kaum die Bedürfmsse der städtischen öffentlichen Anstalten damit zu bestreiten.

Wie wurden nun jene menschenfreundlichen Besitzer belohnt für

ihre Willfährigkeit.

Im Jahre 1811 erschien das Finanzpatent sammt Gesolge. Statt werthvollem Gesde erhielten sie entwerthete Scheine, und obwohl sie später die Steuern von diesen im Hauptgenusse ührer Emphyteuten stehenden Gründe in Conventionsmünze zu zahlen verhalten wurden, blieb ihr Zins sogenannte Wiener Währung, das ist Zweisünsteile dessen,

was ihnen gebührte.

Nachdem num die Zeit herangenaht, daß das Aufhören der Wiener Währung erwartet werden komnte, und die Obereigenthümer endlich zu ihrer vollen Bezahlung zu gelangen hoffen konnten, da macht die Regierung E. M. diese Hoffnung zu Nichte, sie versündiget sich durch das Patent vom 4. März und durch die Ministerial-Instruktion vom 27. Juni 1849 an der Heiligkeit des Eigenthums; sie begeht ein Berbrechen am Rechte, indem sie anordnet, daß der Zinsbetrag allgemein auf C.-Mze. reduzirt, also um Dreissünsteile gegen den ursprünglichen Betrag herabgesetzt, dass diesem reduzirten Betrage Eindritheil ganz gestrichen, von den übrigen Zweidritheilen aber die Gegenleistungen, worunter auch die Steuern verstanden werden, in Abzug gedracht und der Überrest durch eine jährl. Rente berichtiget werde. Die Lohntage fallen ohne Entschäbigung ganz weg, ebenso auch alse bedungenen Rebenrechte.

Was bleibt nun den Obereigenthümern? Ein Beispiel wird dieses

zeigen.

Ein Emphyteut im Besitze einer emphyteutischen Grundbesitzung, die ihn und seine Familie nährt, hatte etwa 30 f. Zins zu zahlen; dem

Obereigentümer gebührte nebst diesem Zinse das Borkaufsrecht, die

Jagd auf seinem ehemaligen Grunde etc.

Diese letteren Rechte verliert er nun ohne weiteres. Der Zins von 30 s. wird auf C.-Münze reduzirt mit 12 s., davon ein Drittheil gestrichen, von den übrigen Zweidrittheilen pro 8 s. die nun erhöhte Steuer von wenigstens 5 s. in Abschlag gebracht und für die übrigen 3 s. erhält der Obereigenthümer eine Rentenversicherung und den Zinsselbst in Papieren, die schon gegenwärtig um 10% gegen klingende Münze zurückstehen. Der betreffende Obereigenthümer, der im vorigen Jahrhundert 30 s. werthvolles Geld bezog, davon — da die Steuer damals geringer war — wenigstens 25 s. als reinen Rutzen behielt, übrigens das Vorkaufsrecht und das Kecht der Jagd hatte, wird nun dafür 3 s. entwerthetes Geld beziehen, und das soll eine Ablösung sein?

Auch im Großen liegt bereits ein entsetliches Beispiel vor.

Das Damenkiftsgut Czerhenik, ein raabisirtes Dominium im Kaurimer Kreise, ist bereits entlastet. Für den gesammten obrigkeitlichen Ackergrund, der im Fruchtgenusse der Unterthanen nach der Maierhoszerstücklung sich besindet und sür alle obrigkeitl. Rechte, ist die Entschädigung mit 296 s. jährlicher Kente ermittelt worden, eine Kente, die heutzutage kaum dem Erträgnisse einer Bauernwirtschaft entspricht. Und dassür, daß die Czerheniker Unterthanen sich herbeiließen, in diese Kente einzugehen, erhielten sie noch eine Belobung von E. M. Regierung.

Es ist unmöglich, den Eindruck zu beschreiben, der den Freund des Rechtes bei solchen Ersahrungen trifft. Der herborragendste Communist hat noch nicht zu begehren gewagt, was E. M. Regierung praktisch

durchführt.

Was die zweite Klasse der emphyteutischen Verträge betrifft, die in neuerer Zeit, nachdem der Eindruck des Finanzpatentes von J. 1811 sich zu verlieren ansing, geschlossen worden sind, erscheinen sie gewöhnlich als rein zweiseitige Geschäfte, wobei Vortheil und Last genau abzewogen und sestgesetzt wurde. Bei diesen erscheint der Absall des einen Drittheils als reine Willkühr, die durch nichts sich rechtsertigen läßt.

Man behebt hier Verträge, die morgen wieder geschlossen würden, wenn die Grundbesitzer einfältig genug wären, noch einmal auf den

Schut der Gesetze zu vertrauen.

Eine dritte Gattung Emphyteuten sind endlich solche — gewöhnlich kleinere Besitzer — die einen obrigkeitlichen Grund, ein Erdäpfelland, eine Waldwiese etc., schon längere Zeit besitzen, ohne je einen förmlichen Contrakt abgeschlossen zu haben.

Sie zahlen oft gar keinen oder doch einen sehr geringen Zins und

leisteten meistens Aushilfe in der Forstkultur.

Rücksichtlich dieser Art Emphyteuten werden unzählige Rechtsstreite entstehen, da zu erwarten ist, daß die großen Grundbesitzer, die discher als Obrigkeiten durch Gestattung der Benützung Gnade übten, nun diese Gründe zu ihrer eigenen gefährdeten Subsistenz einziehen werden.

E. M. können die Durchführung dieser Borschriften nicht gestatten; denn sie sind rechtlich unmöglich, sie sind politisch höchst verderblich. Durch die Behebung derselben werden E. M. die Klasse der Höchst-

besteuerten und der Städte wenigstens momentan beruhigen, Klassen, von deren Wahlen allein eine Majorität im Sinne der Ordnung und des Gesetzes auf den nächsten gesetzebenden Versammlungen abhängen wird, die daher nicht in die Reihen der Opposition gedrängt werden dürsen.

Es sind übrigens Anderungen an diesen Borschriften möglich, da sie mit dem am Reichstage berathenen Gesetze vom 7. September 1848 selbst im Widerspruche stehen, indem sie viel weiter gehen, als jenes

Gesets anordnet.

Budem ist ja die Regierung nicht einmal berechtiget, den Obereigenthümer zu zwingen, seine auf Verträge begründeten Rechte gegen eine ganz unberhältnismäßige Entschädigung ausgeben zu müssen.

Kann nun die Ablösung der Urbarial-Lasten und Frohndienste in der angeregten Beise zu den so geringen und außer allem Verhältnis gestellten Entgelt nur mehr als eine Beraubung angesehen, als sur eine Entschädigung erklärt werden, so dürste — was die vertragsmäßigen Leistungen betrifft — der Regierung wohl selbst nicht einmal das Recht zustehen, solche wider den Billen der Bezugsderechtigten gegen eine überdies noch viel geringere und durchaus ganz unverhältnismäßige Ablösung — denenselben zu entreißen, weil die traurigen Folgen, die ein solches gewaltsames Eingreisen in die Privatrechtsverhältnisse auch für den allgemeinen Rechtszustand haben müßte, die Regierung weder zu rechtsertigen noch zu verantworten im Stande sein möchte — und hieraus nur die Auflösung aller gesellschaftl. Bande hervorgehen, sowie überhaupt jeder Rechtszustand über Besit und Eigenthum in Frage gestellt sein würde.

Daß die Gutsbesitzer in Desterreich, Steiermark und Krain ruinirt sind, ist leider bereits Gewißheit, denn die Entlastungsvorschriften für jene Provinzen sind offenbar Anordnungen zur Vertilgung des Eigen-

thums.

Einigen davon bleibt zwar noch eine schwache Hoffnung auf eine günftige Lösung der Servitutenfrage, nemlich der Holzungsrechte. Schlägt auch diese Hoffnung sehl, dann sind nebst dem Ruine der Gutssbesitzer auch die Wälder jener Provinzen für lange Zeit dem Verderben Preis gegeben.

E. M. werden zu spät ersahren, welch namenloses Unglück durch die angeregten Willkührakte über Tausende der angesehendsten Familien

verbreitet wurde.

Bu allem diesen kommt noch, daß die eine Hälfte der Entschädigung dem betreffenden Lande aufgebürdet und daß ganze Geschäft der Einsund Auszahlung von Staatswegen geschehen soll. Sonach müssen die Berechtigten noch überdies beitragen, um sich zu entschädigen.

Die letztere Maßeggel aber bewirkt eine solche Geschäftsvermehrung für die landessürstlichen Behörden, eine so kostpoliege Amtirung, Berrechnung und Kontrolle, daß man annehmen dar f, die Regierung werde größere Kosten zu tragen haben, als die ausfallende Entschädigung überhaupt beträgt. Da nicht nur alle Gemeinden, sondern auch alle Bauern, ja selbst viele Häusler rücksichtl. der auf ihrem Grund erbauten Hinter-Häuser als Berechtigte erscheinen und eine besondere Einlage im Entschädigungs-Kataster erhalten müssen, so erwächst den Steuer-

ämtern, die für alle diese unzähligen Berechtigten die Vorschreibung, Einhebung und Absuhr der Entlastungsbeträge besorgen müssen, eine Last der Amtirung, die sie auch mit dem doppelten Personale nicht tragen könnten, und wosür die betressenden Parteien nicht einmal dankbar sein können, da ihnen die eigene Einhebung, beziehungsweise Abzahlung sedenfalls leichter fällt als die Eintreibung mittelst Militair-Execution, wie es geschehen soll. Diese Einhebungsart muß geändert werden. Diesenigen, die sie vorschlugen, kannten die Tragweite nicht; sie versplitterten mehr durch die Form, als sie selbst in ihrem Sinn gewinnen.

Wenn aber schon einmal geändert werden muß, dann wird es gewiß Niemanden auffallen, wenn diese Vorschriften auch im Princip

als gemeinschädlich aufgehoben und abgeändert werden.

Ich lege dieses Bild über die Grundentlastung mit den hier gegebenen allgemeinen Bemerkungen an den Stusen des a. h. Thrones Euerer Majestät zur a. h. Würdigung mit der ehrsurchtsbollen Bitte nieder, mich wegen der offenen und freimüthigen Sprache gnädigst entschuldiget halten zu wollen, mit der ich diese Betrachtungen in aller Unterthänigseit a. h. Denenselben vorzulegen mich bestimmt gesunden habe.

In tiefster Ehrfurcht Euer Kais. K. Majestät allerunterthänigster

A. Windisch=Grät mp.

Wien, 22. Februar 1850.

F.=M. (Feldmarschall).

## Mitteleuropäische Zollunionspläne 1849—1853

(Veröffentlicht 1910)

Die Männer, die nach 1848 an der Neugestaltung Österreichs arbeiteten und es zu einem deutschen Einheitsstaate umformen wollten, waren sich darüber klar, daß ihr Werk mit dem Unschlusse der Monarchie an das große Deutschland stehe oder falle. Darüber waren Fürst Schwarzenberg und Bach, Bruck und Schmerling einer Meinung. Losgelöft von seinem Mutterboden konnte Österreich weder die Magnaren noch die Slawen in dem einheitlichen Kultur- und Staatsbau festhalten. Es lag jedoch in dem ganzen Unternehmen ein fühlbarer Widerspruch. Denn nach der zentralistischen Verfassung vom 4. März 1849 wurden die westlichen Gebiete mit Ungarn, Galizien und Oberitalien zu einem Reiche verschmolzen, innerhalb dessen eine Scheidung zwischen den deutschen Bundesländern und den nichtdeutschen Erwerbungen nicht mehr bestand; ein gemeinsamer Reichstag, eine gemeinsame Verwaltung sollte sie al'e umschlingen. Damit war es unmöglich gemacht, mit dem übrigen Deutschland einen festeren Verein einzugehen. Das war es, was die Fürsprecher der preußischen Vormacht in Deutschland als stärkstes Argument für die Bildung eines von Berlin zu organisierenden Bundesstaates anführten; immer kamen die preußischen Minister und Radowig in ihren Verhandlungen mit der österreichischen Regierung barauf zurud. Sie erklärten, bas beutsch-preußische Reich, das sie durch das Bündnis vom 26. Mai 1849 begründen wollten, wäre eine notwendige Folge der österreichischen Einheitsverfassung vom 4. März. Über diesen Widerspruch nun wollten die öfterreichischen Staatsmänner durch eine vollständige Umformung ganz Mitteleuropas hinwegkommen. Ihr

Plan ging von zwei Grundgedanken aus: Aufnahme ber gesamten öfterreichischen Monarchie (Ungarn, Galizien und Oberitalien eingeschlossen) in den Deutschen Bund und daneben die Berschmelzung dieses ganzen Gebietes zu einer Handels- und Zorleinheit. Konnte dies durchgesett werden, so war es überflüssig, die uralte staatsrechtliche Grenzlinie zwischen Deutsch-Ofterreich und Ungarn auch fernerhin bestehen zu lassen. Die ganze Konzeption rührte von dem öfterreichischen Handelsminister Karl Ludwig Bruck her; doch lag es in der ganzen Auffassung des Fürsten Schwarzenberg, daß ihm der Eintritt Gesamtösterreichs in den Deutschen Bund das wichtigere war, während Brud sich um so feuriger für die große deutsche Zolleinigung bemühte. Dieser lettere Plan war von Schwarzenberg mehr als Gegenschlag wider die preußischen Bestrebungen gedacht: die Nation sollte sehen, daß die österreichische Macht ihr eine wirtschaftspolitische Wellstellung zu bieten vermöchte, nicht eingeengt durch die Grenzen des preußischen Aleindeutsch= land. Hellen Sinnes bemächtigte sich deshalb der Minister des Außern des ihm durch Brucks Ideenreichtum gebotenen, ihm selbst innerlich fernliegenden Gedankens 1).

Die Gestalt und die Tätigkeit Bruck bedürfen keiner ausführlichen Schilderung; er vollbrachte während seiner kurzen Amtswirksamkeit als Handelsminister (Rovember 1849 bis Mai 1851) ein der Gründung des deutschen Zollvereines sast ebensbürtiges Werk, indem die Zollschranken zwischen Österreich und Ungarn sielen und für das ganze Handelsgebiet an Stelle des Prohibitivsssssens ein Tarif mit mäßigen Schukzöllen eingeführt wurde. Völlig freier Verkehr innerhalb des Keiches sowie Ersöffnung der Einsuhr für eine Keihe von Artikeln gestalteten Handel und Wandel in der Monarchie gründlich um.

5

<sup>1)</sup> Der obige Auffah ift, unwesentliche stillstische Anberungen abgerechnet, in der 1910 zuerst veröffentlichten Fassung abgedruckt. Alle Hinweise auf die in Angriff zu nehmende Schaffung von Mitteleuropa waren also bereits damals ausgesprochen. Bgl. auch des Verfassers Wert "Herreich von 1848 bis 1860" (1. Auflage 1908, 4. Auflage 1918). Band I S. 293—308. — Im Jahre 1916 erschien die gediegene Arbeit von Kichard Charmah "Minister Freiherr von Bruck" (Leivzig, S. Sirzel).

Noch war alles im Werden, noch standen die früheren Einrichtungen in Kraft, als dazu auch die Anregung zur Zolleinigung mit Deutschland gegeben wurde. Um 26. Oktober 1849 erschien in der amtlichen "Wiener Zeitung" ein im Ministerrat genehmigter Artifel, der den Zusammenschluß aller Ländergebiete zwischen der Nordsee und der Adria forderte. Bruck schlug eine stufenweise Herabminderung der Zwischenzölle in vier Perioden zu je drei Jahren vor, nach deren Schluß in Mitteleuropa teine Rollschranke mehr bestehen dürfe: nach Berlauf von zwölf Jahren also konnte das große Ziel erreicht sein. Kurze Zeit vor dieser Rundgebung führte Bruck auf dem Gisenbahnkongresse zu Wien ein Gespräch mit einem Delegierten aus dem Zollverein, dem er sagte: "Wir werden unseren Tarif etwas herabstimmen, Sie werden den Ihrigen etwas erhöhen und am Ende werden wir uns glücklich zusammenfinden." Das war schon beshalb ein fühnes Brogramm, weil der neue österreichische Zolltarif noch nicht einmal im Entwurf fertig war und erst 1851 eingeführt werden konnte; auch die Zollschranken zwischen Ofterreich und Ungarn fielen erst am 1. Oktober 1850. Der Handelsminister hoffte jedoch durch Schaffensmut und weil er in die Entwicklungsfähigkeit Ofterreichs unbedingtes Vertrauen fette, über furz oder lang mit seinen Entwürfen durchzudringen.

Das Leitmotiv Brucks war lauterer deutscher Patriotismus, aus seiner rheinischen Heimat mitgebracht, ein Gefühl, das sich mit der Treue zu seinem Aboptivvaterland Österreich redlich verband. Bon der Loslösung der Monarchie aus dem Verbande mit Deutschland befürchtete er für beide Teile die schwersten Nachteile, so daß er mit Herz und Sinn zur großdeutschen Partei gehörte, deren hervorragendster Mann er war. Als Schöpfer und Direktor des Lloyds zu Triest hatte er die Handelsflagge Österreichs in der Levante zum Siege über jede andere geführt, und es war der Traum seines Lebens, die deutsche Nation wirtschaftlich zu einigen und so zu kräftigen, daß sie, wie der Artikel vom 26. Oktober 1849 besagte, zur industriellen Weltkonkurrenz mit jedem Nebenbuhler besähigt wäre, auch mit England, dessen Abergewicht von ihm als unternehmendem Handelsherrn schon in Triest schwer empfunden worden war. Den österreichischen

Industriellen, welche von der Zolleinigung mit Deutschland eine harte Konkurrenz befürchteten, war in dem Auffat der Borteil des Zusammenschlusses ganz Mitteleuropas dargelegt und die Brophezeiung gewagt, daß Ofterreich dadurch Mittel- und Schwerpunkt des großen Weltverkehres werden muffe. Denn die Balkan= halbinfel wäre dann wirtschaftlich zu erobern und neuem Leben zuzuführen. Und noch weiter gingen die Entwürfe des nie rastenden Mannes: auch Italien wollte er in die Handelseinigung Er betrachtete es nur als ersten Schritt hierzu. einbeziehen. als die Herzogtümer Barma und Modena 1852 vermocht wurden, sich dem österreichischen Zollgebiet anzuschließen. Artifel war Brucks Grundanschauung ausgesprochen: alle politi= schen Fragen und damit auch die Einigung Deutschlands, so fagte er, seien von ihrer ökonomischen Basis aus zu lösen. Des= halb erschienen ihm auch alle rein politischen Angelegenheiten weniger wichtig, wie er auch die nationalen österreichischen Berwicklungen in ihrer Bedeutung zu unterschätzen geneigt war. Wäre nur erst die große Handelseinigung vollzogen, so würde dies das beste Mittel gegen die zentrifugalen Bestrebungen der Magharen und Slawen der Monarchie werden. Ahnlich urteilte er über den die Gemüter entzweienden Gegensat von Großund Kleindeutschland. Sein Kernsatz lautete: nach der handels= politischen Einigung der deutschen Staaten würden sich die übrigen Diffonanzen und Verwicklungen von selbst lösen. Dieser ökonomische Idealismus war der Grundzug seiner ganzen Politik: aller Schwung seines Wesens und seine feurige Phantasie waren in diesen Dienst gestellt. Darin hatten seine Borzüge wie seine Mängel ihre Wurzel.

Es war ein Sturzbad von Jdeen, mit denen Bruck in seinen der Öfsentlichkeit übergebenen Staatsschriften Deutschland überschüttete. Als erstes Hindernis stand diesen die Wirklichkeit oft überfliegenden Plänen die Besorgnis der österreichischen Fabrikanten im Wege, von der stärkeren deutschen Industrie überrannt zu werden. Daran waren Metternich und Kübeckschon früher gescheitert, als sie 1841 das System der österreichischen Sinsuhrverbote zu beseitigen vorschlugen; der Staatskanzler wollte damals noch weiter gehen und den Eintritt Österreichs in

ben Z Nverein vorbereiten. Die Industriellen wandten sich mit ihren Alagen und Sorgen an die Erzherzoge Ludwig und Franz Karl, welche engen Blickes den Reformplan vereitelten.

Die Folge davon war, daß Preußen nach wie vor im deutschen Zollverein die Führung behielt. Nach der Revolution von 1848 wehte jedoch ein frischer Luftzug durch die Monarchie, und da Brud die nachdrückliche Unterstützung Schwarzenbergs befaß. konnte er mit der Tarifresorm durchdringen. Die österreichischen Kabrikantenfanden sich damit ab, erhoben jedoch gegen die Handelseinigung mit Deutschland Widerspruch1). Eine Ausnahme bilbeten die starken, keine Konkurrenz scheuenden Industrien: so sprachen sich die Tuchmacherzunft in Reichenberg und die Sensenfabrikanten Oberösterreichs für die Rollunion aus. ungarische Landwirtschaft erhoffte von ihr erheblichen Vorteil, wie aus dem Gutachten der Pester Handelskammer hervorgeht. Sonst gab es überwiegend Alagen und Bedenken, so in den Eingaben des niederöfterreichischen Gewerbevereins und des Verbandes der böhmischen Industriellen, der beiden wichtigsten Korporationen dieser Art. Doch las man auch in den oppositionellen Denkschriften öfters den Gedanken, daß, falls die politischen Interessen der Monarchie die Zolleinigung mit Deutschland notwendig machten, man sich in das Unwillkommene und Unvermeidliche werde fügen müssen; nur wurde vor Übereilung Überhaupt gewann die Idee fortschreitend immer mehr Anhänger. Das Land besaß eine starke Regierung, fester Wille konnte ohne Zweifel durchgreifen.

Darüber also war hinwegzukommen. Dagegen war zu bebenken, ob sich die Zolleinigung auch technisch durchführen ließ: denn in Osterreich und im Zollverein bestanden ganz verschiedene Tarissplieme, Steuer-, Monopol- und Währungsverhältnisse. In Deutschland wurde ferner eingewendet, daß man sich auf die Grenzbewachung durch die österreichischen Zollbeamten nicht verlassen könnte: Beweis dafür der schwunghafte Schmuggel an den Grenzen. Auch war für die Verteilung der Zolleinnahmen schwer ein Schlässel zu sinden, da in den östlichen Gebieten der

<sup>1)</sup> Alfred Gärtner, "Zollverhandlungen zwischen Osterreich und Preußen" (Straßburg 1908), S. 41—43.

Monarchie der Verbrauch an Kolonial- und Industrieprodukten verhältnismäßig gering war. Dazu das österreichische Tabakmonopol: ohne Zollschranken gegen Deutschland konnte es nicht aufrechterhalten werden. Und erst die Papiergeldwirtschaft in Österreich! Metallgeld war hier nicht im Umlauf und der schwankende Wert der Noten machte bei der Produktion wie beim Absak eine streng kaufmännische Berechnung nicht möglich. Die Fabrikanten und Kausleute Deutschlands trugen Bedenken, in dieses Börsenspiel hineingezogen zu werden. Dies letztere war der schwerste Mißstand, da über die übrigen Schwierigkeiten immerhin dadurch hinwegzukommen war, daß man zwar alle zwischen Deutschland und Österreich bestehenden Industries und Agrarzölle abschafste, aber noch eine Zwischenzollinie zur Steuerauszgleichung bestehen ließ, Einrichtungen, die auch innerhalb des Rollvereines mehrfach bestanden.

Ließ man sich durch dies alles nicht abschrecken, so war noch immer anzunehmen, daß Breugen sich dem Eintritte Ofterreichs in den Zollverein mit Macht widersegen werde. Denn dann mußte es die handelspolitische Leitung mit Ofterreich teilen, während seine große Stellung in Deutschland seit zwanzig Jahren zum guten Teile auf dem Zollverein, seiner ruhmvollen Schöpfung, beruhte. Preußen hatte für sie ein namhaftes wirtschaftliches Opfer gebracht, indem es mit klugem Bedacht den Fabritanten Sachsens und Suddeutschlands in seinen eigenen industrieärmeren, östlichen Ländern weite Absatgebiete eröffnete. So war es der führende Staat im Zollverein geworden, von dem sich übrigens damals Nordwestdeutschland ferne hielt. Sannover und Oldenburg bildeten zusammen den Steuerverein; die drei Hansestädte, Medlenburg und Holstein waren jeder einzelne Staat ein Zollgebiet für sich. Auf die Dauer jedoch konnten diese Staaten nicht abgesondert bleiben. Während nun Preußen im allgemeinen eine schwächliche äußere Politik befolgte, entfaltete es in der Verteidigung seiner Machtstellung im Zollverein bemerkenswerte Geschicklichkeit und Zähigkeit. Bier hatten zu seinem Glücke praktische Männer die Leitung, indem an der Spipe des Handelsministeriums August von der Bendt stand, ein Bankier und Kaufmann aus der Rheinprovinz, der in Rudolf

Delbrück die beste Stütze besaß. Dieser war 1817 geboren, zählte also wenig über 30 Jahre, war aber bereits Vortragender Kat und die Seele der preußischen Handelspolitik. Ihnen erschienen die Pläne Brucks phantastisch, so daß sie sich nicht aus kühler Abwehr herauslocken ließen. Schon am 7. Dezember 1849 erklärte die preußische Regierung unter höslichen, der großen Idee gespendeten Redensarten, daß Preußen nicht auf die Volleinigung eingehen könne; weiter als aus einen Handelsvertrag wollte man sich nicht einlassen.

Darauf nun antwortete Brud mit einer umfassenden, vom 30. Dezember 1849 datierten Denkschrift. Sie ist an Gedankenfülle der vom 26. Oktober ebenbürtig, aber bestimmter in ihren Der deutschen Nation, so erwiderte er, genüge Vorschlägen. nicht eine Annäherung durch Handelsverträge, ihre wirtschaft= lichen Bedürfnisse heischten vielmehr vollständige Verschmelzung ber Bollgebiete. Die ganze Kläglichkeit des gegenwärtigen Zustandes - die Spaltung Deutschlands in drei größere Zollgebiete (Ofterreich, der Rollverein und der Steuerverein) wie in weitere fünf Fragmente - wird auseinandergesett, die demütigende Stellung der Nation zwischen den Weltmächten darauf zurudgeführt. Selbst der Tarif und die Einrichtungen des Zollvereines wären veraltet und bedürften einer Reform. Brud fühlte aber, daß sein erster Vorschlag, die Zolleinigung durch vier Verioden des Überganges vorzubereiten, zu fünstlich war. Er läßt ihn fallen und fündigt an, daß Ofterreich bereit wäre, nach einer einzigen Übergangszeit von wenigen Jahren die Einigung zu vollziehen. Zu diesem Zwed wäre es notwendig, einen Bertrag über die Einrichtungen zu vereinbaren, die in dieser Z vischenzeit gelten sollten.

Dazu empfiehlt er nun die Einsetzung einer ständigen, in Frankfurt tagenden Zollkonferenzkommission, beschickt von den deutschen Staaten, um alles Nähere zu vereinbaren und sestzustellen. Österreich knüpste an die in Frankfurt tagende, von den beiden Großmächten eingesetzte Bundeszentralkommission an und empfahl, diese bisher untätige Zentralgewalt sollte sich dadurch nützlich machen, daß von ihr die Einladung zu jener Zollkonserenz auszugehen hätte. Diese Konserenz oder Zoll-

kommission nun musse ständig tagen, weil nicht bloß Tarife vorzubereiten, sondern auch sonst einschneidende Berträge über Handel und Schiffahrt zu schließen wären, so besonders über Münze, Mag und Gewicht, über Post= und Gisenbahnwesen, durchwegs Magnahmen, um die Einrichtungen der deutschen Staaten einander näher zu bringen1). Um dem Borwurf zu begegnen, daß er allzuviel und in der Reit Fernliegendes anstrebe, beschränkte sich Brud darauf, der Zollkommission bloß die Borbereitungen für die Übergangszeit anheimzustellen; Bestimmungen über die in fernerer Aussicht stehende endgültige Handels- und Rolleinigung wurden einer späteren Zeit vorbehalten. Durch diese Zurudhaltung war der bestrittenste Bunkt aus dem Plane ausgeschaltet. Brud kam damit der preußischen Note vom 7. Dezember einen Schritt entgegen, da auch in ihr die Reigung zu Verhandlungen ausgesprochen war. Nur wollte der österreichische Handelsminister eine engere Verbindung und einen reicheren Inhalt des Vertrages erzielen, als er von Preußen in Aussicht gestellt war, denn im weiten Hintergrunde wurden auch in dieser Denkschrift die Vorteile der Rolleinigung mit Barme und eindringender Beredfamkeit auseinandergesett.

Nichts leichter als die Kritik des Bruckschen Programms, weil die Zolleinigung am Ende doch nicht zustande kam. Indessen ist daran sestzuhalten, daß der preußisch=österreichische Handelsvertrag von 1853 ungefähr das enthielt, was Bruck in der Denkschrift vom 30. Dezember 1849 als er st e Stufe vor der völligen Zolleinigung für notwendig erklärt hatte. Man darf auch nicht vergessen, daß Bruck gleichzeitig Reformen ins Werk setze, welche sür Österreich noch notwendiger und heilsamer waren. Es war den Leuten von der diplomatischen und der bureaukratischen Zunft anstößig, daß er sich mit seinen Denkschriften an die öffentliche Meinung früher als an die Regierungen wandte; Österreich sprach zuerst durch die Zeitungen und dann erst in diplomatischen

<sup>1)</sup> Diese und andere Vorschläge Bruds nehmen die von Friedrich List einige Jahre früher für den Zollverein gegebenen Anregungen auf. Bgl. "Friedrich Lists Gesammelte Schriften", herausgegeben von L. Häußer, Bb. I, S. 272, 307, 334. List hielt jedoch eine Vereinigung der beiden Zollgebiete noch nicht an der Zeit, nur deren Annäherung.

Noten. Inbessen sind Cavour und Bismark oft und mit Erfolg ebenso vorgegangen. Man hat ihn der Übereilung angeklagt, aber er würde mit größerem Recht Tadel verdienen, wenn er die Bewegung der Geister hätte vorübergehen lassen, ohne die Öffentlichkeit für die österreichischen Pläne zu gewinnen. Er war allerdings ein Optimist und seine Phantasie riß ihn weiter mit sich fort, als nach nüchterner Berechnung zu erreichen war. Indessen würde er ohne den in ihm lodernden Tatendrang auch seine wohlgelungenen Schöpfungen nicht vollbracht haben.

Es handelte sich der österreichischen Regierung darum, die öffentliche Meinung Deutschlands zu beeinflussen, und tatsächlich schlugen die Ideen Brucks tiefe Wurzeln in dem politischen Gedankenkreise der Nation. Die erste Eroberung war der 2Mgemeine Deutsche Verein zum Schute vaterländischer Arbeit, der die angesehensten Fabrikanten im Norden und im Süden Deutschlands in sich schloß, welche über 200 000 Arbeiter verfügten. Im Namen des Vereines erklärte sich der Vorsitsende Kürst Kelir v. Hohenlohe zugunsten des öfterreichischen Programmes, er versuchte auch, auf den zögernden niederösterreichischen Gewerbeberein im gleichen Sinne zu wirken. Ebenso Seinrich v. Gagern, und dies war um so wichtiger, weil er noch immer für das Haupt der preußischen Partei in Deutschland galt und bald darauf im Erfurter Barlament seine zu Frankfurt entfaltete Tätigkeit fortsette. Gagern war in der Politik Anhänger des preußisch-deutschen Bundesstaates, in der Zollangelegenheit jedoch für Aufnahme Österreichs. Überhaupt war man, zumal in Suddeutschland, von dem frischen Borgeben Ofterreichs angenehm überrascht und nannte es umsichtig, entschieden und mutig. Es eröffne sich, so war in der "Allgemeinen Zeitung" zu lesen, eine bessere, Sieg und Wohlstand versprechende Rufunft. Überhaupt war dieses Blatt, damals das einflufreichste Deutschlands, Feuer und Flamme für die Zolleinigung, was für den Süden ausschlaggebend war; Hock, der an den Dentschriften Brucks den größten Anteil hatte, trug als Mitarbeiter der "Allgemeinen Zeitung" das Seinige dazu bei1). Im Februar

<sup>1)</sup> Diese Ansichten wurden in der "Allgemeinen Zeitung" etwas später von Schäffle und Beez vertreten und gepflegt. Bgl. die "Sechs handelspolitischen

1850 wurde Sektionsrat Lackenbacher, der eine gewandte Feder führte, von Wien nach Deutschland gesandt, um neue Versbindungen mit der deutschen Presse anzubahnen. Gegen diese Rührigkeit konnte der "Schwädische Merkur" in Stuttgart, der die Vertretung des preußischen Standpunktes übernahm, nicht aussommen. In den einzelnen deutschen Gauen waren die Ansichten geteilt. Der protestantische Norden hielt zum größten Teile zu Preußen; eine Ausnahme bildeten die Hansestädte, welche sich für das den Weltteil umspannende Programm Brucks aussprachen; das Votum Hamburgs wie das des bremischen Senators Duckwitz waren für ihn eine freudig empfundene Ermutigung.

Doch wurden von Seite Ofterreichs die Hebel vor allem im Süben angesett, weil die Regierungen von Bayern, Württemberg und ebenso von Sachsen die preußische Führung im Zollverein abzuschütteln gedachten. Dazu kam, daß die Industriellen dieser Länder mit dem mehr freihandlerischen Tarif des Zollvereines unzufrieden waren und bessen Sinaufsetzung forderten. Sie hofften nun, der Zusammenschluß mit Österreich werde dazu führen, daß sich der große mitteleuropäische Handelsbund durch energische Schutzölle von den Industriestaaten des Westens abschließe. Diese Annahme wurde von Wien genährt und so wogte Rede und Gegenrede in Deutschland. Seit Joseph II. geschah es zum ersten Male, daß der öffentliche Geist der Nation von Ofterreich her befruchtet wurde. Freunde wie Gegner waren einig in der Anerkennung der Bedeutung Bruck, und wie er selbst aus den Schriften Friedrich Lists reiche Anregungen geschöpft hatte, so scharten sich die Anhänger des 1847 verstorbenen größten deutschen Nationalökonomen um ihn.

Es wäre ein vollständiges Mißverständnis der Politik Brucks, wenn man etwa glauben sollte, er habe seindselige Absichten

Briefe aus England" von Alexander Peez (Leipzig 1863), die zum Teile' in dem Blatte erschienen waren. Diese anregende Schrift ist auch deshalb bemerkenswert, weil Peez damals Redakteur der "Reichenberger Zeitung" war, des Organs der nordböhmischen Industriellen; die Joee der Zolleinigung hatte also in deren Kreisen sesten Burzel gesaßt. Peez bekennt sich hier und anderwärts als Schüler Friedrich Lists.

gegen Preußen gehegt und es in seiner Machtstellung tressen wollen. Es lag ihm vielmehr im Sinne, eine Einigung mit Preußen herbeizusühren; auch zeigte es sich im weiteren Verslause deutlich, daß er beim Abschlusse des Handelsvertrages von 1853, besonders aber während des Krimkrieges mit der ihm eigenen Wärme alles Heil von dem Zusammengehen der beiden deutsichen Großmächte erwartete. Während des Krimkrieges war er Vertreter Osterreichs in Stambul und als solcher des kämpste er, seine Stellung auß Spiel seßend, das Mißtrauen der offiziellen österreichischen Politik gegen Preußen. Wenn ihm vorgehalten wurde, daß er mit seinem Einigungsplan auf die Zertrümmerung des Zollvereins ausgehe, so empfand er dies als Beleidigung. Auf derartige Ausstreuungen antwortete er im August 1850 mit kräftigen Worten. In den "Denkschriften des österreichischen Handelsministers" heißt es auf S. 262:

"Solche Verleumdungen finden ihre würdigste Antwort in dem, was Osterreich in allen Staatsschriften der letzten Jahre ausgesprochen hat, nämlich, daß es den Zollverein als höchst wohltätig für seine Teilnehmer und als eine nach vollem Verdienst anzuerkennende Vorbereitung für eine gesamt-deutsche Zoll- und Handelsvereinigung im Geiste und Sinne der deutschen Bundesverträge und Volksbedürsnisse betrachte, und daß seine Schwächung oder Sprengung diese allgemeine Einigung auf Jahre hinaus verzögern, wenn nicht unmöglich machen würde.

Nicht zerstören wollen die österreichischen Borschläge, sondern durch Österreichs und der Nordseestaaten Beitritt den Bollverein erweitern, zeitgemäß umgestalten und ausbilden. Freilich wollen sie demnach den jezigen Zollverein in einem größeren aufgehen lassen, wo dann Preußen auf seine ausschließliche Hegemonie verzichten muß."

Kein Geringerer als Rudolf Delbrück stellte Bruck das Zeugnis aus, daß dies seine aufrichtige Meinung gewesen. Bruck kam, wie man richtig gesagt hat, "nicht als Kämpfer, sondern als Bersöhner aller Interessen".). Aus seinen Borschlägen vom

<sup>1)</sup> Gartner, G. 17.

30. Dezember erhellt beutlich, daß er die Führung Preußens im bisherigen Bollverein nicht in Zweisel zog, vielmehr anerkannte, daß es im Namen des Bereines zu verhandeln das Recht besäße. Wäre es nach dieser seiner ursprünglichen Absicht gegangen, so wäre die von ihm beantragte Zollkommission zu Frankfurt derart zusammengesett worden, daß Österreich, dann Preußen im Namen des Zollvereines, endlich der Steuerverein, also Hannover, Bevollmächtigte entsendet hätten. Dabei wäre auch Preußen das Wort geführt hätte<sup>1</sup>).

Bruck war jedoch nicht der Lenker der auswärtigen Politik und in diesem entscheidenden Punkte stieß er auf die entgegensgesetzte Meinung Schwarzenbergs. Dem Fürsten galt Preußen als Feind, und auch das Projekt der Zollunion war ihm in erster Linie erwünscht, um dem von der preußischen Regierung (auf den 20. März 1850) nach Ersurt berusenen Deutschen Parlament Widerpart zu halten. Die Sache war ihm nicht um ihrer selbst, sondern mehr als Kampsmittel wichtig. Um den Deutschen mehr zu vieten als Preußen, deshalb entlehnte er der Gedankenwerkstätte Brucks die sunkelnden Ideen, deren Verwirklichung er wohl selbst nicht für aussichtsreich hielt. Er aber war der mächtigste Staatsmann des Reiches und so formte er die Gedanken seines Amtsgenossen nach seinem Temperament um und paßte sie den Zielen seiner Diplomatie an.

Es stellte sich nun heraus, daß die Regierungen der deutschen Mittelstaaten mit dem österreichischen Programm wohl im ganzen einverstanden waren, daß ihnen jedoch Brucks Endvorschlag vom 30. Dezember 1849 wider den Strich ging. Sie lasen aus dieser Denkschrift heraus, daß sie bei der Zollkommission in Franksurt ausgeschaltet sein sollten und daß Preußen eingeladen war, für den ganzen Zollverein das Wort zu führen. Da aber die kleineren Königreiche die Bundesgenossen der Schwarzenbergschen Politik bei der Niederringung Preußens waren, so hielt der Minister des Außern es für notwendig, den Vorschlag Brucks umzubiegen.

<sup>1) &</sup>quot;Es sei zwedmäßig," so heißt es in der Denkschrift, "in der Hauptsache nur die verschiedenen Boll- und Handelsgebiete in den Zollkonferenzen vertreten zu lassen."

Er überschickte also dessen Denkschrift am 26. Januar 1850 an die deutschen Höse, gab ihr jedoch ein Begleitschreiben mit, in welchem nicht bloß Preußen für den Zollverein, sondern sämtliche deutsche Staaten eingeladen wurden, sich an der Zollkommission in Franksut zu beteiligen. Eine Separatverhandlung mit Preußen entsiel also, da die Mittleren, die Kleineren und die Kleinsten mit gleicher Weise besümstigt waren. Dieselbe Eröffnung ging auch nach Berlin<sup>1</sup>).

Das war nun etwas anderes, als Bruck im Sinne lag. Schon technisch genommen war die Verhandlung jest unendlich erschwert. Denn wie sollten 35 Diplomaten das verschlungene Gewebe zustande bringen? Allerdings schmeichelte es den Mittelstaaten, sich umworben zu sehen, aber Preußen war abgestoßen. Wie konnte eine Großmacht seine Handelspolitik von Lippe-Detmold, Reuß und den anderen abhängig machen? Das Berliner Kabinett hatte jest einen triftigen Grund zur Ablehnung, einen besseren als früher. In einer Note vom 28. Februar 1850 erfolgte die endgültige Absage, in der Preußen gemäß den Verträgen für sich das ausschließliche Recht in Anspruch nahm, den Rollverein nach außen hin zu vertreten. Man gab zwar in höf= lichen Worten zu, die Zolleinigung ware ein schönes Ziel und nicht aus den Augen zu verlieren. Indessen wurde die von Ofterreich beantragte Zollkonferenz oder Zollkommission abgelehnt, zur Erledigung der gemeinsamen Handelssachen für untauglich erklärt. Damit war die Sache abgetan, obwohl von verschiedenen beutschen Staaten, so von Bapern und Württemberg, gleich= zeitig die Zustimmung zum österreichischen Vorschlage einlief. Sachsen bestritt außerdem das Recht Preußen, namens des Zollvereines das Wort zu führen.

Bruck sah die Wendung ungern, gab jedoch die Sache noch

<sup>1)</sup> Es ist auffallend, daß die Denkschrift Brucks vor ihrer Absendung nicht überarbeitet wurde, um diesen Biderspruch nicht sichtbar werden zu lassen. Der Gegensatz zwischen Schwarzenberg und Bruck geht aus den Schreiben Schwarzenbergs an den Gesandten in München, Grasen Thun, vom 16. Januar und 18. Februar, an den Bundeskommissär in Franksurt, Freiherr v. Kübeck, vom 26. Januar, wie besonders aus der Note Schwarzenbergs an Bruck vom 19. Februar hervor. (Wiener Staatsarchiv.)

nicht verloren und benutte eine von Delbrück zu Informations= zweden nach Wien unternommene Reise, um den halb abgerissenen Faden wieder anzuknüpfen. Der österreichische Minifter ließ die dornige Frage der Frankfurter Zollkommission vorerst beiseite und schlug Delbrud zunächst Vorkonferenzen zur Feststellung des beabsichtigten Handelsvertrages vor. Es sollten außer Hiterreich und Preußen noch die Gesandten von Bayern, Württemberg und Sachsen zugezogen werden: so würde Preußen weniastens die anderen 23 Staaten des Zollvereines vertreten haben. Delbrück geriet durch das lopale Angebot in Verlegenheit, da er die Absicht hegte, Österreich von vornherein den Anschluß an den Zollverein unbedingt zu verlegen. Bei einer Unterredung mit Schwarzenberg erhielt er übrigens einen ungünstigen Eindruck von dessen Absichten und so lehnte er nach vorheriger Beratung mit dem preußischen Gesandten, Grafen Bernstorff. ben Antrag am 9. März 1850 ab.

Delbrud bewies dieselbe Unbeugsamkeit auch bei den Handels= vertraasverhandlungen von 1853 und 1865 und erntete dafür in seinem Vaterlande große Anerkennung als der Verteidiger und Retter des Zollvereines gegen den von Ofterreich beablich= tigten Einbruch. Sein Verdienst ist vom partikularistischen preußischen Standpunkt aus unbestreitbar. Aber kein geringerer als Bismard fällte das Urteil, Delbrück wäre 1865 zu starr gewesen; er habe es bei König Wilhelm durchgesett, daß Preußen billige Bünsche Österreichs gegen den Rat Bismarck ablehnte1). Faßt man die Weltstellung der deutschen Nation in ihrer Gesamtheit ins Auge, so war die Zolleinigung jedenfalls von hohem Werte. Es muß nicht erst ausgeführt werden, welche Aussichten sich dadurch für den Industrieexport Deutschlands nach dem Dsten und Süden eröffneten. Dazu kommt, daß das 1879 zwischen Deutschland und Österreich geschlossene Bündnis einen reicheren Inhalt erhalten hätte, wenn die beiden Reiche nicht durch Zollschranken getrennt wären. Dadurch würden sich auch die inneren öfterreichischen Probleme vereinfacht haben, weil, wie Brud stets hervorhob. Magharen und Slawen dann leichter bei dem

<sup>1)</sup> Friedjung, "Kampf um die Borherrschaft", Bb. II, Anhang Rr. 1.

einheitlichen Reiche festgehalten werden konnten. Die deutsche Nation gab durch die handelspolitische Trennung von Österreich ihre Siedelungen in Ungarn und Siedenbürgen preis und ließ deutsche Art und Sprache im Osten zertreten. Künftige Gesschlechter werden, wenn überhaupt noch, mühsam wieder zurückgewinnen müssen, was damals unnötigerweise aufgegeben worden ist. Das besondere magharische und slawische Interesse hat wohl dadurch gewonnen, wie ihm auch Österreichs Niederslagen von 1859 und 1866 zu Hilfe kamen. Dagegen trägt die habsburgische Monarchie als Gesamtheit schwer an diesen Verslusten und ist nur mit Mühe imstande, in ihrer eigenen Mitte die Zollspaltung hintanzuhalten.

Die Zollunion war 1850 jedoch nur dann zu erreichen, wenn Schwarzenberg höhere Dinge verfolgte als das Ziel, mit Hilfe der Mittelstaaten Preußen an die Wand zu drücken. So dachte auch Freiherr von Kübeck, dem eine reiche Erfahrung zu Gebote stand. Er war zwar Bruck nicht hold, was menschlich schon deshalb begreiflich war, weil diesem die Zollreform in Österreich auf den ersten Anlauf gelang, während er selbst sich durch Jahre vergebens um sie gemüht hatte. Rübeck verhielt sich auch fühl, fast ablehnend, selbst als Bruck durch einen Brief mit Ausdrücken hoher Verehrung um seine Unterftützung warb. Indessen gab er — in seiner Eigenschaft als österreichischer Bundeskommissär in Frankfurt — in einem Schreiben an Schwarzenberg die Großartigkeit der Gedanken der Denkschrift vom 30. Dezember 1849 zu, bemerkte aber sogleich, Plane dieser Art ließen sich nur im Einvernehmen mit Preußen erreichen. Und in seinem Briefwechsel mit Metternich wies er mit Recht darauf hin, daß der Plan auf Zolleinigung sich nicht mit einer Politik vereinigen lasse, welche ein antipreußisches Bündnis zustande brachte. Überhaupt erschien dem alten Staatsmann in der hochstrebenden Politik der an der Arbeit befindlichen Generation vieles als luftig und selbst als leichtsinnig.

Zwischen Schwarzenberg und Bruck bestand ein eigenes Vershältnis. Der Fürst hatte von seinem Amtsgenossen eine hohe Meinung und dieser wieder schätzte zwar die politischen Fähigsteiten des Ministerpräsidenten, vermißte jedoch bei ihm den Blick

für die Forderungen der Zeit<sup>1</sup>). Es gehört zu den rühmlichen Eigenschaften Schwarzenbergs, daß er Männer wie Bach und Bruck neben sich verwendete und sich ihrer reicheren Kenntnisse bediente. Indessen wurde er nie von ihnen abhängig; denn seine herrische Natur stieß alles ihm Fremde ungeduldig von sich. Die Gedanken anderer traten in sein Gehirn ein, um als Mittel für seine Machtzwecke herauszutreten. Wie sich Bach ihm anschmiegte und sich ihm zur Verfügung stellte, ist bekannt. Bei Bruck war es anders: hier war Schwarzenberg mehr der Empfangende, der die Anregungen des Handelsministers nach seiner Art verwertete. Bruck versor sich leicht ins Weite und Allgemeine und scheiterte darum nicht selten an der harten Wirklichkeit der Tatsachen.

Nach außen wirkten der Minister des Außern und der Handelsminister jedoch immer zusammen, und so erhielt die Welt den Eindruck fräftigen Vordringens der österreichischen Politik. Richt bloß auf dem Gebiete des Zollwesens betrieb die österreichische Regierung die Einigung, sondern auch im Rechtsleben: schon vor der Revolution war von einer in Leipzig tagenden gemeinsamen Kommission eine deutsche Wechselordnung ausgearbeitet worden und Österreich beeilte sich, sie 1849 in allen feinen Ländern einzuführen; gleichzeitig trat es mit dem Antrag auf Schaffung eines gemeindeutschen Handels- und Seerechtes hervor. Am 6. April 1850 kam dann der deutsch-österreichische Postverein zustande, um die Einrichtungen der deutschen Staaten auf diesem Gebiete ähnlich zu gestalten. In allen diesen Dingen erkennt man den Blid und die Sand Bruds. Auch die innere öfterreichische Rollreform rudte vom Fled: am 7. Juni 1850 erfloß die Berordnung, fraft der vom 1. Oktober an die ganze Monarchie ein einziges Zollgebiet bildete. 24. September desselben Jahres wurde der österreichische Zolltarif vom Handelsministerium im Entwurfe fertiggestellt und Brud brangte auf seine sofortige Kundmachung; benn noch immer bestanden die alten Verbote der Einfuhr fremder Industriebrodukte in Kraft und man erwartete in Deutschland

<sup>1)</sup> Kübed, "Tagebücher" zum 25. Januar 1855.

ungeduldig die, wenn auch nur teilweise Offnung der Grenzen. Im Ministerrate drang Bruck jedoch nicht durch, da man den Tarisentwurf insolge der Beschwerden der Fabrikanten noch einmal überprüsen wollte. Doch war in allem und jedem der Ernst sichtbar, mit dem Österreich die mitteleuropäische Zollresorm betrieb. Ganz Deutschland widerhallte von dem durch Bruck entsachten geistigen Kampse, und Schwarzenberg setze durch seine Gesandten auch die Regierungen in Atem, indem er ihnen die Aussicht eröffnete, künstig größeren Einsluß auf die gemeinsamen Zollsachen zu gewinnen und sich der Bevormundung durch Preußen zu entziehen.

In Berlin wurde man unruhig und sann auf Abwehr. Die nächste Gefahr drohte von der Schutzollpartei Süddeutschlands, die über die mäßigen Säte des Zollvereinstarises murrte und mit dem Anschluß an Österreich drohte, wenn Preußen ihr nicht willfahrte. Hier setzte also die preußische Regierung an, indem sie einen Entwurf auf Erhöhung der Zölle auf Garn und Gewebe vorlegte. Es war Delbrück, einem ausgesprochenen Freihändler, nicht leicht, über seine eigenen grundsäplichen Bedenken hinwegzukommen; aber im Kampfe gegen Ofterreich rief er auch Beelzebub, also den Schutzoll, zu Silfe. Zur Beratung dieses Vorschlages lud das Berliner Kabinett eine Konferenz der Staaten des Rollvereines nach Kassel auf den 7. Juli ein. Das war ein Gegenzug wider Österreich: nicht bloß, daß die Monarchie von der Aufammenkunft ferne gehalten wurde, in den preußischen Entwurf waren auch Bestimmungen aufgenommen, welche die österreichische Industrie schwer treffen mußten. Brud, ungehalten über diese Feindseligkeit, bezeichnete das Vorgehen als vertragswidrig, und es fiel ihm nicht schwer, den Stoß zu parieren. In der Einladung seitens Preugens war die Zolleinigung mit Österreich nicht einmal erwähnt; um so fräftiger brachte er sie der Konferenz in Erinnerung.

Die Bollvereinsverträge liefen Ende 1853 ab, dies war die lette Frist, dis zu der die österreichischen Pläne reisen mußten. Es begann also von jetzt eine ununterbrochene Einwirkung des rührigen Wiener Kabinetts, um die Mittelstaaten zu der bestimmten Erklärung zu veranlassen, daß sie nur unter der Bedingung im

Bollverein bleiben würden, wenn Preußen in den Eintritt Österreichs willigte. Die Gesandten Österreichs bei den deutschen Hösen wurden von Schwarzenberg zum Sturmlauf angespornt, um wenigstens die vier Königreiche für den Wunsch Österreichs zu gewinnen. Da aber die Sprengung des Zollvereines die Mittelstaaten isolieren und wirtschaftlich schwer schädigen mußte, vot Österreich ihnen einen Ersat: am 28. Juni 1850 faßte der Ministerrat den Beschluß, Bahern, Württemberg und Sachsen für diesen Fall auß bestimmteste die Zolleinigung mit Österreich zuzusagen. Das war eine bedeutungsschwere, Österreich start belastende Verpslichtung, da es seine weiten Gebiete der deutschen Industrie öffnete, ohne einen entsprechenden Gegenwert zu erhalten.

Gleichzeitig damit trat Bruck mit der dritten seiner berühmten Denkschriften, der vom 30. Mai 1850, vor die Öfsentlichkeit. Sie ist die umfassendste und reichhaltigste von allen; den positiven Vorschlägen ist in der "Beleuchtung" eine aussührliche Begründung beigegeben, die einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Lage und die Handelsverdindungen Deutschlands wie Österreichs zugleich mit Ausblicken auf die Zukunst enthält. Dieses wirtschaftliche Zeitgemälde ist ein ehrenvolles Zeugnissür die im österreichischen Ministerium tätigen geistigen Kräfte. Glänzende Aussichten wurden eröffnet, wenn einmal die 38 Milsionen Bewohner Österreichs mit den 29 Millionen des Zollvereines und den 4 Millionen der Nordseegebiete ein einziges Sandelsgebiet bilden würden.

Einige Stellen aus der Arbeit mögen als Proben hierher gesetzt sein.

"Erst der ganz Deutschland und Österreich umspannende Berein wird nicht bloß die Elbe, Weser, Ems, Oder ungeteilt

<sup>1)</sup> Die Zitate sind dem Buche "Die Denkschriften des österreichischen Handelsministers" (Wien 1850) entnommen. Der Motivenbericht zu der Denkschrift vom 30. Mai (S. 95—256) ist ein vortrefflicher Überblick über Industrie und Handel Deutschlands, Österreich miteingeschlossen, in allen ihren Belangen. Alle diese Arbeiten wurden im August 1850 der Öffentlichkeit übergeben, und zwar mit einer Schlußbetrachtung (S. 257—282), die der killssisch gelungenste Teil und offenbar von Biegeleben geschrieben ist.

und ganz sein nennen, er wird auch die Abria, wie die Nordund Ostsee umschlingen; und das moralische Gewicht eines
70 Millionen umfassenden Bündnisses, das politische Gewicht
eines Handelsgebietes, wie die Geschichte kein gleiches kennt,
wird bald das übrige erringen, was ihm zur Erhaltung seiner
welthistorischen Aufgabe noch sehlt. Indem dieser Zollbund
nach innen den verbindenden Kitt zwischen die Fugen des
Neubaues, in die Spalten der Interessen und der geographischhistorischen Verschiedenheiten eingießen wird, wird er nach
außen uns befähigen, die jetzige Ungunst unserer Seelage zu
überwinden und mittels einer Kriegsmarine, gestützt auf eine
kräftig aufgeblühte Handelsflotte, unseren Handel selbständig
zu entfalten, unsere Küsten und Seeplätze zu schützen..."

"Ober wird man die wunderliche Zerrissenheit des mittelseuropäischen Landesgebietes für naturgemäß ausgeben wollen? ... Diese Zersplitterung beruht so wenig auf einem Naturgesetze, daß vielmehr eine einheitliche Handelspolitik und Gesetzgebung für keine andere Nation von gleich hoher Besteutung sein würde."

Der Buchausgabe der drei Denkschriften, die im August 1850 erfolgte, wurden Schlußfolgerungen hinzugefügt, die sich stellenweise zu rednerischem Schwunge erheben. Es heißt dort:

"Mitteleuropa, im Innern durch keine Mautpfähle mehr gehindert, in keinen altsränkischen Schnürleib mehr eingeengt, mit seinen beiden großen Lungenflügeln dem gleichen Herzschlag gehorchend, es wird seine Brust, diese breite Brust Europas dann weit ausdehnen und mächtig aufatmen können." Und dann S. 269:

"Das Kapital kennt keine Mainlinie und achtet nicht des politischen Dualismus. Unbekümmert um die inneren politischen Grenzscheiden streben die produktiven Potenzen, Handel und Intelligenz, nach Vereinigen, nach freiem Schaffen und Bewegen, nach Gleichheit des Gesetzes in Handelsrecht, Maß, Geld, nach Schutz des Verkehres und kräftiger Vertretung, nach zusammenfassender Leitung aller wirtschaftlichen Kräfte . . . "

"Den kleinen Nachbarstaaten Holland, Belgien, der Schweiz

und Dänemark," so liest man weiter, "wird der Anschluß an dieses große Ganze zum Vorteil gereichen und sie werden ihn selbst suchen."

Der Schwerpunkt des Vanzen liegt jedoch nicht in dessen allgemeinen Betrachtungen, sondern in den positiven Borschlägen, die, wenn auch niemals durchgesett, sowohl für die Anschauungen Brucks, wie auch dafür bezeichnend sind, was er seinem Meister Friedrich List verdankte. Die Denkschrift weist darauf hin, daß der Zollverein ein loderes Gefüge sei und keine Rentralbehörde besitze. Hier wäre Abhilfe notwendig und des= halb wird in 14 Paragraphen die Verfassung des fünftigen gewaltigen Handelsbundes festgelegt. Hauptsache wäre die Schöpfung eines gemeinsamen handelsamtes in Frankfurt, als Teil der Bundesgewalt Großdeutschlands. Diese Handelszentralbehörde solle die Aufsicht üben nicht bloß über die Zollsachen, sondern über den gesamten Handel, über See- und Flufschiffahrt, Verkehrsmittel, Privilegien und Batente, Münze, Maß und Gewicht, über das für gemeinsam erflärte Konsulatswesen, über Auswanderung und Kolonisation. Dieses Handelsamt mußte ein statistisches Bureau und eine Rollfontrolls- und Rechnungstammer in sich schließen. Weiter sollte dem Mikstande abgeholfen werden, daß im Zollverein alle Angelegenheiten bloß von Beamten erledigt werden1). Deshalb wäre ein Handelsbeirat in Frankfurt einzuseten, der von den wirtschaftlichen Korporationen aus ganz Deutschland, in erster Linie von den Handelskammern zu beschiden wäre. Damit schlug Brud, seiner Zeit vorauseilend, eine Art Zollparlament vor. Nicht ohne Grund war in der "Allgemeinen Zeitung" zu lesen, die Denkschrift sei eine "mit der Wärme vollkommener Überzeugung vorgetragene Ansprache an die deutsche Nation, die erste dieser Art in der deutschen Geschichte". - Das alles erschien übrigens dem Keime nach schon in den früheren Denkschriften niedergelegt.

<sup>1) &</sup>quot;Der Zollverein," so heißt es S. 100, "unterlag in allen Beziehungen einer schwerfälligen bureaukratischen Leitung. Man sah das seltsame Schausspiel eines Handelsstaates, der lediglich von Beamten gelenkt wurde und in welchem Gewerbe und Handel nichts dreinzureden hatten."

Neu war in der Denkschrift die Festsetzung des Zeitpunktes, in dem Österreich die Verschmelzung der Handelsgebiete and der hot. Sie sollte am 1. Januar 1854 eintreten, unmittelbar nach Ablauf der bestehenden Zollvereinsverträge. An diesem Tage mußten alle trennenden agrarischen und industriellen Schutzölle durch ganz Deutschland und Österreich fallen. Da aber die Finanzmonopole Österreichs und seine besonderen Steuerverhältnisse zu bedenken waren, so sollte dann noch dis auf weiteres eine Zwischenzollinie zum Steuerausgleich bleiben, wie sie auch früher und später zwischen anderen deutschen Staaten bestand.

Im Fortstürmen riß Bruck einen immer größeren Teil auch der österreichischen Industriellen mit sich fort, obwohl die Rolleinigung ihnen nicht geringe Opfer zumutete. Er war aber der Überzeugung, daß sie, zu schärferem Wettbewerb genötigt, die Probe auch bestehen würden. Die Fabrikanten, so schrieb er an Kübeck, würden aus ihrer trägen Üppigkeit und die Aleinbürger aus ihrer Erstarrung gerissen werden. Seine Mitarbeiter im Handelsministerium Czörnig und Hock teilten die Ansicht, daß nach einer Zeit schwierigen Überganges sich alles in die neuen Verhältnisse finden werde. Man kann heute sagen, daß damit das Richtige getroffen war. Wie anders stünde es jett um die österreichische Volkswirtschaft, wenn der Sprung gewaat und wenn sie infolgedessen durch Deutschlands wachsenden Rapitalreichtum befruchtet worden wäre, Anteil bekommen hätte an dem mächtig aufblühenden Überseehandel des Deutschen Reiches.

Mles hing davon ab, ob der Widerstand Preußens überwunden werden konnte. Bruck mußte sich freilich sagen, daß seine letzten Vorschläge für das Berliner Kabinett unannehmbarer waren als die vom 30. Dezember 1849. Ging er doch jetzt bedeutend weiter, indem er die Leitung des deutschen Handels in die Hände der Bundesgewalt zu legen gedachte; damit

<sup>1)</sup> Es war folgende Bestimmung vorgeschlagen: "Im Inneren der gemeinschaftlichen Zollinie ist der Berkehr frei, mit alleinigem Borbehalte der wegen innerer Berbrauchssteuern und Finanzmonopole bestehenden oder gestatteten Beschränkungen."

war der Machtstellung Preußens im Zollverein ein Ende gemacht, so daß es auch in Handelssachen immer mit der öfter= reichischen Nebenbuhlerschaft zu rechnen gehabt hätte. Un Stelle Berlins, der Hauptstadt des Zollvereines, trat dann Frankfurt als Sitz der gemeinsamen deutschen Handelsbehörde. Durfte die preußische Regierung darauf eingehen? Wer in Deutschland von der Rotwendigkeit der preußischen Hegemonie überzeugt war, konnte den Bollverein nicht auf diese Art beiseite schieben lassen. Deshalb sträubte man sich auch in Berlin, ungerührt davon, daß durch die Zolleinigung der Nation reichere wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht stand1). Es war eine Verkettung politischer und ökonomischer Verhältnisse wie im 16. Jahrhundert. Das zerbröckelnde Deutschland sah zur Zeit der Reformation untätig zu, wie der auf seine eigenen Kräfte angewiesene Hansa= bund dem Niedergange zueilte, wie dessen Faktoreien in England, Standinavien und Rußland zugrunde gingen. Ahnliches widerfuhr nach 1866 den deutschen Kolonien in Ungarn und selbst in Böhmen: immer wieder brachen infolge der deutschen Uneinigkeit die alten Wunden am Körper der Nation auf.

Die Entwürfe Brucks wären also die reine Utopie gewesen, wenn er nicht mit hellem Verstand an einen Preis gedacht hätte, durch den Preußen zu gewinnen war. Der Herzenswunsch des Königs von Preußen und seiner Ratgeber bestand in der Obersleitung eines engeren Bundesstaates, zumal über die kleineren Staaten Norddeutschlands. Am 20. März 1850 sammelte Friedrich Wilhelm IV. seine Getreuen im Parlament zu Erfurt um

<sup>1)</sup> Damals, fand die Zolleinigung noch nicht ein Hindernis in der Besorgnis der deutschen Landwirtschaft vor Überklutung mit ungarischem Getreide und Bieh. Zu sener Zeit exportierte Korddeutschland noch Bodensprodukte, und zwar besonders nach England. Die österreichische Monarchie dagegen hatte erst eine schwache Aussuhr an Getreide und Bieh, da es in Ungarn noch an Berkehrsmitteln, Eisendahnen und Straßen sehlte. Im Jahre 1847 hatte Österreich eine Gesamtaussuhr von 105,7 Millionen Gulden, davon an Getreide, Hopfen und Samen 7,3 Millionen Gulden, Schlacht- und Stechvieh 3,4 Millionen Gulden. Die Einfuhr an Bodenprodukten aus Deutschland (besonders in die Alpenländer und Böhmen) war größer, und zwar Getreide, Hopfen und Samen 4,8 Millionen Gulden, Schlacht- und Stechvieh 8,2 Millionen Gulden.

sich, und wenn auch nur die Abgeordneten aus 22 Staaten eintrafen, wenn auch die vier Königreiche sich versagten und später noch Kurhessen abfiel, so konnte die "Berdickung" des engbrüstigen Breußen noch immer erreicht werden. Es ist nun bedeutungsvoll, daß, während Schwarzenberg die Entstehung dieses Bundesstaates mit Feuer und Schwert zu hindern beabsichtigte, Bruck hingegen zu einem Ausgleich auf diesem Felde bereit war. Die Denkschrift vom 30. Mai 1850 wägt Vor= und Nachteile der preußischen Bestrebungen mit vieler Unbefangenheit ab. Von seinem großdeutschen Standpunkte aus wollte Bruck zwar nichts davon hören, daß sich ein Deutsches Reich mit Ausichluß Öfterreichs bilde, wie es Friedrich Wilhelm IV. und Radowiz durch das Bündnis vom 26. März 1849 erstrebten. Das war für Bruck die Zerreißung Deutschlands, nicht seine Einigung. Der neue preußische Bundesstaat, so wird in der Denkschrift vom 30. Mai 1850 gesagt, dürfe es sich nicht herausnehmen, sich an Stelle des alten Bundes zu setzen. Anders aber, wenn Preußen Bescheideneres vorhätte, wenn es bloß einen Bund im Bunde schaffen und sich den Grundgesetzen des letteren anbequemen wollte. Darauf konnte Ofterreich nach Brucks Ansicht eingehen, nur mußte es durch die Handelseinigung gegen weitere Spaltungen eine Bürgschaft erhalten. Der öfterreichische Handelsminister blickt nicht etwa mit Mißtrauen und Eifersucht auf das Wachstum der anderen deutschen Großmacht; er erklärte eine preußische Union, wenn sie sich innerhalb bestimmter Grenzen hielte, nicht etwa bloß für ein unwillkommenes. abweisbares Auskunftsmittel; er gibt zu, daß unter Umständen darin der Reim zu einer höheren Staatsbildung liegen könne, "zugleich ein beständiger Stachel für das ganze große Deutschland, die Bedürfnisse seines Bolkes zu befriedigen1)".

<sup>1)</sup> In den disherigen Darstellungen wurde dieser Kernpunkt der Politik Brucks übersehen, daher die oft absprechenden Urteile über seine praktischen Fähigkeiten dei aller Anerkennung seiner genialen Anlagen. So auch dei A. Gärtner, in dessen Doktordissertation "Bollverhandlungen zwischen Österreich und Preußen" Bruck unaufhörlich geschulmeistert wird. — Gärtners spätere Arbeit "Der Kampf um den Bollverein" (Straßburg 1911) hält sich von diesem Fehler frei und steht auf einer höheren Warte.

Die beiden Hauptstellen finden sich auf S. 96 und 272 der beiden Denkschriften. Angesichts der Wichtigkeit des Gegenstandes seien sie hier wörtlich angesührt:

"Die Denkschrift tritt dem engeren Bündnisse vom 26. Mai 1849, sofern sich dieses auf Beseitigung von nachteiligen zerschrenen inneren Berhältnissen beschränken will, nicht entgegen; nur soll es sich nicht anmaßen, seinerseits den neuen deutschen Bund auf bloß völkerrechtliche Zwecke — Schutz nach außen und innen, Unabhängigkeit und Unwerlezlichkeit seiner Glieder — beschränken, in jeder anderen Hinsicht aber als Bundesstaat mit Ausschluß Österreichs sich an Stelle des Bundes setzen zu wollen."

"Die Verhältnisse richtig aufgefaßt, muß mithin die Union sich der neuen Bundesverfassung unterordnen, deren Zustandestommen und freier Entsaltung in keiner Weise hinderlich sein und nur eventuell für die Zukunst, falls dennoch die Neugestaltung des Bundes einem nicht wahrscheinlichen Rückschlag ersläge, den Keim einer höheren Staatsbildung in sich aufsbewahren, worin zugleich ein beständiger Stachel für den Bund wirkte, die Bedürfnisse seiner Völker zu befriedigen."

Größer und freier konnte deutscher Sinn sich nicht über Gegenwart und Zukunft äußern. Wer so spricht, verdient einen Ehrenplatz unter denjenigen, die den Ideenschatz der Nation geprägt haben. Zu bemerken ist, daß der österreichische Handelseminister dies zu einer Zeit sagte, da Fürst Schwarzenberg es wegen der preußischen Union zum Bruche mit der anderen deutschen Großmacht kommen ließ. Bruck wahrte sich seine selbständige Meinung und bekannte sie öffentlich, ohne jedoch mit ihr durchzudringen.

Es zeigte sich bald, daß die Mittelstaaten, da sie durch ihren wirtschaftlichen Vorteil an den Zollverein gebunden waren, sich nicht zum Mauerbrecher für Österreich hergeben mochten. Sie wollten um Österreichs willen nicht die Schiffe hinter sich verbrennen, sich vielmehr die Rückfehr zu Preußen offen halten.

Danach war es ausgeschlossen, daß die mitteleuropäische Handelseinigung schon 1853, beim Ablaufe der Zollvereinsverträge, zur Tat werde. Somit änderte Bruck, ohne sein Ziel

aus den Augen zu verlieren, seine Taktik. Man mußte, da gegen Preußen nichts auszurichten war, mit diesem Staate zu einer Einigung gelangen. Das war nicht etwa eine Infonsequenz Brucks, da er, wie wir wissen, die antipreußische Politik Schwarzenbergs nie gebilligt und selbst auf dem Höhes punkte des Gegensaßes den Weg zum Frieden gezeigt hatte. In einer neuen Denkschrift, die aber nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur zur Richtschnur für die österreichische Verwaltung bestimmt war sich than 26. Dezember 1850 datiert und für Schwarzenberg ausgearbeitet — mahnte er den Ministerpräsibenten aufs dringendste, bei den gerade beginnenden Dresdener Konferenzen sein Hauptaugenmerk auf die wirtschaftliche Einisqung zu richten: Österreich solle sobald wie möglich einen Handelsvertrag mit Preußen schließen, in welchem unter allen Umständen die Zollunion als Endziel bezeichnet sein müßte.

Dieses Programm wurde von Bruck auch in seinem Grundgedanken durchgesett. Er verließ zwar kurz darauf, 23. Mai 1851, bas Ministerium aus Gründen, die mit der Handelspolitik nichts zu tun hatten; er konnte sich nämlich mit dem Präsidenten des Staatsrates (Reichsrates) Freiherrn v. Kübed über die Gifenbahn- und Finanzfragen nicht einigen und wich dessen immer mächtiger werdendem Einflusse. Bruck übernahm wieder die Stelle des Direktors des von ihm geschaffenen Osterreichischen Lloyd in Triest: der Staat konnte jedoch auf eine Kraft wie die seinige nicht ganz verzichten, und er wurde berufen, über den mit Preußen abzuschließenden Handelsvertrag in Berlin zu verhandeln. Dieses Werk gelang ihm am 19. Februar 1853. Darin gestanden sich der Zollverein und Österreich die Herabsehung ihrer Tarife in wichtigen Säten zu, während nach außen hin die höheren Rölle beibehalten wurden. Das war es, was Bruck immer gewünscht hatte, diese Vereinbarung galt ihm als verheißungsvoller Anfang für den großen Zollbund. Der Vertrag vom 19. Februar 1853 galt für die Zeit von 1854 bis 1866; es war darin ausdrücklich gesagt, daß vor Ablauf dieser Frist über die völlige Zolleinigung verhandelt werden solle.

Die Geschichte ist jedoch andere Wege gegangen. Deutsch= land hat sich nach 1866 von Österreich abgewendet und die Ent= widlung des Weltverkehres brachte es mit sich, daß es einen steigenden Anteil am Seehandel gewann, England als Seemacht an den Leib rudte, dagegen seinen die Donau abwärts führenden Warenzügen nur eine Bedeutung zweiter Ordnung beimaß. Die Rufunft Deutschlands liege auf dem Wasser, verkündigte Kaiser Wilhelm; deutsche Kolonien und Faktoreien wurden in fernen Weltteilen angelegt, während die blühenden Siedelungen der deutschen Nation in Ungarn und auch in Böhmen auf Selbstverteidigung angewiesen blieben. Wird Deutschland jedoch in dieser wirklichen oder notgedrungenen Gleichgültigkeit seinen südöstlichen Kolonien gegenüber auf die Dauer verharren? Schwerlich. Wenn aber in späteren Zeiten eine neue Entwicklung Plat greift, dann werden die von Bruck ausgefäten Anregungen wieder zu Ehren kommen und sein Name soll neben ben ber größten deutschen Staatsmänner die längst verdiente Stelle finden.

# Fürst Felix Schwarzenberg und Graf Albrecht Bernstorff

(Veröffentlicht 1912)

In dem diplomatischen Ringkampfe zwischen Österreich und Breußen, der mit der Übereinkunft zu Olmütz schloß, waren Schwarzenberg und Radowit die Hauptpersonen; aber auch dem preußischen Gesandten in Wien, Graf Bernstorff, fiel als Sekundanten des einen Teils eine wichtige Rolle zu. Das umfassende Aktenmaterial, das über den großen Zwist in den Staatsarchiven zu Wien und Berlin aufgehäuft ist, wurde dem Berfasser dieser Studie mit dankenswertem Freisinn zur Benutung überlassen; auf Grund dessen wird demnächst eine zusammenhängende Darstellung der Öffentlichkeit übergeben werden1). Doch konnte in das bereits im Drucke befindliche Buch nur dasjenige aufgenommen werden, was für die Aktion der beiden Regierungen von Belang ist. Da es nun nicht anging, in die Hauptarbeit auch eine ins Einzelne gehende Schilderung der Tätigkeit des preußischen Gesandten Grafen Bernstorff aufzunehmen, so würde vieles in dessen Wirken unklar bleiben. Diese Lücke soll durch den vorliegenden Aufsatz ausgefüllt werden. Wohl hat der Biograph Bernstorffs, K. Ringhoffer, manches über dessen Zusammenstöße mit dem Fürsten Felix Schwarzenberg mitgeteilt; da er aber nur aus dem Nachlasse Bernstorffs schöpfen konnte, so blieb vieles noch unaufgehellt2). Erst durch

<sup>1)</sup> Diese Darstellung ist seither im 2. Bande, 1. Abteilung des Werkes "Hrerreich von 1848 bis 1860" veröffentlicht worden.

<sup>2)</sup> R. Ringhoffer, "Im Kampfe um Preußens Chre. Aus dem Nachlag bes Grafen Albrecht v. Bernstorff". Berlin 1906.

die Heranziehung der Akten in den beiden Staatsarchiven kann der historische Sachverhalt aufgeklärt werden.

I

Graf Albrecht v. Bernstorff, 1809 geboren, wurde während ber Stürme des Jahres 1848 von dem Gesandtschaftsposten in München nach Wien versett. Seine konservative Gesinnung wie die Politik König Friedrich Wilhelms IV. wiesen ihm den Blak an, den er bei den steigenden Wirren in Ofterreich anfangs auch mit ernstem inneren Anteil einnahm. Eifrig verfolgte er den Kampf der Monarchie gegen die demokratische Erhebung wie gegen die nationale Revolution in Ungarn, begrüßte teilnahmsvoll jeden Erfolg der kaiserlichen Regierung und blieb dieser Auffassung auch in den Anfängen des zwischen Wien und Berlin aufsteigenden Zwistes treu. Wie alle preußischen Konservativen dieser Zeit konnte er sich die Lösung der deutschen Frage nur im Einvernehmen der befreundeten und verwandten Sofe denken. Würden sie ernstlich uneins, so befürchtete auch er den Sieg der Revolution. Dabei hielt er es für recht und billig, daß, wenn der Wiener Hof die Unterstützung Preußens wünschte, diesem Staate als Entgelt die Vormacht über Norddeutschland eingeräumt werde: darin war er straffer Patriot, und Unwille loderte in ihm auf, wenn man in Berlin vor Österreich schwächlich zurückwich.

Seine Stellung in Wien wurde in dem Augenblick schwierig, da Radowitz mit seinen Jdeen im Rate des Königs durchdrang und aus dem engeren Deutschland einen sestzesügten Bundessstaat mit parlamentarischen Formen schaffen wollte. Die Versfassung vom 28. Mai 1849, die dieser Union gegeben wurde, sagte ausdrücklich, daß das Berliner Kabinett ein Deutsches Reich mit Ausschluß Osterreichs zu gründen beabsichtigte; und Preußen gewährte den von Ausständen bedrohten Fürsten Deutschlands nur unter der Bedingung Hilse, daß sie sich dem neuen Keiche anschlossen.

Von Anfang an erklärte sich Bernstorff gegen diesen Plan. Er hatte, als die Sache noch im Werden war, schon am 26. April von Wien gemeldet, daß Österreich freiwillig niemals in den

Ausschluß aus Deutschland willigen werde. Wohl befand sich die habsburgische Monarchie durch die letten Mißerfolge in Ungarn in einer schlimmen Lage, aber Bernstorff schreckte damals vor einem Bunde mit der Revolution, ob nun in Ungarn oder in Italien, zurud: eine solche Politik, so erklärte er, wäre für einen monarchischen Staat unmöglich. Da ber Versuch Preußens. sich mit dem Frankfurter Parlament zu verständigen, infolge des "Souveränitätsschwindels" der Versammlung wie auch der "teuflischen Berbindung" der Erbkaiserlichen mit den Demokraten gescheitert war, so bliebe nur die Einigung mit Ofterreich. Dieses werde aber nie in einen parlamentarischen Bundesstaat unter Preußens Führung willigen. Dagegen wäre Schwarzenberg bereit, eine Ausdehnung der Macht Preußens in Norddeutschland zuzugestehen: das hatte ihm der österreichische Ministerpräsident ausdrücklich zugesagt. Wohl möglich, daß Österreich dann eine Entschädigung in Süddeutschland suchen werde.

Bernstorff war daher nicht mit der Sendung des preußischen Generals v. Canit einverstanden, der (Ansang Mai) nach Wien den Entwurf der Versassung vom 28. Mai und den Vorschlag einer ewigen und unauflöslichen Union des zu schaffenden Deutschen Reiches mit Österreich überbrachte.

In einer besonderen Denkschrift sette er der preußischen Regierung seine Gründe auseinander. Er fand, daß die Krone Preußen nur verlieren könnte, wenn sie sich einem deutschen Reichstage mit dem Site in Frankfurt unterwürfe. Es war das ein Gesichtspunkt, der von der ganzen konservativen Partei. Bismarck eingeschlossen, geteilt wurde. Und im weiteren Verlaufe fest Bernftorff, am 18. Juni, seiner Regierung auseinander, man habe in Wien gute Gründe, sich der Aktion Preußens zu widerseben. Denn Österreich könne als deutscher Staat nur dann erhalten werden, wenn es mit dem Mutterlande innig zusammenhänge. Auch befürchte man in Wien, daß ein deutsches Barlament, von Breugen einberufen, eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Deutsch-Osterreich üben werde. Nochmals folgt sein Rat: Gründung bloß eines Norddeutschen Bundes, gegen den Schwarzenberg, wie er am 26. Juni 1849 berichtete, nichts einzuwenden habe.

In Berlin überwog jedoch der Einfluß des Generals Radowis. und so kam Bernstorff in die mikliche Lage, eine Politik vertreten zu müssen, gegen die er sich in klaren Worten ausgesprochen hatte. Sein amtliches Pflichtgefühl ließ ihm keine Wahl, und bald trat ein versönlicher Grund hinzu, der ihn immer mehr von Österreich abdrängte. Schwarzenberg schlug nämlich, seitdem die österreichischen und die russischen Heere siegreich in Ungarn eindrangen, einen hochfahrenden Ton an, der den preukischen Gesandten verlette. Der Bericht Bernstorffs vom 3. Juli 1849 bezeichnet diese Wendung. Der österreichische Ministerpräsident wollte nicht einen Augenblick den Glauben aufkommen lassen, als ob Österreich je die Verfassung vom 28. Mai anerkennen werde. Dies wollte er dem Berliner Kabinett, das sich in ganz anderen Hoffnungen wiegte, durch Bernstorff deutlich, selbst herbe sagen lassen. Es war die Form, die Bernstorff reizte und verlette. Da Schwarzenberg auch Priegsdrohungen hinwarf, trat Bernstorff ihm gleichfalls schroff entgegen. Er meldete nach Berlin, daß die von Schwarzenberg am 6. August 1849 nach Warschau unternommene Reise offenbar den Zweck verfolge, um die Unterstützung des Zaren gegen Preußen zu werben, und damit erwachte in Bernstorff mit einem Mal eine gewisse Teilnahme für die ungarische Nationalbewegung. Der Gesamt= eindruck seiner Gespräche mit dem österreichischen Ministerpräsidenten war der, "daß das tiefste Migtrauen, Gereiztheit und Eifersucht gegen Preußen, sowie der Gedanke an die Möglichkeit eines ferneren Bruches überall bei dem Fürsten Schwarzenberg durchblicken". Bernstorff sieht jest schon eine süddeutsche Liga (Osterreich, Bahern und Württemberg) gegen Preußen wirken; und wenn auch die Genossen des preußisch-deutschen Bundesstaates offiziell nicht abgesprungen waren, so wirkte, besonders in Hannover, die dynastische Diplomatie hinter dem Rücken der verantwortlichen Minister gegen Preußen. — Inbessen verweigerte der Zar in Warschau dem Fürsten die gegen Preußen erbetene Hilfe, und so zerteilten sich wieder die den beutschen Horizont umlagernden Wolken. Bernstorffs Gesamturteil über Schwarzenberg war damals noch sehr günstig, in seinem Berichte vom 5. September heißt es: "Fürst Schwarzenberg ist, wie alle, die ihn seit längerer Zeit kennen, versichern, der unbeugsamste Charakter, der sich denken läßt, und das hat sich auch, seitdem er an der Spize der Geschäfte steht, größtensteils zum Ruhm und zur Rettung der Monarchie bewährt."

Bernstorff sette also seine Bemühungen, die beiden Kabinette näher zu bringen, unermüdlich fort. In der Verfassungsfrage ließ sich die Kluft nicht überbrücken; aber es gab ein engeres Gebiet, wo eine Einigung möglich war. Trop seines inneren Zerfalls bestand der Deutsche Bund noch und besaß fünf Festungen (Mainz, Ulm, Rastatt, Landau und Luxemburg) mit gemein= samen Besatzungen, Fonde zum Ausbau dieser Pläte, eine bom Frankfurter Varlament gegründete kleine Bundesflotte, auch sonst manches Eigentum und daneben wieder Schulden. Diese gemeinsamen Angelegenheiten wurden früher vom Bundestag, dann vom Reichsverweser Erzherzog Johann verwaltet, dessen Amtswirksamkeit aber vom Berliner Kabinett seit der Auflösung der deutschen Nationalversammlung nicht mehr anerkannt wurde. Diese lettere Auffassung wurde von der österreichischen Regierung bestritten, und auch Bernstorff (Bericht vom 18. Juni 1849) fand, daß man darin in Berlin zu schroff war. Da schlug der Reichsverweser, amtsmude geworden, selbst vor, man solle ihm die Sorge für die deutsche Zentralgewalt abnehmen, derart daß Österreich und Preußen zu diesem Zweck eine Bundeskommission in Frankfurt einsetzen. Im Sommer hatte Preußen, nach der Niederwerfung der Aufstände in Dresden und in Baden, den Unspruch auf alleinige Übernahme der Zentralgewalt erhoben. Da es aber damit nicht durchdrang, beschied es sich mit einer Zweiherrschaft — unter Ausschluß aller anderen deutschen Regierungen. Doch stellte es die Bedingung, Österreich solle bei diesem Anlasse den von ihm gegründeten Bundesstaat anerkennen, mindestens aber ihn in dem geplanten Abkommen erwähnen lassen. Das schlug Schwarzenberg jedoch als gefährlichen Vorentscheid ab. Er wieder forderte, daß Preußen den Rechtsbestand der Reichsverweserschaft Erzherzog Johanns solange anerkenne, bis ein Abkommen über die neue Zentralbehörde getroffen wäre. Nach längerer Unterhandlung wurde dies auch zugestanden, wogegen Österreich in einem anderen Punkte zum Teile nachgab.

Es stellte ursprünglich die Forderung nach dem Borsit in der zu bestellenden Bundeskommission, ließ aber davon ab, indem es zugab, daß, da nur Österreich und Preußen beteiligt waren, ein Borsit überfluffig ware; man begnügte sich in Wien mit einem den Aften beigegebenen Vorbehalt des Präsidialrechts1). Auf dieser Grundlage kam am 30. September 1849 zwischen Schwarzenberg und Bernstorff ein Abkommen zustande, welches jedoch die Vollmachten der Bundeskommission auf die Zeit bis zum 1. Mai 1850 beschränkte, weil man hoffte oder zu hoffen vorgab, daß bis dahin eine Einigung über die definitive Verfassung Deutschlands zustande kommen werde. In manchem Belang war Preußen zurückgewichen, aber Bernstorff hegte die Ansicht, sein Erfolg läge darin, daß die Gleichberechtigung Preußens am Bunde anerkannt war, während Ofterreich sonst den Vorrang eingenommen hatte.

Dies nun betrachtete Bernstorff stets als einen Erfolg seiner diplomatischen Laufbahn, und deshalb nahm er es auf sich, den Bertrag vom 30. September auf eigene Berantwortung zu unterzeichnen, obwohl er damit seine Vollmachten etwas überschritt. Radowis dagegen war mit dem Abschlusse unzufrieden, tadelte das Vorgehen Bernstorffs lebhaft und widerriet die Genehmiaung des Vertrages in seiner vorliegenden Fassung. Der König war jedoch damit zufrieden, daß man überhaupt zu einer Einigung gelangt war. Alls aber bei der feierlichen Übernahme der Rentralgewalt aus den Händen des Erzherzogs und seines Ministeriums der Welt kund wurde, daß Preußen nachgegeben hatte, fühlte man in Berlin tiefes Migbehagen und Radowit sagte am 2. Dezember zum öfterreichischen Gesandten Brokesch, man solle in Wien anerkennen, "daß Preußen bloß aus Rücksicht für Ofterreich und für die Verson des Erzherzogs sich Formalitäten unter-

<sup>1)</sup> In der Note vom 30. September (nicht in dem Bertrage felbst) nahm Ofterreich nicht den Borfit, sondern blog die Führung der laufenden Geschäfte durch einen der von ihm ernannten Bundestommiffare in Anspruch. Dann beißt es: "Indem der kaiserliche Sof sich für den gegebenen Fall und ohne Prajudiz für die Zukunft mit dieser Modalität begnügen zu wollen erklärt, glaubt er, feine Ansprüche durch einen ausdrücklich hier ausgesprochenen Borbehalt derselben als hinlänglich gewahrt betrachten zu können."

ziehe, die ihm im höchsten Grade unangenehm wären und es genugsam kompromittierten".

#### II

Die Einigung über die deutsche Zentralbehörde blied Stückwerk, da Preußen um ihretwegen nicht auf seine eigentlichen Pläne verzichtete und im Verwaltungsrate des Bundesstaates am 19. Oktober den Beschluß fassen ließ, Wahlen für den nächsten deutschen Reichstag auf den Jänner 1850 auszuschreiben. Da sich aber alle übrigen Königreiche von dieser Aktion ausschlossen, galt das Beginnen des Berliner Kabinetts für eine Herausforderung; denn ein deutsches Parlament ohne die Mittelstaaten und ohne Österreich mußte ein Werkzeug in der Hand Preußens werden.

Die österreichische Regierung antwortete deshalb mit einem geharnischten Protest. Vergebens bemühte sich Bernstorff, den Fürsten Schwarzenberg davon abzubringen, weil dies doch ein Streich ins Wasser wäre: die Wahlen würden tropdem statssinden. Schwarzenberg ließ sich aber nicht abhalten, und der von ihm damals eingeschlagene Weg ist ein guter Beleg für seine politische Methode.

Zuerst erhielt Prokesch am 16. November den Auftrag, an die preußische Regierung die ernste Frage zu richten, ob sie auf dem bisherigen Gange ihrer Politik beharre. Sollte die Antwort bejahend ausfallen, woran nicht zu zweiseln war, so hatte der Gesandte dem preußischen Minister des Außern den Entwurs einer ihm gleichzeitig aus Wien übersendeten Protestnote vorzulegen. Die Absicht war, die in Berlin noch immer gehegte Annahme zu zerstören, daß Österreich schließlich doch noch einslenken werde. Deshalb war die Note von einer Schärse des Tones, wie er in Schriftstücken zu friedlichen Zeiten und an eine befreundete Regierung ganz ungewöhnlich ist.

Prokesch erfüllte den Auftrag, wenn er auch Schwarzenberg nicht verhehlte, daß er die Note aus sachlichen und formellen Gründen zu herb finde.

Das Berliner Kabinett antwortete auf diesen Vorstoß mit einer sehr ruhig gehaltenen Depesche. Preußen, so wurde er-

flärt, könne von seiner Politik nicht abgehen, weil dies ein Treubruch gegen seine Genossen vom Mai 1849 wäre. Biterreich würde das Recht zu einem Proteste nur dann besitzen. wenn die Reichsverfassung den Berträgen zuwiderliefe, mas aber nicht der Fall sei. Brokesch fand diese Antwort furchtsam, auch erhielt er aus seinen Gesprächen mit Radowitz. Brandenburg und dem neuen Minister des Außern Schleinit den Ginbruck eines Rückzuges Preußens. Man versprach nämlich, die Ofterreich anstößigen Ausdrude Reichsverfassung und Reichsoberhaupt mit bescheideneren Bezeichnungen zu vertauschen. Überhaupt, so berichtete er, leugne das Berliner Kabinett die Absicht des Ausschlusses Ofterreichs aus Deutschland und betone immer, es wolle nur eine engere Union innerhalb des Deutschen Bundes bilden. Radowit habe ihm nachdrücklichst beteuert, König Friedrich Wilhelm bestreite Österreich nicht den Anspruch auf die erste Stelle in Deutschland. Und Prokesch zog aus all dem den Schluß, es ließe sich auf dieser Grundlage die Einigung über die fünftige Verfassung Deutschlands erzielen.

All dies machte jedoch auf Schwarzenberg keinen Eindruck. Das waren für ihn nur Worte, um Österreich einzuschläsern und unterdessen weiter an dem preußischen Bundesstaate zu bauen. Die von Preußen gegebene Zusage, die Reichsversassung in den Ausdrücken zu mildern, genügte ihm nicht, er wollte der ganzen Reichs- oder Bundesgründung den Garausmachen.

Prokesch erhielt deshalb am 28. November den Austrag, die Prokestnote in aller Form zu überreichen: einige an ihr angebrachten Anderungen änderten nichts an ihrer rauhen Fassung. Es hieß also darin: das preußische Unternehmen an sich sei vertragswidrig, da Anderungen an der deutschen Bundesakte nur mit Zustimmung aller deutschen Regierungen gestattet seien. Und weiter: dieser (später nach Ersurt berusene) Reichstag bedeute für die sich abseits stellenden Staaten eine Gesahr und Bedrohung. Osterreich spricht also den Beschlüssen der Versammlung im voraus jede Geltung und Wirksamkeit ab. Sollte durch die Wahlen die Ruhe und Ordnung in Deutschland gestört werden, dann werden wir, so lautete eine Kraststelle, genötigt

sein, "diesen Gefahren mit aller Entschiedenheit und uns zu Gebote stehenden Macht entgegenzutreten".

Alls nun tropdem die Wahlen zu der nach Erfurt berufenen beutschen Reichsversammlung ausgeschrieben wurden, sah das Wiener Kabinett darin die Absicht, eine volkstümliche Propaganda aegen die außerhalb des Bundesstaats stehenden Regierungen ins Werk zu setzen und betrieb als Gegenschlag einen Bund mit den vier königlichen Mittelstaaten. Bernstorff sah, wie an diesem Gewebe eifrig gesponnen wurde, wirkte jedoch nach wie vor an einer Verständigung der beiden Großmächte, damit Österreich. so sette er auseinander, nicht ganz von den antipreußischen Mittelstaaten ins Schlepptau genommen werde. Aus seinen Gesprächen mit dem österreichischen Sandelsminister Bruck entnahm er, daß dieser nebst einigen seiner Amtsgenossen nicht mit dem scharfen Vorgehen Schwarzenbergs gegen Preußen ein= verstanden war; in einem längeren Berichte vom 5. Februar 1850 entwickelte Bernstorff daher die Grundlinien eines Abkommens mit Ofterreich. Man entnimmt aus verschiedenen seiner Meldungen, daß er die bundesstaatliche Politik Breugens auch jest ebensowenia billiate wie früher und manche der in Berlin ergriffenen Maßregeln als überflüssige Herausforderung ansah. Dazu rechnete er die Berufung der Reichsversammlung und mehr als einmal stellt er die Bunkte fest, bei denen man auf die Unnachgiebigkeit Österreichs gefaßt sein mußte. Das Wiener Rabinett, so wiederholt er in dem Bericht vom 5. Februar, werde den engeren Bund unter gewissen Bedingungen anerkennen, wenn er nämlich auf Nordbeutschland beschränkt bliebe und wenn er weiter nicht die "Attributionen" des weiteren Bundes auffauge, wenn er also nicht den Anspruch erhebe, das "Deutsche Reich" mit Ausschluß Ofterreichs zu bilden. Preußen müßte also auf Baden und Sessen-Darmstadt verzichten und sich auf die Mainlinie beschränken. Auf dieser Grundlage wäre dann der weitere Bund mit einem Direktorium von sieben oder acht Mitgliedern (je zwei Stimmen für Österreich und Preußen) zu bilden. Die eigentliche Erefutive sei den Großmächten allein anzubertrauen. All dies und auch eine Art Bolksvertretung am Bunde wäre beim Wiener Kabinett zu erreichen, wenn

Breußen das Zugeständnis machen wollte, daß Dsterreich mit der Gesamtmonarchie in den Deutschen Bund und in den Zollverein treten dürse. Da man auf diesem Wege die volle Gleichsberechtigung Preußens mit Osterreich am Bunde erringe, so empsiehlt Bernstorfs eine derartige Politik. Bei Schwarzensberg selbst werde dies alles auf Hindernisse stoßen, aber die gemäßigtere Fraktion des österreichischen Ministeriums wäre bereit, auf ein derartiges Abkommen einzugehen. Man erkennt in diesen Vorschlägen die Frucht der Gespräche Bernstorfs mit Bruck, der ähnliche Ideen während seines ganzen Lebens versocht. Nur fühlte sich Bernstorff dadurch beunruhigt, daß auch Bruck für Hannover eine besondere Stellung in Norddeutschland wünschte, wodurch Preußen von der Nordsee ausgeschlossen bliebe.

Man liest unter dem Berichte vom 5. Februar von der Hand König Friedrich Wilhelms IV. die Worte: "Ich wünsche, Herrn v. Radowit' Urteil über Graf Bernstorffs Vorschläge kennen zu lernen." Radowit nun konnte sich mit diesem Gesamtplane nicht befreunden, da er die preußisch-deutsche Union nicht aufgeben wollte und beim König die Hoffnung nährte, er werde schließlich seinem Staate die Oberhoheit über ganz Deutschland, von Hsterreich abgesehen, erringen. So wurde das deutsche Parlament für den 20. März nach Erfurt berufen und durch die Note vom 28. Februar der Eintritt in eine deutsche Zillkonferenz abgelehnt, welche die Zolleinigung mit Ofterreich zum Gegenftande haben sollte. Auf der anderen Seite schlossen sich Bayern, Sachsen und Württemberg enge an Österreich an, indem sie am 27. Februar den "Bierkönigsbund" vereinbarten, auch murde der Radowisschen Verfassung vom 28. Mai ein großdeutscher Berfassungsentwurf entgegengesett.

Obwohl nun Bernstorff in Berlin nicht durchdrang und obsichon das herrische Auftreten Schwarzenbergs ihm auf die Nerven ging, setzte er seine Bemühungen fort. Der 1. Mai 1850 nahte heran und damit gingen die Vollmachten der in Franksurt provisorisch eingesetzten Bundeskommission zu Ende. Der preußische Gesandte hatte an der Schöpfung dieser einstweiligen Bentralbehörde mitgearbeitet und betrachtete sie als Keim zu einem

kräftigen Gebilde deutscher Einheit, für die er warmen Sinnes eingenommen war. Er wünschte deshalb, und die preußische Regierung mit ihm, die Erhaltung der Behörde. Er wußte noch nicht, daß Schwarzenberg entschlossen war, ihr das Grad zu schauseln. Denn die Mittelstaaten, besonders Bahern, wollten sich den Ausschluß von der Franksurter Zentralgewalt auch provisorisch nicht länger gefallen lassen, und die österreichische Regierung ging auf ihre Wünsche ein. Schwarzenberg, zu schärferem Borgehen gegen Preußen entschlossen, daß er die Bundeskommission fallen lassen wolle, dagegen die Absicht hege, den eingesargten Franksurter Bundestag wieder aussehen zu lassen. Das war nun ein gegen Preußen beabsichtigter Schlag.

### Ш

Die Stellung Bernstorffs wurde noch dadurch erschwert, daß die Mißhelligkeiten im preußischen Kabinett immer mehr zunahmen. Die Minister des Außern, des Innern und des Krieges, Schleinitz, Manteuffel und Stockhausen, wirkten für den Ausgleich mit Ofterreich und für das Fallenlassen der Unionspläne, Radowiß und der Ministerpräsident Graf Brandenburg wollten an dem Errungenen festhalten. Daher der Widerspruch zwischen ben Regierungshandlungen und den Außerungen insbesonders des Ministers des Außern. Am 25. Februar ging eine Note nach Wien ab mit der Beteuerung, die Berufung des Erfurter Barlaments ware "eine häusliche Angelegenheit" der verbunbeten Staaten, ohne die Absicht einer Propaganda über ihren Kreis hinaus; freilich wurde auch betont, daß Preußen von seinem guten Recht auf Schaffung eines besonderen Bundesstaates nicht abgehen könne. Anders und beinahe unterwürfig äußerte sich der Minister des Außern zu Prokesch. vor Österreich förmlich die Waffen, indem er ihm zur selben Zeit sagte: "Die Lossagung Hannovers vom Bündnisse vom 26. Mai, der ohne Zweifel diejenige Sachsens folgen werde, gebe Preußen freie Sand, den Weg der Berständigung mit Ofterreich zu betreten. Die Verfassung bom 28. Mai könne nicht mehr festgehalten werden, das sei klar. Das Bündnis müsse entweder auseinanderfallen oder in Schaum sich auslösen oder es müsse in sich so umgewandelt werden, daß es in dem großen Bunde als Glied desselben stehen könne . . . Durch Hannover (nämlich durch den Austritt dieses Landes aus dem Bundesstaate) sei nunmehr ein Novum eingetreten, das man mit wahrem Bergnügen ergreise. Nur mit Österreich zusammen ließen sich die Geschicke Deutschlands regeln. Das sei immer seine Überzeugung gewesen."

Diesen Worten des Herrn v. Schleinit entsprachen jedoch nicht die Taten, denn nicht der Minister des Außern lenkte die Altion, sondern Radowit. Er wurde damals zum Borsitenden im Berwaltungsrate des neuen Bundesstaates ernannt und diese Körperschaft ließ sich den Austritt Hannovers nicht gefallen, sondern klagte beim Schiedsgericht des Bundes wegen Bruches des Bündnisses vom Mai 1849; und ebenso wurde einige Wochen später gegen Sachsen vorgegangen, weil es erklärte, das für ein Sahr geschlossene Bündnis nach seinem Ablauf nicht mehr erneuern zu wollen. Rein Wunder, daß Schwarzenberg über diese krausen Vorgänge verstimmt war, und er machte seiner üblen Laune in einem Gespräche mit Bernstorff Luft, über bas dieser am 23. Februar berichtete. Schwarzenberg habe ihm gesagt: "Ich bin überzeugt, daß Sie bona fide sind in dem, was Sie mir sagen, und in den Versicherungen, die Sie mir im Auftrag Ihrer Regierung geben. Was soll ich aber dazu sagen. wenn in allen Ihren Depeschen versichert wird, daß Preußen den alten Bund heilig halten und nichts tun will, was demfelben zuwiderläuft, während alle Handlungen hiermit im direktesten Widerspruche stehen? Wie soll ich da noch irgendein Vertrauen zu Ihrer Regierung haben, noch irgendeinen Glauben in dasjenige setzen, was Ihr Kabinett sagt?"

In dieser Stimmung trasen ihn die von Bernstorfs überbrachten neuen Borschläge Preußens, welche erzielen wollten, daß die Bollmachten der Frankfurter Bundeskommission verlängert würden. Der Gesandte wurde darin durch einen von Berlin geschickten Bermittler, den nassauischen Hofrat Forsboom-Brentano unterstützt, der auch in Wien wohlgelitten war. Bernstorff fand den Fürsten in schlechter Laune, da die Vorlagen der preußischen Regierung an das Erfurter Parlament den Anspruch Preußens auf Vorherrschaft im engeren Deutschland — wenn auch mit großen Abschwächungen — aufs neue erhoben. In einer Unterredung vom 8. April 1850 überhäufte der österreichische Ministerpräsident den Gesandten mit Vorwürsen über die Unzuberlässigteit seiner Regierung, welche stets versöhnliche Worte nach Wien richte, die jedoch im Gegensah zu ihren Handlungen stünden.

"Er, Graf Bernstorss, und Herr v. Schleinitz gäben Zusicherungen, die zur selben Stunde nicht nur durch die Herren v. Kadowitz und Carlowitz, durch den Berwaltungsrat und wie alle
die Gewalten des Tages heißen mögen, sondern auch durch die
tatsächlichen Borgänge in Berlin und Ersurt auf das entschiedenste widerlegt werden. Unter solchen Umständen könne keine
Berständigung zustande kommen, wenn man nicht einmal zu
beurteilen vermöge, auf wessen Wort zu bauen sei, wer regiert
und wer die Bürgschaft für die Ersüllung einzugehender Berbindlichkeiten übernimmt und auch zu leisten in der Lage ist.")."

Alls man nun auf die Sache einging, ergab es sich, daß es den beiden Diplomaten auf ganz andere Dinge ankam. Schwarzenberg eröffnete dem Gesandten seine Absicht auf Berusung der Franksurter Bundesversammlung in der vor 1848 geltenden Form, lud das Berliner Kabinett ein, an der Einladung teilzunehmen, und eröffnete dem Gesandten zugleich, daß, falls dies nicht bald geschehe, Österreich allein vorgehen werde. Bernstorff erklärte sich bereit, diese Aufforderung nach Berlin zu übermitteln und für sie einzutreten; er wollte aber den Fürsten bestimmen, der Franksurter Bundesversammlung eine gemeinsame Borlage der beiden Großmächte zu unterbreiten, um eine den Wünschen Preußens entsprechende Exekutivbehörde einzusehen. Hier sedoch stockte die Einigung. Schwarzenberg wies nämlich, wie Bernstorff in einem ausführlichen Briefe vom 12. April meldet, alles "unbedingt von der Hand, was direkt

<sup>1)</sup> Dieser Bericht über das mit Bernstorff geführte Gespräch findet sich in den Beisungen Schwarzenbergs für Protesch vom 8. April.

vier indirekt einer Anerkennung des engeren Bundes oder des Bündnisses vom 26. Mai — auch nur als Tatsache gleichkommen konnte".

Unßerdem bestand der Fürst darauf, daß in dem künftigen Bentraldirektorium nicht bloß die Großmächte, sondern auch die vier Königreiche und die beiden Hessen vertreten sein sollten; und jeder dieser Mittelstaaten hätte für eine ihnen zugewiesene Gruppe die Stimme zu führen gehabt.). Dadurch wollte Österreich die Kleinstaaten von Preußen loßlösen und unter die Bormundschaft der Mittleren stellen, welche in Österreich ihre Stüße gegen den preußischen Unitarismus sahen.

Bernstorff konnte natürlich nicht in den Vorschlag Österreichs willigen, stellte dem eine andere, den Rleinstaaten gunftigere Stimmenverteilung entgegen, berichtete jedoch am 12. April nach Berlin, er hege die Hoffnung, Schwarzenberg werde von seinem Gruppensustem am Ende wohl abgehen; zum Schlusse ergeht er sich in patriotischen Betrachtungen, daß, wenn man überhaupt zum Ziele gelange, Uneinigkeit und Berderben von Deutschland abgewendet wäre. Man versteht, wenn man den Bericht über die Unterhandlung liest, nicht ganz, was Bernstorff zu diesem Optimismus berechtigte, der seinem Bergen mehr Ehre machte als seiner politischen Einsicht. Er war sich der Tiefe des Gegensates nicht ganz bewußt, wie er denn sonderbarerweise "einen beispiellosen Eigensinn" Schwarzenbergs darin sieht, daß er auf die Lossagung Preugens von der Reichsverfassung vom 28. Mai bestand. Als ob ein Mann, wie der österreichische Ministerpräsident, je darüber hinwegtommen konnte, daß

<sup>1)</sup> Aus dem Berichte Bernstorffs vom 12. April geht hervor, daß Shbel (Begründung des Deutschen Reiches I, S. 364) sich im Frrtum besindet, wenn er bemerkt, daß Schwarzenberg die preußischen Borschläge mit einiger Modisitation annahm. — Nach dem österreichischen Borschläge sollte das Direktorium aus els Stimmen bestehen. Davon entsielen je drei auf Österreich und Preußen, eine auf Bahern — welche Staaten bloß für sich votierten. Dagegen sollten Bürttemberg, Sachsen, hannover und die beiden Hessen an der Spise je einer Gruppe stehen. Württemberg stimmte auch für Baden, Luzemburg-Limburg und Liechtenstein; Sachsen für die thüringischen Fürstentümer, wie sür Anhalt, Reuß und Schwarzburg, Hannover sür ganz Nordwestbeutschand usw.

Preußen die habsburgische Monarchie aus seinem Deutschen Reiche ausschloß!

Daraus ergab sich nun der erste ernste persönliche Zusammenstoß zwischen den beiden Diplomaten. Denn Schwarzenberg betrachtete die Sache nach dieser Verhandlung für gescheitert und die Berichte des österreichischen Gesandten aus Berlin ließen in ihm keinen Zweisel austommen, daß Preußen die von Forsboom überbrachten österreichischen Vorschläge ablehnen werde. Daraushin und als das Ersurter Parlament im April 1849 die Versassung vom 28. Mai 1848 zum Beschlusse erhob, ging das Wiener Kabinett auf eigene Faust vor, und ohne auf Preußen Rücksicht zu nehmen. Am 19. April erging ein Rundschreiben an alle deutschen Regierungen — mit Ausnahme Preußens — mit der Ankündigung, Österreich werde die Berusung der Franksurter Bundesversammlung in Angriff nehmen.

Bernstorff war über seinen diplomatischen Mißersolg tief verstimmt und noch mehr durch einige Wendungen der österreichischen Note. Besonders dadurch, daß es dort hieß, Bernstorff hätte sich nicht der Berusung des Franksurter Bundestages widersetzt, sondern dabei nur ein Preußen schonendes Versahren für wünschenswert erklärt. Der Gesandte bestritt diese Angabe aus heftigste und richtete an Schwarzenberg einen erregten Brief, in dem er es als Verletzung seiner Ehre bezeichnete, daß er "Schonung" für Preußen verlangt haben sollte.

Die ruhige und gemessene Antwort Schwarzenbergs erklärt und begründet darauf den von ihm gebrauchten Ausdruck.

Die Folge des Zwischenfalls war, daß von da ab in das Vershältnis der beiden Männer ein Bruch kam. In einem Briefe Vernstorsse nach Berlin wird Schwarzenberg der Vorwurf eines hinterhaltigen, unwahren Verhaltens gemacht. Damit schießt Vernstorsse, wenn man die Attenlage ernst prüft, übers Ziel. Es läßt sich, wie wohl die Verichte der beiden beteiligten Personen vorliegen, heute nicht mehr feststellen, wer im einzelnen recht gehabt hat. Schwarzenberg mag die Sache leicht genommen, manches nur so hingeworsen haben, was der auf peinliche Korrektsheit Wert legende norddeutsche Diplomat für aussichtsvolle Zussage hinnahm. In der Sache selbst ist der Unterschied in ihren

Berichten über das geführte Gespräch nicht übermäßig groß. Aber Bernstorff fühlte sich in seinem Ehrgefühl schwer verlett.

Nicht bloß persönlich, auch sachlich spitten sich die Gegensäte darauf immer mehr zu, denn Schwarzenberg blieb bei der Bedingung, daß Preußen zunächst und vor weiteren Schritten die Aushebung der Versassung vom 28. Mai zusichere. Es machte teinen Eindruck auf ihn, als Vernstorff ihm entgegenhielt, dies wäre gegen die Ehre des Königs von Preußen, der sich seinen Vundesegenossen sier der die Einigung auf dieser Grundlage verpslichtet hatte. Darauf erwiderte Schwarzenberg, ein solches Argument wäre im diplomatischen Versehr unwirksam; denn es sei ebenso ein Ehrenpunkt des Kaisers von Osterreich, die Stellung der Monarchie innerhalb Deutschlands zu wahren — auf diese Art könnte man sich nicht näher kommen.

#### IV

So stodten die Verhandlungen. Da wurde Bernstorff am 8. Juli 1850 durch neue Eröffnungen des Fürsten überrascht, in denen dieser - wahrscheinlich infolge ruffischer Einflüsse - eine neue annehmbare Formulierung vorbrachte. Er bestand zwar nach wie vor auf dem Fallenlassen der den Anstoß bildenden Berfassung, erklärte aber, daß er gegen die Bildung eines engeren Bundes nichts einzuwenden hatte, woferne sich dieser in ben Rahmen des weiteren Bundes einordnete. Das war nichts Reues. Indessen ging er noch weiter und bot Breußen den Wechsel des Vorsites in dem weiteren Bunde an, sowie eine Teilung der Zentralgewalt nach gleichem Rechte. Damit hätte er die Mittelstaaten beiseite geschoben, aber er nahm es auf sich, ihnen die Sache im guten oder schlimmen annehmbar zu machen. Run hatte Bernstorff immer auf dieses lette Ziel hingearbeitet und war bereit, auf solche Bedingungen hin - man nannte sie die se ch 3 Buntte, von denen noch die Rede sein soll - einzuschlagen. Als Gegner der Radowitsichen Ideen würde er keine Bedenken getragen haben, auch in die verlangte Aushebung der Maiverfassung zu willigen. Aber obwohl er in diesem Sinne nach Berlin schrieb und zur Annahme riet, ftieß er abermals auf den Widerspruch des Generals v. Radowig und mußte dem Fürsten Schwarzenberg die Antwort überbringen, daß die gestellte Borbedingung unannehmbar sei.

Nun hätte man glauben sollen, daß, da sich Schwarzenberg und Bernstorff sachlich so weit nahe gekommen waren, auch ihr persönliches Verhältnis besser werden konnte. Der Unstern des Grasen Bernstorff wollte jedoch, daß er gerade aus diesem Anlasse erst recht in eine unheilbare Verwicklung mit dem österreichischen Ministerpräsidenten geriet.

Die preußische Regierung hatte Bernstorff nach der Ablehnung ber Borschläge Schwarzenbergs die Weisung gegeben, die zu nichts führenden Unterhandlungen amtlich nicht weiter fortzusehen. Aber der Gesandte rastete nicht und benütte dritte Bersonen, um den Faden dennoch weiterzuspinnen. Das war in erster Linie jener nassauische Hofrat Forsboom, der freilich schon im April damit kein Glück gehabt hatte. Dieser verhandelte mit dem Fürsten persönlich, doch trat er auch mit dem niederländischen Gesandten Baron Seederen in Berkehr, der die weitere Vermittlung übernahm. Da Bernstorff mit Beeckeren selbst nicht in Verbindung trat, so war es Forsboom, der dem preußischen Gesandten das Ergebnis überbrachte1). Von ihm tam nun eine höchst willkommene Runde. Demgemäß wäre Schwarzenberg einen entscheidenden Schritt entgegengekommen und hätte sich zu den angenehmsten Eröffnungen herbeigelassen. Er erklärte sich, so berichtete Forsboom, bereit, die sechs Bunkte, wie sie früher zur Sprache gekommen waren, zur Grundlage der Aussöhnung zu machen; dabei schwieg Schwarzenberg über die von ihm früher in den Bordergrund gestellte Bedingung der Auflösung der Union, so daß der Stein des Anstofies gang aus dem Wege geräumt worden ware. Das melbete Bernftorff gleich am 19. August dem König und sprach die Hoffnung aus. nun werde sich die Verständigung endlich erzielen lassen. war nun freilich merkwürdig, daß Schwarzenberg sich plöglich eines anderen besonnen haben sollte, ohne daß dafür ein rechter Grund erkennbar wurde. Bernstorff aber glaubte den beiden

<sup>1)</sup> Das geschah durch einen Brief Forsbooms vom 19. August 1850, ber bem Berichte Bernstorffs vom 25. September beigelegt ist.

Bermittlern das, was er wünschte, und fügte in dem Briefe an den König hinzu, wie er sich freue, daß die Zerriffenheit und Dhnmacht Deutschlands jest ein Ende nehmen werde. Er war immerhin so vorsichtig, hinzuzufügen: "In bezug auf jene privaten Mitteilungen habe ich nur noch alleruntertänigst zu bemerken, daß ich zwar keine vollständige Gewähr für ihre Ruverlässigteit übernehmen kann und will, daß ich aber ebensowenig Grund habe, daran zu zweifeln." Er bittet nach all dem um die Zustimmung des Königs, nach deren Eintreffen er mit dem Fürsten selbst amtlich verhandeln werde. Entsprechend dem Briefe Forsbooms berichtete er weiter über Außerungen Schwarzenbergs, die dahin gingen, es wäre wünschenswert, daß die preußische Union sich nur auf Norddeutschland erstreckte. Baden könne jedoch vorläufig von preußischen Truppen besett bleiben, die badischen Truppen durch gewisse Zeit in preußischen Garnisonen gehalten werden. Ebenso nachgiebig hätte sich Schwarzenberg über die preußischen Militärkonventionen mit Braunschweig und den anderen Staaten ausgesprochen.

Man steht hier vor einem Kätsel. War Schwarzenberg über Nacht ein anderer geworden? Mußte Vernstorff nicht bei dem Übermaß der angeblich erzielten Vorteile stutzig werden? Das war aber nicht der Fall, und auf seine Empsehlung hin wurde die Sache in Verlin willig aufgenommen. Schon am 22. August machte der Minister des Außeren Freiherr v. Schleinitz dem österreichischen Gesandten Mitteilung über die Sache mit dem Beisügen, das Berliner Kadinett nehme "die österreichischen Vorschläge", so drückte er sich aus, als Basis") an. Da Prokesche Osten von Wien her ohne Kenntnis der Angelegenheit blieb, hörte er Schleinitz ausmerksam an und erstattete an demselben Tage eine Meldung an Schwarzenberg, in der er über die Außerung des preußischen Ministers solgendes berichtete: "Daß man über die Gesamtversassung zwischen hier und Wien sich verstehen werde, darüber lasse ihm (Schleinitz) ein Schreiben des Grafen Vernstellen des Grafen Vernschleinitz eine Schreiben des Grafen Vernschleinitz ein Ausgeschleini

<sup>1)</sup> Die preußische Regierung ließ unvorsichtigerweise gleich darauf in der "Schlesischen Zeitung" mitteilen, neue versöhnliche Vorschläge seien aus Wien eingetroffen. Dies wäre, so rühmte das Blatt, das Ergebnis der Festigkeit des Berliner Kabinetts.

storff keinen Zweifel. Der Graf glaube zu wissen, daß Euer Durchlaucht zu folgenden Punkten sich verstehen:

- 1. Exekutive für Österreich und Preußen;
- 2. der Bundestag mit Vertretung der einzelnen Staaten nach dem alten Stimmenverhältnis im Plenum und engeren Rat;
- 3. keine Volksvertretung am Bunde;
- 4. Alternat des Präsidiums zwischen Österreich und Preußen.

Dazu komme noch preußischerseits die Zustimmung zum Eintritt der Gesamtmonarchie und die volle Bereitwilligkeit zu gemeinsamen Maßregeln über Zoll- und Handelseinigung. Es würde nun das Prinzip der Unierung sestgehalten werden, und zwar auf Basis der Gesamtversassung."

Es war begreiflich, daß die preußische Regierung gern auf diese Bedingungen einging; enthielten doch drei von den oben angeführten Bunkten reine Zugeständnisse Österreichs, während der vierte (Fallenlassen einer Bolksvertretung am Bunde) mit den staatlichen Interessen Breußens nichts zu tun hatte. Allerdings war als Gegenleistung 5. der Eintritt der österreichischen Gesamtmonarchie in den Bund und dann 6. das Entgegenkommen bei dem Streben nach Rolleinigung ausgesprochen. Der Wandel in der Auffassung des österreichischen Kabinetts erschien so auffallend, daß der König, wie Gerlach (Denkwürdigfeiten I, S. 522) mitteilt, der Ansicht war, man muffe doch erft eine amtliche Bestätigung durch das Wiener Kabinett abwarten. Es war eben — dies geht auch aus den Worten des Königs hervor immerhin möglich, daß bei der Übermittlung der österreichischen Mitteilung durch zwei bis drei Hände ein Irrtum eingetreten sein mochte.

Aber Bernstorff wußte noch mehr zu melden, und hier erhält die Sache einen fast abenteuerlichen Anstrich. Lassen wir seinen Bericht an den König vom 22. August sprechen:

"Der Fürst Schwarzenberg hat vorgestern an eine der Mittelspersonen, deren ich in meinem alleruntertänigsten Bericht Nr. 95 gedacht habe, sein dreisaches Ehrenwort als Ministerpräsident, als Minister des Außeren und als Fürst Schwarzenberg gegeben, daß, wenn er irgend eine ostensible Sicherheit erhielte, das

E. N. M. Regierung die von mir unterm 19. d. M. bezeichneten vier Punkte annähme, er sogleich in vertraulicher Weise seine vollständigen Absichten, inbetreff der weiteren Gestaltung Deutschlands, mitteilen würde. — Der Fürst hat hinzugefügt, er werde noch acht Tage warten . . . Wie mir bestimmt verssichert wird, ist er niemals so versöhnlich gestimmt gewesen als diesen Augenblick!"

Somit hätte Fürst Schwarzenberg einem nicht genau bezeichneten Vermittler in der Angelegenheit sein dreifach es Ehrenwort gegeben. Das ist an sich auffallend, da berartige feierliche Eidschwüre im diplomatischen Berkehr nicht Sitte sind und der Fürst keinen Anlaß hatte, diesmal eine Ausnahme zu machen. Man sieht den Zwed der Feierlichkeit nicht ein: denn der Inhalt des Chrenwortes ist ärmlich, da nur gesagt war, Schwarzenberg verpflichte sich, sofort Vorschläge über die definitive Verfassung des Deutschen Bundes zu machen, sobald die preußische Regierung jene sechs Bunkte annähme. Es erschien bei den großen von ihm angeblich gemachten Zugeständnissen nicht zweifelhaft, daß man in Berlin zustimmen werde; der öfterreichische Ministerpräsident mußte also nicht erft Gide schwören, um bas andere Rabinett für den neuen Gang der Dinge zu gewinnen. Einigte man sich über die vier oder vielmehr sechs Bunkte, so war damit auch die Grundlage der künftigen Verfassung Deutschlands gegeben.

Unmittelbar darauf, am 25. August, verließ Schwarzenberg Wien, um sich nach Fschl zu begeben, wo man den Besuch des russischen Kanzlerß Grasen Nesselvode und des russischen Gesandten in Berlin, Baron Mehendorf, bei Kaiser Franz Joses erwartete. Schwarzenberg und Nesselvode waren sechs Tage in Salzburg, Ischl und Linz zusammen, wo hauptsächlich zwei Angelegenheiten zur Sprache kamen. Der Fürst wollte sich der Unterstüßung Kußlands gegen Preußen in der deutsichen Bersassungsfrage versichern, wogegen Resselvode den deutsichen Mächten zumutete, Holstein wieder Dänemark zurückzugeben und so der Erhebung der Herzogtümer ein Ende zu machen. Der österreichische Ministerpräsident stellte sich Rußland geschmeidig zur Bersügung und erklärte, der Bundestag

werde binnen kurzem mit der Exekution gegen das aufständische Holstein vorgehen. Tropdem erreichte er nicht alles, was er anstrebte. Rußland blieb in den deutschen Angelegenheiten bei seiner neutralen Haltung und sagte nicht einmal zu, in Franksurt einen Gesandten zu beglaubigen, weil es Preußen nicht gerades zu verlehen wollte. Übrigens trennten sich die beiden Minister im besten Einvernehmen und Nesselrode sagte in Wien zum päpstlichen Nuntius, er sei mit Schwarzenberg sehr zufrieden.

Während des Ischler Aufenthalts erhielt Schwarzenberg den Bericht des Freiherrn v. Prokesch vom 22. August, in welchem von den angeblichen Vorschlägen Österreichs die Rede war Er war erstaunt, sich als Autor eines Brogramms bezeichnet zu sehen, welches den von ihm unverrückt eingehaltenen Standpunkt in einem wichtigen Belang verleugnete. Er konnte es nicht fassen, daß man ihm zumutete, er verzichte mit einem Mal auf das Fallenlassen der Verfassung vom 28. Mai. In dieser Stimmung fand ihn Forsboom in Ischl. Bernstorff hatte nämlich das nach seiner Ansicht warme Eisen geschmiedet und schickte Forsboom zu Schwarzenberg, um ihm sagen zu lassen, das Berliner Rabinett habe die vier Bunkte angenommen. Der Fürst empfina den Vermittler in der schlechtesten Laune, überhäufte ihn mit Vorwürfen, weil er in seinem Übereifer von österreichischen Borschlägen gesprochen hatte, und hielt ihm vor, das Wiener Kabinett habe nie daran gedacht, sich mit der Verfassung vom 28. Mai zu befreunden. Forsbooms Bericht über die Unterredung wurde von Bernstorff nach Berlin weiter gegeben 1). Tropdem aber blieb der Gefandte noch immer in der früheren Täuschung, wußte auch mitzuteilen, Resselrobe und Mehendorf hätten die vier Punkte trefflich gefunden, so daß die Sache in guten händen wäre. In seinem Optimismus fügte er hinzu: "Unfere Stellung ift in diesem Augenblick gut und Schwarzenberg ist jedenfalls in der Klemme. Möge er sehen, wie er herauskommt." Bernstorff glaubte eben fest an das, was ihm über das Chrenwort des Fürsten erzählt worden war.

<sup>1)</sup> Brief an Schleinis vom 1. September und Bericht an den König vom 3. September.

Sosort nach seiner Rückehr nach Wien beeilte sich Schwarzenberg, die preußische Regierung aus ihrer irrigen Annahme zu reißen. Damit wurde Prokesch beaustragt. In dem Briese des Ministers an den Gesandten sprach er wegwersend über Forsboom, "diesen wohlgesinnten, aber sehr beschränkten Bolontärdiplomaten", der ihm nach Ischl nachgereist sei, um seinen diplomatischen Triumph zu vervollständigen. Er habe ihm bei jener Unterredung kräftig seine Meinung gesagt und "bat ihn bringend, seiner politischen Tätigkeit wenigstens in Wien zu entssagen". Das war deutlich genug. Dem eisrigen nassauschen Hofrat war also der Stuhl vor die Türe gesetz, ein Verfahren, welches keinen Zweisel darüber läßt, daß Forsboom mehr beshauptet hatte, als Schwarzenberg je bieten konnte.

Dasselbe erfuhr Bernstorff, als er sich am 2. und dann am 3. September zu Schwarzenberg begab. Der öfterreichische Minister erklärte die vier Bunkte zwar für annehmbar, jedoch nur unter dem immer gemachten Borbehalt: Aufgeben der Unionsverfassung. Alle Kunft der Uberredung, die Bernstorff anwandte, um Schwarzenberg umzustimmen, war vergeblich. Bernstorff geriet darüber in große Aufregung. Er war vor seiner Regierung bloßgestellt, da er auf die Aussagen Forsbooms bin in Berlin die schönsten Aussichten eröffnet hatte. Roch immer hielt er daran fest, seine Mittelsmänner wären glaubwürdig und Schwarzenberg hätte seinen Standpunkt willkürlich geandert. Er schrieb also dem König am 4. September, er sei mit Unwillen erfüllt "über dieses ewige Zurudtommen auf Forderungen, die Schwarzenbergs Eigenfinn und seine Eigenliebe bewiesen". In heftigen Worten machte er seiner Erbitterung Luft und erzählte dem König: "Ich habe Schwarzenberg gesagt, daß die Berson, mit welcher er vorzugsweise verhandelt hat, erklärt habe, daß er sein Ehrenwort gegeben habe, sofort in weitere Berhandlungen einzugehen, wenn Preußen die vier Punkte angenommen habe, daß er also kompromittiert sei, wenn er diese Verson, die er sehr begünstigt, nicht förmlich Lügen strafe. Er hat hierauf sein Ehrenwort geleugnet und ist bei seiner Forderung stehen geblieben." Bernstorff betrachtete es also als Eigensinn und Eigenliebe, daß Schwarzenberg unter keiner Bedingung von der Gründung eines engeren deutschen Bundes mit Ausschluß Österreichs hören wollte. Bei solcher Auffassung ist seine zornige Erregung begreiflich.

In der Unterredung mit Bernstorff bezeichnete Schwarzenberg das ganze Misverständnis als Intrigue, angezettelt von einer der zwei Mittelspersonen. Forsboom kann der Fürst nicht damit gemeint haben, da er dessen bona sides inseinem Briefe an Prokesch hervorhob. Es war also Hee keren, den er damit beschuldigte.

Die Sache war aber doch ernst geworden, da Schwarzenbergs Ehrenwort in Frage gestellt wurde. Deshalb hatte er Protesch am 3. September genau unterrichtet und in seinem Briese Forsboom von den Rockschößen abgeschüttelt.). Mit diesem Schreiben begab sich Protesch-Osten zum Generaladjutanten des Königs Gerlach und zum preußischen Ministerpräsidenten und las es ihnen vor, so daß das Spinngewebe der Diplomatie Forsbooms zerriß.

Über diese Besuche berichtete Protesch nach Wien, und zwar zuerst am 4. September über das Gespräch mit Schleiniz, wo es heißt: "Das ganze Schreiben (Schwarzenbergs) klärt mich vollständig über den Stand auf. Seltsam, daß sich Freiherr von Schleiniz, als er mir von den von Österreich zugestanden sein sollenden Punkten sprach, Mühe gab, in mir den Gedanken nicht aufkommen zu lassen, daß da H. Forsboom im Spiele sei. Graf Bernstorff habe Guer Durchlaucht Beistimmung zu diesen vier Punkten, sagte er, nicht von Guer Durchlaucht selbst, aber aus ganz sicherer Quelle, und er wisse nur so viel, daß diese Quelle nicht H. Forsboom sei, was ihn beruhigte. Ist er getäuscht? — hat er gelogen? Ich weiß es nicht." Und ähnlich der Bericht Prokeschs vom 7. September über das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Grasen Brandenburg.

Bernstorffs Bericht vom 19. August über die hoffnungreiche Wendung in Wien war von der preußischen Regierung nach Petersburg zur Einsicht für den Zaren gesendet worden, weil

<sup>1)</sup> Das Schreiben Schwarzenbergs ist am Schlusse bieser Abhandlung abgebruckt.

man ihm ben guten Willen Preußens zur Verständigung beweisen wollte. Der preußische Gesandte General von Rochow erfüllte den Auftrag, mußte aber am 9. September melden, daß der Zar sich gegen den Bericht Bernstorss steptisch verhalte. "Allerhochderselbe legte nämlich sehr wenig Gewicht auf die durch der it te Hand gemachten Eröffnungen des Fürsten Schwarzenberg an den Grasen Bernstorss und wollte im Gegenteit aus gleichzeitigen Außerungen des t. t. Ministerpräsidenten entnehmen, daß eine Außgleichung der Differenzen zwischen Preußen und Österreich noch viel weiter entsernt liege . . ." Der Zar zeigte sich also darin weitsichtiger als Bernstorfs. Nesselrode meldete einige Tage später, Schwarzenberg wolle nicht von der Bedingung des Fallenlassens der Unionsversassung abgehen, was der russische Kanzler allerdings nicht billigte.

Nach all dem war Bernstorff durch seine Gutgläubigkeit in eine unangenehme Lage geraten; hatte sich doch die Aktion seiner Agenten und Unteragenten als windig erwiesen. sette sich heftig zur Wehr und schrieb am 9. September an den König einen Bericht voll der schwersten Beschuldigungen gegen Schwarzenberg. "Ich kann Guerer Majestät," so heißt es darin, "die bestimmte Versicherung geben, daß dies" (die Darstellung des Fürsten) "falsch ist und daß der Fürst ohne jede Bedingung die vier Bunkte angenommen hatte, sowie daß die Mittelperson, mit welcher ich verhandelt habe, sich meiner Überzeugung nach keine Unwahrheit hat zu Schulden kommen lassen." Aber bei näherer Befragung durch die preußische Regierung kam der Gesandte noch mehr ins Gedränge. Er hatte bisher die zweite Mittelsperson nicht genannt, sondern nur von der Bermittlung durch Brivatpersonen gesprochen1). In dem Berichte vom 25. September 1850 mußte er den Ramen des Hintermannes Forsbooms nennen, und das war, wie wir wissen, der niederländische Gesandte Baron Seederen. Weshalb die anfängliche Airudhaltung Bernftorffs, weshalb die Versicherung.

<sup>1)</sup> Der Bericht an den König vom 19. August erwähnt die bestimmt somulierten Kunkte, "welche der Fürst Schwarzenberg durch Vermittlung von Privatpersonen, die für die Aufrichtigkeit und das Worthalten des Fürsten einstehen, als solche bezeichnet hat, welche er ... anzunehmen bereit ist".

er habe mit Heederen nicht selbst verhandelt? Der Schlüssel sindet sich in einem Bericht Bernstorfs vom 28. Dezember 1849. Darin nennt er Heederen einen Juriganten und die Quelle der Berleumdungen gegen Preußen, als ob es deutschen Boden an Frankreich abtreten wolle, um dessen Histe gegen Österreich zu gewinnen. Die ganze Stelle lautet: "Als eine andere Quelle so schamloser Berleumdungen gegen Preußen, wie jener Artikel (der Österreichischen Reichszeitung) sie enthält, bezeichnet man den Euerer Ezzellenz als Intrigant bekannten niederländischen Gesandten Baron Heederen, dem kein Mittel zu schlecht ist, um sich da, wo er beglaubigt ist, angenehm zu machen und seiner durch Mangel an persönlicher Achtung geschwächten Stellung eine Art von Wichtigkeit und einen gewissen Einfluß zu verschaffen, welcher hier in neuerer Zeit leider nicht so abgewiesen wird, wie er es verdient und wie es früher geschehen ist."

Und dem also gezeichneten Manne hatte Bernstorff die Märe bon dem dreifachen Chrenworte Schwarzenbergs geglaubt! Dieser hatte auch sofort auf Heeckeren als den Urheber der Intrige hingewiesen. Am 25. September 1850 kommt Bernstorff nochmals in einem Berichte auf die Sache zu sprechen, verteidigt Forsboom gegen die Beschuldigung einer absichtlichen Täuschung und fügt hinzu: "Wenn jemand in der Sache unwahr gewesen ist, wie es keinem Zweifel unterliegt, so sind es der Fürst Schwarzenberg und der Baron Heederen, beibe ober einer von beiden. Daß sie jest die Schuld einem dritten aufzubürden versuchen, liegt in der Natur solcher Charaktere." Diefer neue bösartige Ausfall auf Schwarzenberg verhüllt nur schlecht, daß Bernstorff durch die kritiklose Aufnahme aller Zwischenmelbungen Hauptschuld an der Verwirrung trug. Ihm felbst war ein Bossen gespielt worden; die Beschuldigung eines gebrochenen Ehrenwortes muß doch auf besserem Grunde beruben als auf dem bon Bernstorff geführten Zeugen. Sein Bericht verdient somit keinen Glauben, und das muß auch die Ansicht Spbels gewesen sein, der die Unterhandlung Forsbooms zwar in seine Darstellung aufnimmt, aber über das gegebene und gebrochene Ehrenwort schweigend hinweggeht.

Es bleibt noch ein Wort über Seederen zu fagen. Bernftorff

at ement of the second

hatte ichon am 11. Juli 1850 nach Berlin gemeldet, Beederen fei von seiner Regierung mit der Vermittlung zwischen Ofterreich und Preußen beauftragt worden, "oder behauptet wenigstens, dazu beauftragt zu sein". Um nun Näheres über diesen Gegenstand festzustellen, wandte sich der Verfasser dieses Auffates an die niederländische Regierung mit der Bitte, ob sich in den Berichten Heeckerens nach dem Haag etwas darüber fände. Darauf ward ihm durch den Generalsekretär im niederländischen Mini= sterium des Außern am 18. August 1910 die Antwort, daß in den Berichten Heederens vom Juli und August 1850 nichts über feine Vermittlung zwischen den beiden deutschen Großmächten gemelbet ift. Es ift aber sonst aus den preußischen Staatsakten bekannt, welche Zwecke Heeckeren damals verfolgte. Er war im Auftrage seiner Regierung bemüht, die Loslösung Limburgs vom Deutschen Bunde zu betreiben. Er mag es beshalb vielleicht für zweckbienlich erachtet haben, die Verwirrung in Deutschland zu steigern, um, wenn nicht den Austritt Luxemburgs (das eine Bundesfestung war), so wenigstens den Limburgs aus dem Deutschen Bunde herbeizuführen.

Bernstorff war durch sein diplomatisches Miggeschick so angegriffen, daß seine Gesundheit darunter litt; er erkrankte ernst= lich und nahm am 16. September 1850 Urlaub zu einer Reise nach Italien, von der er erft nach einem Monat auf seinen Bosten zurudkehrte. Seine Erbitterung blieb jedoch groß. Vor Antritt seines Urlaubs schickte er nach Berlin einen Bericht, in dem er über den Fürsten Schwarzenberg die schlimmsten Dinge sagte. Er sprach von seiner zunehmenden Hallsstarrigkeit, von seiner Unzuberläffigkeit im Berhandeln, von dem Abnehmen seiner geistigen Fähigkeiten und machte auf die Gefahr aufmerkfam, die daraus entstehen muffe, daß die Geschicke "einem anscheinend unzurechnungsfähigen Staatsmanne" anvertraut seien. Dieses Schreiben ist in der Biographie Bernstorffs von Ringhoffer abgedruckt: es ware aber im Interesse bes Gesandten besser gewesen, wenn dies unterlassen worden ware. Denn der Brief beweift, daß Bernstorff seinen Gegner in abenteuerlicher Weise unterschätte. Wenn es aber mahr gewesen sein sollte, daß die geistigen Gaben Schwarzenbergs bereits im Abnehmen begriffen waren, so reichten sie doch noch vollständig hin, um über Bernstorss Diplomatie einen vollständigen Triumph davon zu tragen. Der Fürst aber behandelte Bernstorss nach ihrem heftigen Zusammenstoße ironisch und sagte ihm auf die Mitteilung, er werde demnächst auf einige Wochen verreisen, im höslichsten Tone: "Das ist mir lieb, da höre ich eine Zeitlang nichts von der deutschen Frage").

V

Die Verbitterung Bernstorssä äußerte sich auch darin, daß er von dieser Zit an in seinen Berichten das düsterste Bild von den inneren Zuständen Österreichs entrollte. Wahres und Falsches ist dabei durcheinander gemischt, insbesondere Ungarn als Land geschildert, in dem ein chaotischer Zustand der Verwaltung herrsche und wo man auf einen Ausstand gesaßt sein müsse. So in dem Bericht vom 29. September 1850, in dem die aus der Luft gegriffene Mitteilung gemacht ist, auch die Deutschen und die Slowaken Ungarns wären so unzusrieden, daß sie sich aus Opposition bei der Volkszählung als Magyaren bekannt hätten; dadurch seien nicht weniger als 10 Millionen Magyaren gezählt worden. Dem gegenüber genügt es zu bemerken, daß die erste Volkszählung während des Absolutismus überhaupt erst 1857 stattsand. Solche Unrichtigkeiten sind doch zu stark.

Nach seiner Kückfehr aus Italien fand Bernstorff die Spannung vergrößert und sein patriotisches Herz war tief bekümmert über die traurigen Folgen der von ihm niemals gebilligten preußischen Plitik. Sein ganzer Jorn aber kehrte sich gegen die österreichische Regierung, welche unerbittlich auf ihrem Wege weiterschritt; indessen lagen die Dinge doch derart, daß sie so handelte, wie er selbst in seinen früheren Berichten vorausgesagt hatte. Vom 18. Oktober 1850 an berichtet er sortlausend über die offenkundig kriegerischen Absichten nicht bloß Schwarzenbergs, auch des Kaisers. Am 20. Oktober setzt er auseinander, Österreich wäre geneigt, "sich wie ein seichtsinniger, bankrotter Spieler in einen Krieg zu stürzen". Bedenke man die Lage in Italien und Ungarn, "so gehöre der jugendliche Leichtsinn eines

<sup>1)</sup> Bernftorffs Bericht bom 9. September.

zwanzigiährigen Herrschers und der unvertilgbare Eigensinn, ja ich möchte sagen, die tiefe Immoralität eines Mannes wie der Fürst Schwarzenbergs dazu", um solches in Angriff zu nehmen. Die Mehrzahl der Minister, so behauptet er, wären gegen die Politik Schwarzenbergs eingenommen und wünschten eine Berständigung, aber sie wagten nicht zu widersprechen. Indessen sei vorauszusehen, daß die kaiserliche Armee sich, abgesehen vom "Abfall ungarischer und italienischer Regimenter", unter friegstüchtigen Generalen gut schlagen werde. Und am 27. Oktober wiederholte er, daß der österreichische Ministerpräsident den Krieg wünsche. Deshalb möge Preußen Solstein opfern, um Rußland von Österreich abzuziehen. Nur so könne man "die furchtbaren, bon allen Seiten sich auftürmenden Gefahren für Preußen beseitigen und Ofterreichs falsche, gehäffige und rachedürstende Blane vernichten". Jedenfalls muffe Preußen energisch rüften. "Denn es ist offenbar auf die möglichste Schnelligkeit und Geheimhaltung, ja auf hinterlistige Täuschung Euer Königlichen Majestät Regierung, mit einem Worte auf Überrumpelung und plötliche Erdrückung Preußens abaesehen."

Diese düstere Auffassung der österreichsichen Politik, welche, wie schon aus Sybels Darstellung, noch mehr aber aus der Korrespondenz Schwarzenbergs hervorgeht, mit den Tatsachen nicht übereinstimmt, gipselt in dem seltsam moralisierenden Herzenserguß vom 2. November: "Es ist eine tiese, unauslöschsliche Schmach für Österreich, zwei andere große europäische Mächte gegen Preußen zu hilse gerusen zu haben, anstatt seine vermeintlichen Rechte allein in ehrlichem Kampse gegen diese an sich schon so viel kleinere Macht zu versechten." So kindlich urteilte der preußische Gesandte über die pslichtgemäßen Anstrengungen Schwarzenbergs, sich den Beistand Rußlands und die Neutralität Frankreichs zu sichern. Es ergab sich von selbst, daß Bernstorfs Ende Oktober seiner Regierung eine Denkschrift übersandte, in der er einen Kriegsplan entwirft und dabei einen Ausstand in Ungarn in Rechnung zieht.).

<sup>1)</sup> Die Denkschrift ist zum größeren Teil bei Ringhoffer, S. 138—142, abgebrudt.

Unmittelbar darauf wurde Bernstorsf zur Berichterstattung nach Berlin berusen oder, wie man vielsach glaubte, um das durch den Rücktritt Radowig' erledigte Amt eines Ministers des Außeren zu übernehmen. Wenigstens schreibt er am 7. November an das Ministerium in Berlin, es möge von einem derartigen Vorschlag an den König Abstand nehmen, da sein schleckter Gesundheitszustand ihm die Annahme des Amtes nicht gestatten würde. Er erkrankte zu dieser Zeit wieder, konnte die Reise nach Berlin nicht unternehmen und mußte sich in seinem Amte die zum 15. November durch den Legationsrat Kosenberg vertreten lassen. Ob man in Berlin wirklich an seine Berufung ins Ministerium dachte, läßt sich nicht entscheiden; es wäre dies aber im Widerspruch mit der Absicht des Königs gestanden, einen Krieg gegen Österreich und Rußland zu vermeiden.

Manteuffel übernahm damals die Leitung der äußeren Geschäfte, um durch Nachgiebigkeit den Frieden zu erhalten. Bernstorff war jedoch damit nicht einverstanden, er wollte lieber einen Waffengang als die Demütigung Preußens. Wieder, so in dem Bericht vom 15. November, mahnt er zum Mißtrauen gegen die Friedensversicherungen Schwarzenbergs und warnt vor einer Abrüftung. Und am 18. November fügt er hinzu: "Alle wohlmeinenden Katschläge der wenigen Männer, welche es (in Wien) wagen, ihre Ansicht offen auszusprechen und die Wahrsheit zu sagen, prallen an der Unzugänglichkeit des Kaisers für andere Katschläge als die des Fürsten Schwarzenberg und an dem thrannischen Eigensinn dieses sehteren ab." General Schönhals wäre in Ungnade gefallen, weil er sich gegen Schwarzenberg ausgesprochen habe.

Dem Fürsten Schwarzenberg waren die Gesinnungen Bernstorss bekannt und auf die Nachricht hin, Bernstorss könne Minister werden, schrieb er am. 6. November an Prokesch: "Es wäre kein Glück, wenn Graf Bernstorss wirklich das Porteseuille der auswärtigen Angelegenheiten erhalten sollte. Er ist reizbar und heftig und hat bei solchen Anlagen in diesen letzten zwei Jahren der Galle so viel hier angesammelt, daß er die Geschäfte kaum mit Unbesangenheit zu behandeln vermöchte und schwerlich der Mann wahrer Versöhnung wäre. Geben Sie dies dem Freis

theren v. Manteuffel reislich zu erwägen." Und am 16. Nowvember schreibt er nach einem scharfen Ausfall auf den Legationsrat v. Nosenberg: "Auch Graf Bernstorff hat sich in den letzen Wochen so versahren, daß er, seinem eigenen Gefühle nach, hier nicht mehr ersprießlich wirken kann. Er sitzt zuhause, sieht niemand und sagt sich krank. Ich we iß aber, daß seine Gesundheit nichts zu wünschen übrig läßt."

In diesem Punkte jedoch hatte Schwarzenberg unrecht, wie u. a. aus einem von Bernstorff nach Berlin gesandten Krankheitszeugnisse Professor Oppolzers erhellt. Schwarzenberg fügt dann am 18. November hinzu: "Trachten Sie, daß man uns vom Grafen Bernstorff befreie. Der Mann tann hier nur mehr verderben, er geht nicht aus seinem stets verschlossenen Hause heraus, empfängt aber hier und da einige neugierige Kollegen, benen er die absurdesten Dinge sagt. Er und sie erzählen ganz ernsthaft, daß Feldmarschall Graf Radesty dringend vom Kriege abrate, daß Feldmarschalleutnant Graf Clam sich weigere, ein Rommando in Böhmen zu übernehmen, daß eine große Anzahl Generale ihre Übersetzung nach Stalien verlangten, um nicht gegen Preußen Krieg zu führen usw. Ferner lesen sie die alten und neuen Relationen über die Ermordung der französischen Algenten bei Rastatt und fragen, wie sie es anstellen sollen, um nicht dem gleichen Schickfal zu verfallen — kurz ihre Reden und ihr Benehmen find ein folches Kompositum von Bosheit, Dummheit und Angst, daß die Berichterstattung eines derartigen Gefandten nur großes Unheil und wirkliche Gefahr bringen kann."

Man sieht, Schwarzenberg und Bernstorff hegten jeder über den andern die schlimmste Meinung. König Friedrich Wilhelm nun ebenso wie Manteufsel waren der Ansicht, Bernstorff übertreibe, und der erstere sprach zu seinem Generaladjutanten Gerlach von Bernstorffs "wahnsinnigem Mißtrauen gegen Schwarzenberg". Deshalb wurde Graf Westphalen mit einer besonderen Sendung nach Wien betraut, und dieser berichtete nach einem Gespräche mit Schwarzenberg, am 24. November, solgendes: "Das österreichische Kabinett, und mit ihm die öffentliche Meinung und der größte Teil der Armee betrachtet einen Krieg mit Preußen als ein in seinen Folgen unberechenbares

Ereignis — es will und sucht aufrichtig eine Verständigung mit Breugen, noch fürzlich schien ihm eine Berftändigung schon erreicht — und es hält sie auch in diesem Augenblick noch für mög= lich und selbst für leicht erreichbar, wenn Breußen in der turhessischen und holsteinischen Angelegenheit an der bereits verabredeten Übereinkunft festhält, seinen in bezug hierauf gegebenen, Österreich genügenden Zusicherungen treu bleibt." Schwarzenberg, so fügte Bestphalen hinzu, mache ihm den Eindruck der Offenheit und werde nur dann für den Krieg sein, wenn die turhessisch-holsteinische Sache nicht geregelt werde. will ben Krieg nicht, unternimmt ihn unter jenen Boraussetzungen aber gewiß; es ist jett schon dazu gerüftet." hier ist wirklich der Kern der Absichten Schwarzenbergs herausgeschält: seine Bersicherung, Ofterreich werde Frieden halten, wenn die Preußen Kurheffen räumten, war aufrichtig, wie der Gang feiner Politik deutlich beweist. Man kann der Meinung sein, daß der österreichische Ministerpräsident dabei weit über das Notwendige hinausging und daß er sich mit der Auflösung der Union hätte zufrieden geben sollen: es ist jedoch Tatsache, daß er durch seine Kriegsdrohungen dies und nicht mehr durchseben wollte.

Mis nun der König eine Zusammenkunft zwischen Schwarzenberg und Manteuffel zu Olmüt vorschlug, verlangte der öfterreichische Minister, daß zubor Kassel von den Breußen geräumt werde. Rur mit Mühe erreichte Bernstorff in einer längeren Unterredung, daß Schwarzenberg noch einmal dem Raifer Franz Josef Bericht erstatte, und dieser fällte die Entscheidung, sein Ministerpräsident habe die Reise nach Olmut jedenfalls anzutreten; hier erst wäre über die Räumung zu verhandeln. Mit autem Recht nimmt Bernstorff für sich das Berdienst in Anspruch, zur Erhaltung des Friedens beigetragen zu haben. Er war aber in einem schweren Jrrtum befangen, als er seiner Mutter am 29. Dezember 1850 fchrieb: "Daß übrigens Schwarzenberg mich weder für einen "Radowitianer", noch für einen "Revolutionär" hält, davon kannst Du überzeugt sein, und daß er mir turz vor der großen Katastrophe ein ganz besonderes Bertrauen schenkte, bavon habe ich die unzweideutigsten Beweise in der Hand Es ist hier notorisch, daß niemand so gut wie ich mit Schwarzenberg verhandeln kann ... "Und Manteuffel gegenüber rühmte er sich, daß niemand bei Schwarzenberg das erreicht hätte, was ihm gelungen war, nämlich bessen Reise nach Olmüß. Welch abenteuerliche Selbsttäuschungen!

Bei der Zusammenkunft Schwarzenbergs und Manteuffels gab Preußen in der turhessischen Sache nach, so daß Ofterreich einen stattlichen Erfolg davontrug. Bernstorff empfand es als Aurücksetzung, daß er nicht zugezogen wurde, aber er billigte den Abschluß. Am 30. November telegraphierte er nach Berlin: "Man ist hier allgemein erfreut über die durch die Olmützer Konferenzen eröffnete Aussicht auf einen friedlichen Ausgleich. Man hofft um so mehr, daß Euere Majestät die von dem Staatsminister von Manteuffel mit dem Kürsten Schwarzenberg vereinbarten Bunkte genehm halten werden, als fie für Preußen bedeutend vorteilhafter sind, als das Ergebnis der Warschauer Konferenzen es war und ein gemeinschaftliches Handeln der beiden deutschen Großmächte dadurch wieder möglich wird." Dieser Ratschlag Bernstorffs war ebenso burch seinen Bunsch nach einem Ausgleich eingegeben, wie durch die Überzeugung, daß das mit Rugland und den deutschen Mittelstaaten verbundete Diterreich militärisch Breuken überlegen war.

Bernstorffs Tage in Wien waren gezählt. Um 6. Dezember 1850 melbete Westphalen, es sei ihm peinlich, berichten zu muffen, Schwarzenberg fpreche sich dahin aus, "daß Graf Bernftorff sein und des kaiserlichen Kabinetts Vertrauen nicht besite, daß es im Interesse beider Regierungen liege, denselben auf dem hiesigen Gesandtschaftsposten durch einen anderen Diplomaten zu ersetzen". Der Fürst hatte dies, wie er Bestphalen unterrichtete, schon in Olmut zu Manteuffel gesagt. Ohne daß Bernstorff wußte, war seine Abberufung in Berlin eine beschlossene Sache; denn da man Hand in Hand mit Ofterreich gehen wollte, war der reizbare, Schwarzenbergs Geist und Charakter gleich mißgünstig beurteilende Diplomat nicht auf seinem Blate. Der Gefandte verschlechterte seine Position noch durch seine nächsten Berichte nach Berlin, wo man über ihren Inhalt wohl ebenso ben Kopf geschüttelt haben wird, wie wir es heute tun muffen. Denn er war, als Schwarzenberg burch ben

Ructzug Preußens in der heffischen und holsteinischen Frage zur Höhe emporstieg, der merkwürdigen Ansicht (Bericht vom 18. Dezember), daß Schwarzenberg nicht mehr das volle Vertrauen des Raisers genieße, daß der zum Bräsidenten des Reichs rates (Staatsrates) berufene Freiherr von Kübed auch auf die äußere Politik Einfluß üben werde. Schwarzenberg hätte in den Fragen des Bundesrechts so viele Fehler begangen, daß man das Bedürfnis fühle, den Rat auch sachkundiger Männer zu hören. Bruck und Schmerling wären mit Schwarzenberg nicht einverstanden, und sie hofften auch Bach zu sich hinüberzuziehen. Justizminister Schmerling strebe nach dem Portefeuille des Außern. Doch muffe es dahingestellt bleiben, ob der Kaifer eine Beränderung eintreten lassen werde, obwohl dessen Vertrauen in Schwarzenberg erschüttert sei. — Diese Schilderung steht mit der Sachlage im Widerspruch. Daß Schmerling sich geschmeichelt! haben sollte, Schwarzenberg zu stürzen, ist nicht glaubhaft, da der Sieg der von ihm vertretenen liberalen Bolitik in diesem Zeitpunkte ganz ausgeschlossen war; tatfächlich erhielt Schmerling einen Monat später die Entlassung.

Es dauerte nicht lange, daß der Gesandte erfuhr, er werde Wien verlassen muffen, ohne vorerst einen anderen Bosten gul Dadurch wurde seine tiefe Misstimmung über die österreichische Politik noch verschärft. In einem seiner letten Berichte vom 5. April 1851 weiß er wieder über Bruck das Schlimmste zu sagen. Der Handelsminister strebe nach bem Portefeuille der Finanzen, um die Spekulationen, durch die er sich bereichere, mit noch größerem Erfolge fortzuseten. Ebensowenig stichhaltig ist die Behauptung desselben Berichtes, daß: das Verbleiben Bachs im Ministerium deshalb nicht möglich wäre, da alle seine Organisationsversuche "sich als vollkommen unausführbar und unfruchtbar erweisen". Nun konnte man dem Minister des Innern sehr viel vorwerfen; daß er aber als: Mann der Verwaltungsorganisation in Ofterreich nicht seines gleichen besaß, davon mußte ein Beobachter der Dinge doch bereits eine Ahnung haben.

Graf Bernstorff war seiner Ausgabe als Widerpart Schwarzenbergs nicht gewachsen. Doch ist, um ihm gerecht zu werden, festzustellen, daß er erft gegen Ende seiner Wiener Gesandtschaft versagt hat. Denn von 1848 an bis zum August 1850 zeigt er sich als ernsten, flaren Berichterstatter, der mit einer festumschriebenen Auffassung des Berhältnisses Preußens zu Ofterreich seiner Regierung gute und positive Ratschläge gab. Er weicht nie von der Linie ab, die er sich gezogen: Zweiherrschaft in Deutschland ist sein Ziel. Unaufhörlich erneuert er dazu seine Anstren-Alls er jedoch im August 1850 von einem schweren Mikerfolge betroffen wurde, brach er förmlich zusammen. Bahrscheinlich waren seine Frrtumer schon damals Borboten der Erkrantung, die ihn gleich darauf heimsuchte. Bon diesem: Augenblick an verliert er das Gleichgewicht und ist von solchem Haß gegen Schwarzenberg und von solchem Miswollen gegen die anderen damals in Wien maßgebenden Männer erfüllt, daß er die Dinge immer durch trübe Gläser sieht. Offenbar verkehrte er seitdem nur mehr mit den Männern der aristokratischen Opposition, welche, mit dem Fürsten Windisch-Grät an der Spite, Schwarzenbergs selbstwilliges, rudfichtslos durchgreifendes Regiment aufs heftigste bekampften. In diesem Sinne nannte. Schwarzenberg ihn geringschätzig einen Aristokraten, was sonst im Munde des Fürsten nicht ein Tadel gewesen ware. Doch muß hinzugefügt werden, daß jene Entgleisungen Bernstorffs nur eintraten, wenn es sich um Urteile über Bersonen handelte; über die Kernfragen der deutschen Politik dagegen dachte er mit sicherer Schätzung der von Preußen zu stellenden Ansprüche. Hält man sich die Umstände vor Augen, unter denen er im August 1850 ganz aus dem Gleichgewicht geriet, so wird man seine Berichte mit Rupen lesen, sie jedoch für die innere österreichische Politik seit jenem Zeitpunkte lieber gar nicht verwerten. Bei aller Anerkenming seiner guten Eigenschaften muß bas Gesamturteil doch dahin lauten, daß er nicht aus dem Holze geschnist war, um die Borherrschaft Preußens in Deutschland mitbegründen zu können. 

i de la companya de Region Distribución de la companya d

## Schwarzenberg an Prokesch

(Mus bem Wiener Staatsarchib)

Wien, den 3. September 1850.

Lieber Freund! Ich habe Ihre Briefe und Expeditionen erhalten und entspreche einstweilen privatim Ihrem Wunsche, nähere Aufklärungen über den setzigen Stand der Dinge zwischen Berlin und Wien zu erhalten.

Was man Ihnen in Berlin als österreich ische Vorschläge mitgetheilt hat, verdient diese Bezeichnung nicht; es ist eine Forsboom'sche

Intrigue und bis jetzt noch nichts weiter.

Besagter Dilettant-Diplomat kam vor längerer Zeit nach Wien, gab vor, mit speziellen Weisungen von Seite hochgestellter Männer verssehen zu sehn und ließ mich durch eine 3te Person fragen, ob man hier auf eine direkte Berständigung mit Preußen eingehen würde?

Auf meine, im Allgemeinen bejahende Antwort wurden mir durch die befagte 31e Person die bewußten vier Punkte, deren genaue Fassung mir nicht einmal mehr recht erinnerlich ist, vorgelegt; es sind ungesähr dieselben, die wir vor Monaten als Basis des zu bildenden Interims vorgeschlagen hatten und welche damals in Berlin abgelehnt worden waren.

Auf die Anfrage: ob wir nun diese vier Kunkte als Grundlage der Borschläge für das zu bildende Definitivum betrachten wollen? — antwortete ich, daß allerdings aus diesen vier Punkten etwas Nüpliches

zu machen wäre.

Diese Außerung wurde Hr. Forsboom hinterbracht. Lon dem, was dieser wohlgesinnte aber sehr beschränkte Bolontär-Mittelman aus meinen Worten gemacht hat, habe ich erst durch Ihren Brief vom 22. Kenntniß erhalten. Es scheint, daß Hr. Forsboom auch Graf Bernstorsster die Bedeutung meiner Außerung irre geführt hatte, denn aus den Depeschen, die er mit gestern mitgetheilt hat, ersehe ich sedenfalls, daß man in Berlin von öst er r. Borschilt äg en spricht. Hr. Forsboom ist mir sogar nach Ichl nachgereist, um seinen dipomatischen Trumpf zu vervollständigen. Inzwischen hatte mir Ihr Schreiben vom 22ten über die allzu sanguinische Aufsassung meiner Worte in Berlin Ausschluß gegeben. Ich sagte Kr. Forsboom meine Meinung mit aller Aufrichtigkeit und empfahl ihm dringend, seiner politischen Thätigkeit wenigstens in Wien zu entsagen.

Nun steht die Sache so: — Unser Bunsch mit Preußen zu einer Berständigung zu gelangen, ohne welche eine desinitive und vernünstige Constituirung Deutschlands nicht zu erreichen ist, bleibt immer derselbe. Bie aber dies Ziel mit den Männern, welche die preußische Politik leiten, wenn sie nicht andere Wege einschlagen, zu erreichen ist, kann ich mir nicht klar machen. — Unser Mißtrauen ist so groß, daß ich in der Bereitwilligkeit, auf unsere so genannt en Vorschläge einzugehen, noch nichts anderes sehen kann, als die Absicht, den Bundestag zu hintertreiben und Zwietracht zwischen uns und unsere Bundesgenossen zu säen. — Die Union ist auf halbem Wege zwischen Ersurt

und Berlin, mit dem Kidicule einer Reichsversassung behaftet, liegen geblieben; das sühlt man in Berlin so gut wie anderswo. So lange man es aber nicht sagt, daß man ohne dieser (!) Versassung den Weg mit uns gehen will, glauben wir nicht an den ernstlichen Willen einer Ber-

ständigung mit Desterreich. -

Die Union mit ihrer Propaganda und mit ihren revolutionären Reimen und Gelüsten wird unserer Ansicht nach immer noch en reserve gehalten, um bei gelegener Zeit damit hervorzutreten. In der Prazisisst die Union an ihrer Absurdität gescheitert. In der Theorie wird sie aber sestzehalten und damit auf bessere Zeiten gewartet. Daß inzwischen die Revolution aus diesem Festhalten an ihrem Franksuter Kinde neue Hoffnung und neue Kraft schöpft, kümmert den Schauspieler Radowitz nicht. E. hat sich eingebildet, in dieser Kolle zu glänzen; er hört das Pseisen im Publicum nicht und hofft noch vor dem Falle des Borhanges auf Applaus und Blumenkone.

Ich bedauere Graf Bernstorff, der ein ganz ehrlicher Mann und bom besten Willen beseelt ist, hier aber mit dem bis jest noch unbesiegten

Mißtrauen gegen Berlin zu kämpfen hat.

Unsere Bereitwilligkeit, auf das preuß. Begehren der Mitberwaltung des Bundeseigentums einzugehen, ist viel sach falsch aufgesaßt worden. Man hat darin eine Scheu vor ernsten Verwältungen oder europäischen Complicationen gesehen. Man hat in großen Combinationen den Grund unseren Nachziedigkeit gesucht. Sie selbst, lieber Freund, scheinen sich dieser Ansicht zuzuneigen. Das ist ein Frethum. Suchen Sie die Gründe unseres Vorgehens in Nichts anderem, als in dem Wunsche, alle jene Rücksichten gegen Preußen an den Tag zu legen, welche mit dem Festbalten an unserem Recht und an unseren Prinzipien vereindar sind. Ich weiß, daß unsere ängstliche Alliirten mehr darin sehen wollen; es ist aber unrichtig.

Daß die preuß, ministeriellen Blätter hierüber in die Siegestrompette gestoßen haben und Peußens sestem Auftreten und energischer Sprache die Ehre hiebon zuschreiben, ist dem dortigen Treiben angemessen. Uibrigens wünsche ich im Interesse beider Mächte, daß man sich in Berlin des Uibermuthes in Worten, der sogar manchmal in Drohungen ausartet, enthalten möge. Es kann nichts gutes dabei herauskommen; auf unsere Nerben macht das keinen Eindruck, und

wie man an der Spree sagt: "bange machen gilt nicht." -

Wir sind, wie gesagt, zur Verständigung bereit, und so bald man uns die U i berzeug ung giebt, daß die Union vom 26ten Mai desinitiv beiseite gelegt ist, läßt sich aus uns viel machen. So lange das nicht der Fall, sehen wir in der Union einen Hinterhalt, aus der uns später in den Kücken geseuert werden soll. Unter solchen Umständen führt ein vorsichtiger Mann seine Truppen einen anderen wenn auch weniger bequemen Weg.

Ich habe 6 Tage mit Graf Nesselrobe in Salzburg, Icht und Linz zugebracht und habe Ursache, mit dem Resultate unserer Besprechungen zusrieden zu seyn. Das Nähere schreibe ich mit dem nächsten Eurier.

Ihre Frau, die ich leider ein einziges Mal in Ischl gesehen, habe ich wohl verlassen.

it had so become a like it is

Martin de la papera de la proposición de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de

# Entgegnung auf den Angriff eines ungarischen Historikers 1)

(Veröffentlicht 1918)

Die ungarischen Historiker regen sich jedesmal auf, wenn in die jenseits der Leitha üppig wuchernde Legendenbildung hinein= geleuchtet wird. Eine große Anzahl österreichischer Geschichtsforscher und Staatsrechtslehrer sind aus diesem Grunde Gegenstand von Angriffen geworden, die sich zwar nicht durch Gründlichkeit und Scharffinn, wohl aber durch größere oder geringere Grobbeit auszeichneten. Zu den weniger groben gehört die von Professor Anghal gegen mich in einer österreichischen und einer ungarischen Zeitschrift geführte Polemik. Wohl wird der in meinem Werke "Ofterreich von 1848 bis 1860" gegebenen Darstellung die "ernste Grundlage", überhaupt "jede Berechtigung" abgesprochen, wohl wird mir "ungenügende Sachkenntnis" vorgehalten. Das ist nun zwar unter normalen Verhältnissen genug an Abkanzelung seitens eines Kritikers, der offenbat mit dem Gefühle der Überlegenheit auf einen kleinen Mann seines Faches hinabsieht. Immerhin ist mit Anghal noch eine Auseinandersetzung möglich, anders als mit seinen Landsleuten, unter denen einer seiner historischen Kollegen an der Budapester Universität sich durch solche Maglosigkeit der Sprache hervorgetan hat, daß ich eine Entgegnung für überflüssig hielt.

<sup>1)</sup> Der Professor ber Geschichte an der Budapester Universität David Anghal ließ in der ungarischen historischen Zeitschrift "Századot" einen gegen mich gerichteten Aussah erscheinen und veröffentlichte darauf eine etwas abgeschwächte Übersehung in der ersten Nummer von "Ofterreich, Zeitschrift für Geschichte", die in Wien herausgegeben wird. Während ich sonst auf Angrisse nicht zu erwidern pflege, schien es mir notwendig, diesmal eine Ausnahme zu machen, da die ungarischen Kechtssistionen sogar in einem österreichischen Organ Eingang gesunden hatten.

Zwischen Anghal und mir besteht in zwei Fragen eine Meinungsverschiedenheit, und in beiben Fällen ift ber Sachberhalt ziemlich einfach. Das eine Mal handelt es sich um die Ernennung des Grafen Ludwig Batthyany zum Präsidenten bes gleichzeitig eingesetzen parlamentarischen Ministeriums in Ungarn, eine Maßregel, die am 17. März 1848 nicht burch den Raifer und König Ferdinand, sondern durch den Palatin Erzherzog Stefan erfolgte. Der Revolutionsfturm, der im März 1848 durch Europa fegte, trieb den Erzherzog in die Arme der bon Batthnann und Koffuth geleiteten Partei. Stefan eilt nach Wien und fordert von der Regierung die Einsetzung eines selbständigen ungarischen Ministeriums, er droht mit seinem Rückritt vom Amte, wenn die Forderung nicht bewilligt wird. Erzherzog Ludwig und die Staatskonferenz, die statt des Raisers Ferdinand die Staatsgeschäfte führen, sind über die Haltung des Palatins außer sich und überhäufen ihn mit Vorwürfen. Er sieht deren Berechtigung ein und bittet den Erzherzog Ludwig nach dem Berichte eines ungarischen Zeugen vor der Konferenz um Entschuldigung, erklärt jedoch, nicht mehr zurück zu können. Darauf erhält er ein vom 17. März 1848 datiertes kaiserliches Reftript, in welchem gesagt ist, der Raifer sei "geneigt", dem Berlangen zu willfahren, der Palatin wird also aufgefordert, "zu diesem Zwecke ... vollkommen geeignete Personen vorzuschlagen". Es wird aber die Bedingung gestellt, daß zuvor entsprechende Gesetzesvorschläge erstattet werden, um den Witfungstreis des einzusetzenden ungarischen Ministeriums von dem der gemeinsamen Behörden abzugrenzen.

Das ist so durchsichtig wie möglich, und man sollte denken, bak nach ber Veröffentlichung bes taiferlichen Reffripts ein Aweifel über die Natur der Verhandlungen des Valatins mit der Staatstonferenz nicht auftauchen tonnte.

Nach dieser Verhandlung geschah aber etwas ganz anderes, als die Staatskonferenz voraussehen konnte. Der Palatin tehrt nach Pregburg zurud, erklärt die Bewilligung eines ungarischen Ministeriums für erfolgt und ernennt einfach den Grafen Batthpany zu deffen Präfidenten. Fortgeriffen von den Führern der Bewegung, welche den schwachen Mann benüten, um sich der Gewalt zu bemächtigen, wartet der Erzherzog die ins Auge gefaßte Auseinandersetzung zwischen der Reichs- und der Landesgewalt nicht ab, sondern schafft durch die Ernennung eines Ministerpräsidenten eine sertige Tatsache.

Das oben angeführte Restript vom 17. März ist nur eines der Aktenstücke, die mir zur Beurteilung des Erzherzogs zur Verfügung standen. Eine Reihe von Dokumenten sind in der von mir benützten Denkschrift enthalten, welche den Titel trägt "Auszug aus den hohen Konserenzverhandlungen", die Abtrennung Ungarns von der Zentralverwaltung betressendt, nicht eine in Vorschlägen gipselnde Denkschrift, sondern wirklich nur ein Auszug aus den Beratungen der Staatskonserenz, in welche die wichtigken Dokumente wörtlich hinübergenommen sind. Der Auszug wurde im August 1848 angesertigt und ersetzt uns, so lange die Protokolle der Staatskonserenz nicht zugängslich sind, diese mit einer gewissen Vollständigkeit.

Trop dieses klaren Sachverhalts bestreitet Anghal meine Darstellung, bestreitet insbesondere, daß der Palatin seine Bollmachten überschritten habe, obwohl dies in dem erwähnten Auszuge ausdrücklich als die Überzeugung der Staatskonserenz sestgestellt ist. Der Palatin habe vielmehr vollskändig gesetzlich gehandelt, es könne ihm also nicht vorgehalten werden, daß er einen revolutionären Akt gesetzt habe. Alles sei sein säuderlich und im Geiste der geltenden ungarischen Versassung vor sich gegangen. Anghal bringt absolut kein neues Material vor und benützt aussichließlich die Dokumente und Berichte, die auch mir zugänglich waren. Ich gebe nunmehr seine Argumente wieder.

1. Professor Anghal beruft sich auf den Bericht, den der Balatin dem Landtag über seine Reise nach Wien erstattete, insbesondere auf dessen Worte, die besagen, er ernenne den Grasen Batthyany "den ich Seiner Majestät zu diesem Zwecke na mhaft gemacht habe" — und diese drei Worte sind auch von Anghal im Drucke gesperrt. Triumphierend wendet er sich gegen

<sup>1)</sup> Dieser Aktenauszug befindet sich in der Registratur des österreichischen Ministeriums des Innern.

meine Darstellung und bemerkt, daß der Palatin also den Hof mit der Ernennung Batthyanys nicht überrascht habe. Diese Entdeckung ist nur für Anghal neu. Es war nie zweiselhaft, daß der Palatin den Grasen in Wien namhast gemacht hatte, war er doch auch zu d i e se m Zwecke nach Wien gereist. Nicht darauf kommt es an, daß er Batthyany g e n a n n t hatte, sondern ob er die Vollmacht erhielt, ihn als Ministerpräsidenten einzusehen. Das Überraschende war, daß der Erzherzog sich nicht an die im Restript des Kaisers ausgesprochene Weisung gebunden glaubte. Wenn irgend ein Ministerpräsident seinem Monarchen eine Persönlichkeit vorschlägt, so folgt daraus nicht sein Recht, dem Parlament soson mitzuteilen, der Betressenbe sei zum Minister ernannt.

2. Das Restript vom 17. März enthält eine Vollmacht zusgleich mit deren Begrenzung. Wenn also der Palatin in seinem Bericht an den Landtag die Behauptung ausstellt, er habe von Seiner Majestät außerdem eine besondere Vollmacht erhalten, so könnte dies höchstens seitens des Raisers Ferdinand mündlich bei persönlicher Kücksprache geschehen sein. Aber auch das ist unglaubwürdig, auf jeden Fall jedoch nichts bedeutend. Denn der schwachsinnige Kaiser gab bei mündlichen Vorschlägen jedersmann recht und bei diesem Staatsakte ersten Kanges war nur die schriftliche Aussertigung ausschlaggebend. Der Palatin kann eine vollgültige Ermächtigung, die dem kaiserlichen Keskript widersprach, nicht nach Preßburg mitgebracht haben.

3. Anghal führt weiter aus, daß dem Palatin offenbar für diesen Fall die königliche Gewalt übertragen war und beruft sich hiebei auf den Wortlaut des Gesehartikels III aus dem Jahre 1848. Aber Her Prosessor Anghal! Dieser Gesehartikel, der Kern der 1848-Versassung, erhielt die königliche Sanktion, wie männiglich bekannt, erst am 7. April d. J. und auf Grund dessen war der Palatin allerdings berechtigt, in Abwesenheit des Königs von Ungarn in dessen Besugnisse, auch bei Ernennung des Ministerpräsidenten, einzutreten. Am 17. März jedoch, dem Tage der Einsehung Batthhanns, waren die Versassungsgesehe noch nicht sanktioniert, höchstens im ersten Entwurse fertig. Das weiß Anghal so gut wie irgend einer — deshalb ist seine Argumentation, um einen gelinden Ausdruck zu gebrauchen, unerlaubt.

Die Staatskonferenz ist die natürliche Richterin darüber, was mit dem kaiserlichen Reskript gemeint war und ob es vom Balatin eingehalten oder überschritten wurde. Diese hohe Körperschaft aber fällte das Urteil, daß der Palatin sich über seine Bollmachten hinweggeset habe. Die ungarischen Parteisührer wußten eben die ihnen günstige Sachlage geschickt zu benüßen, um sich in den Sattel zu schwingen: in revolutionären Beitläusten kommt es auf etwas mehr oder weniger Versassungsmäßigkeit nicht an. In den Augen der Magyaren war das kein Tehler und es soll mit ihnen darüber auch nicht gerechtet werden. Nur wolle man uns mit der Behauptung verschonen, daß sich die Männer der Bewegung im März 1848 wie die versassungsmäßigen Musterknaben benommen haben.

Anghal legt des weiteren großes Gewicht darauf, daß es auch nicht ungesetzlich war, als der neue Ministerpräsident Batthpany — gleichfalls ohne die Vollmacht des Königs abzuwarten — dem Landtage zwei seiner künftigen Ministerkollegen namhaft machte und diesen sofort eine gewisse Befugnis zuwies. Mein Kritiker beruft sich darauf, daß der damalige Vertrauensmann des englischen Botschafters, namens Blackwell, diesen Vorgang nur als "Bruch der Etiquette" bezeichnete; die Maßregel sei, so meint Anghal, nicht eine Gesetze übertretung, sondern höchstens "eine überflüssige Formverletung" gewesen. Sehr vorsichtig ausgedrückt! Es springt aber in die Augen, daß in Verfassungsfragen eine Formwidrigkeit zugleich den Inhalt des Gesetzes trifft. Indessen soll ein derartiger Awirnfaden meine Erörterung nicht aufhalten, da ich auch in meinem Buche diesen Umstand nicht in den Vordergrund gestellt habe. Bei diesem Anlasse aber wirft mir Anghal "ungenügende Sachkenntnis" vor in betreff des Ubergangs der Regierung von der Hoffanglei an das verantwortliche Ministerium. Indessen führt er zur Begründung nur allbekannte Tatsachen an, die in meiner Erzählung nur deshalb nicht vorkommen, weil ich sie nicht anschwellen lassen wollte. Meine Darstellung widerspricht jedoch jenen Tatsachen in keinem Bunkte.

Auch die zweite der von Anghal aufgeworfenen Streitfragen betrifft nicht den historischen Sachverhalt, sondern etwas von ihm Abgeleitetes: das Urteil nämlich des Historikers über die Moral und die Verfassungsmäßigkeit in den Handlungen einer der Persönlichkeiten des Jahres 1848, des Grafen Ludwig Batthyany. Der Banus von Kroatien Jellacic hatte die Waffen gegen Ungarn ergriffen mit der Erklärung, er muffe die Einheit der Monarchie und die Rechte der Krone gegen magharische Batthyany begibt sich darauf nach Übergriffe verteidigen. Innsbruck, wo sich der Raiser und das ganze Hoflager befinden: hier stößt er beim Bruder des Herrschers Erzherzog Franz Karl und bei den übrigen Mitgliedern der kaiserlichen Familie auf Unentschlossenheit, wie man sich zwischen den streitenden Parteien verhalten solle; da nimmt er Audienz beim Kaiser und erwirkt von ihm, der die Tragweite der Magregel auch nicht im entferntesten beurteilen kann, am 10. Juni den Erlag einer Proklamation, durch welche Jellacic abgesetzt und gewissermaßen geächtet wird. Als Jellacic hierauf in Innsbruck anlangt, kann fein Mitglied der kaiserlichen Familie von der Sache gewußt haben; benn der Banus wird vom Raifer und dem Hofe in Ehren empfangen und mit noch größeren Ehren verabschiedet; erst auf der Heimreise erfährt er im Bustertal aus der Zeitung, er sei abgesett und den Ungarn geopfert. Gleiche Überraschung am Hofe zu Innsbruck; man muß annehmen, daß der nichts ahnende Kaiser von dem, was er unterschrieben hatte, auch seinem Bruder und den Ministern nichts erzählt hatte — waren doch viele andere Unterschriften in gleicher Weise von ihm unter wichtige Dokumente gesetzt morben!

Da Anghal die Darstellung in meinem Buche, die zum Teil auf neuen Quellen beruht, "vertrauenswürdig" nennt, so beschränkt sich unser Zwiespalt auf die verschiedene Beurteilung Batthyanys. Herrn Professor Anghal gefällt dessen Hand-lungsweise, mir mißfällt sie gründlich. Darüber mit ihm zu streiten, wäre überslüssig. Denn er tritt nicht so sehr als Historiker, denn als nationaler Abvokat auf den Plan, mich aber reizt die Rolle des Staatsanwalts nicht im mindesten. Schon in meinem

Buche stellte ich sest, daß die Proklamation vom 10. Juni formell rechtsgültig war, weil man den Kaiser nicht förmlich entmündigt hatte. Dennoch war das Vorgehen Batthyanys unerlaubt: mit demselben Rechte dürste ein ungarischer Ministerpräsident seinem in Fieberphant durste dürste ein ungarischer Ministerpräsident seinem in Fieberphant und dessen Familie die Zustimmung zu solgenreichen Staatsakten entreißen. Ob dies dem ungarischen Staatsrecht entsprechen würde, darüber lasse ich mich in keine Erörterung ein, denn in dessen Geheimnisse ist außer den magyarischen Juristen und Politikern bisher noch kein irdisches Auge gedrungen. Wohl aber ist sestzuschellen, daß in Byzanz, auch zur Zeit der Unmündigkeit Ludwigs XIV., ebenso unter den ihrer Sinne nicht wöllig mächtigen Zaren, wie Veter III. und Paul I., ähnliches geschehen ist und daß Vorgänge dieser Art immer Palastintriguen genannt worden sind.

Da ich moralische Urteile über historische Borgänge nur ungern abgebe und auch dann nur zurückhaltend, so ist in meinem Buche auch bloß gesagt, daß, wenn Batthyany, was sehr wahrscheinlich ift, der Audienz beim Kaiser kein Mitglied der Dynastie zuzog, "die Unterschrift von dem Kaiser erschlich en war". Diefer Ausbruck erregt bem ungarischen Historiker die Galle und er tut meine Charakteristik Batthpanns damit ab, daß er sie eine "grundlose Hypothese" nennt. Es wäre vergeblich, einen magparischen Batrioten über die Taten eines nationalen Heros zu einer diesem ungünstigen Auffassung zu bestimmen. Ich möchte mich auf die moralische Kennzeichnung der Handlungsweise Batthyanns auch deshalb nicht näher einlassen, weil meinem Gefühle nach schärfere Worte als in meinem Buche gebraucht werden müßten. Als Historiker befolge ich den Grundsat, moralische Urteile nur insoweit abzugeben, als sich die Geschichtsdarstellung zu den Ansichten der Zeitgenossen, in erster Linie der beteiligten Versonen, in ein Verhältnis setzen muß. Wenn diese sich zu ihren Handlungen durch die sittliche Auffassung einer Tat bestimmen ließen, so kann es der Historiker nicht vermeiden, auch auf Motive solcher Art sorgfältig einzugehen.

In dem vorliegenden Falle stand die Sache so, daß Batthyany

aufrichtig überzeugt war, Rellacić sei ein Sochverräter und muffe mit allen formell geftatteten Mitteln unschädlich gemacht werden. Auf der anderen Seite war die Entruftung der kaiferlichen Familie wohl begründet. Sie sah sich hintergangen, denn Zellacić war, als er seine Sache zu Innsbruck in einer Art von Reichsversammlung führte, durch die genannte Proklamation insgeheim bereits als Hochverräter verurteilt. Dem Grafen Batthnany ift seine Tat nie vergessen worden, und im letten Grunde liegt in den Borgängen dieser Art die Ursache zu dem über ihn verhängten Todesurteil und zu dessen Vollstreckung, obwohl es feststeht, daß er Sochverrat nicht begangen hat und ungerecht zum Tode verurteilt war. Historisch genommen, ist es weniger wichtig, ob die kaiserliche Familie und die Männer ihres Vertrauens in ihrem Urteil über Batthpany moralisch im Rechte waren, als welche Folgen aus ihrer Auffassung über ben Gang Die kaiserliche Familie hatte den Gin= der Dinge erwuchsen. drud, daß selbst Batthpann, der Mann, der im Sommer 1848 auf dem rechten Flügel der nationalen Bartei stand, sich über die Rücksicht auf die Dynastie ohne Bedenken hinwegsette, sobald Ungarns wirkliche oder vermeintliche Rechte in Frage standen; fie mußte also dazu gelangen, bei Jellacić Schut zu suchen. Die Vorgänge in Innsbruck haben mithin den nächsten Anstoß zum Bürgerfrieg gegeben. Aber weiter: Die Audienz Batthyanys beim Kaiser erwies die zwingende Notwendigkeit, Ferdinand I. zur Abdankung zu bewegen und einen Herrscher auf den Thron zu setzen, der mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Sinnen prüfen und entscheiben konnte.

Erörterungen dieser Art fallen eigentlich nicht in den Bereich der Geschichtswissenschaft. Aber Angyal ist als Publizist und Anwalt aufgetreten und ich mußte ihm notgedrungen auf dieses Gebiet solgen. Für die Geschichte ist aus solchem Meinungsstreit nicht viel zu gewinnen. Das zeigte sich mir, als ich mich fragte, was aus den Darlegungen Anghals in die vierte Aufslage des ersten Bandes meines Werkes hinüberzunehmen wäre, die ich soeben abschließe.). Es ergibt sich nun, daß wegen der

<sup>1)</sup> Diese vierte Auflage ift im Sommer 1918 erschienen.

Kritik Anghals oder wegen meiner Entgegnung auch nicht ein Wort an der Darstellung geändert werden muß. Der Historiker hat die Ereignisse und ihren inneren Zusammenhang zu durchforschen, und das alles bleibt unberührt, ob die Männer der Revolution von 1848 heute den ungarischen Patrioten in dealem Lichte erscheinen oder nicht.

## Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867

(Veröffentlicht 1917)1)

Die Niederlage von 1866 deckte die schweren Schäden des österreichischen Staatslebens auf und stürzte die öffentliche Meinung in tiefe Entmutigung. Die Prophezeiungen des baldigen Zerfalls des Reiches trafen jedoch nicht ein, und seine noch nicht erloschene Lebenskraft bekundete sich in überraschend schneller Erholung. Hiterreich brach nach Königgrät nicht zusammen wie Preußen nach Jena, wie Frankreich bei Waterloo; seine im Norden überwundene Kriegsmacht war nach den Siegen über Italien bei Custoza und bei Lissa noch immer achtunggebietend. Das Reich war so bündnisfähig wie je: schon 1867 bewarben sich gleichzeitig Preußen und Frankreich um seine Freundschaft, und der Zar ließ durch den Prinzen Thurn und Taxis nach Wien sagen, er sei bereit, die Erinnerung an den Krimkrieg zu vergessen und sich dem Wiener Kabinett zu Benezien zwar mußte abgetreten werden, aber es wäre auch bei einem anderen Verlaufe des Krieges auf die

<sup>1)</sup> Seit dem Erscheinen dieses Aufsates (im August- und im Septemberheft der "Preußischen Jahrbücher" 1917) ist Österreich-Ungarn aus den Fugen geraten. Nicht abzusehen ist, wohin auch in Ungarn die Entwicklung drängt. Ich bringe den Aufsat dennoch im ganzen in der ursprünglichen Gestalt wieder zum Abdruck, da er nicht in einer politischen Absicht geschrieben war, sondern das Entstehen und die Wirksamkeit des Ausgleiches von 1867 historisch erschlieben sollten. Da seither, was 1917 Gegenwart war, Vergangenheit geworden ist, so sind einige auf die Lage der Dinge vor dem Weltkriege bezüsliche Bemerkungen weggelassen. Im Abrigen behielt die Arbeit die ursprüngliche Fassung. Sollten sich darin doch die Zustände nach 1867 möglichst treu spiegeln, und durch die Stürme der solgenden Zeit änderte sich nichts an den historischen Tatsachen.

Dauer nicht festzuhalten gewesen. Tiefer wurde die Zerreißung der uralten Berbindung mit Deutschland empfunden, aus dessen Mutterboden Ofterreich viel geistige, politische und militä= rische Nahrung gezogen hatte. Tränen entströmten den Augen des Referenten über die deutschen Angelegenheiten im österreichischen Ministerium des Außern, Freiherrn von Biegeleben, während er den dem Raiser zu erstattenden Vortrag über den Austritt aus Deutschland niederschrieb. Rur der eine Trost ließ sich geben, daß Österreich damit auch einer schweren Burde entledigt wurde, der Pflicht der Verteidigung Deutschlands gegen Westen, wofür durch drei Jahrhunderte viel edles Blut geflossen Die Beherrschung Deutschlands und Italiens ging über die Kräfte der Monarchie, welche, so oft sie auch militärisch die Brobe bestand, dieser Aufgabe schon finanziell nicht gewachsen war. Von jett ab war Ofterreich seinen nächsten Bflichten zurüdgegeben.

#### Ernennung Beufts zum Minister des Äußern

Noch aber nahm das Haus Habsburg seinen Ausschluß aus Deutschland nicht als endgültige Tatsache hin. Zu schmerzlich war der Berzicht auf die erste Stelle unter den deutschen Fürsten, nachdem 21 Herrscher seit Rudolf von Habsburg die deutsche Königstrone, 15 von ihnen die römisch-deutsche Kaiserkrone getragen hatten. Der verwundete Stolz lehnte sich gegen den Richterspruch von 1866 auf. Der unfertige Zustand Deutschlands erweckte im habsburgischen Raiserhause die Hoffnung, es werde sein Erstgeburtsrecht doch noch zur Geltung bringen. Es schien den Erfahrungen einer tausendjährigen Geschichte zu widersprechen, daß die deutschen Stämme sich auf die Dauer dem König von Preußen unterordnen würden. In der Hofburg lodte die Aussicht auf einen Bund mit Frankreich, mit beffen hilfe ein Waffengang gegen Preußen gewagt werden könne. Das war der Grund, weshalb Kaiser Franz Josef am 30. Oftober 1866 den Freiherrn Ferdinand von Beuft mit der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten betraute. Unter den Ministern der Mittelstaaten, welche die preußische Vorherrschaft bekämpft

hatten, war Beust der fähigste; sortan hatte er für dieselbe Sache auf einem weiteren Schauplate mit größeren Mitteln zu wirken. Er entwickelte dem Kaiser: wohl werde in Norddeutschland die preußische Macht kaum mehr zu erschüttern sein, aber so viel könnte Österreich erzielen, daß die Süddeutschen sich ihm anschlössen. Kaiser Franz Josef ergriff diesen Gedanken mit aller Lebhastigkeit, und Beust ging sofort daran, die zersprengte großedeutsche Partei zu sammeln, um sie im gegebenen Falle zum Kampse auszubieten.

Beust wußte noch nicht, daß Bismark ihm bereits durch den im August 1866 erfolgten Abschluß der Berteidigungsbündnisse mit den süddeutschen Staaten zuvorgekommen war. unmittelbar vor seiner Ernennung zum öfterreichischen Minister nach München reiste, um den Boden zu brufen, stieß er beim baperischen Ministerpräsidenten Freiherrn von der Pfordten auf unbedingte Ablehnung. Dieser hatte das geheime Bündnis mit Breußen geschlossen und nahm Beuft alle Soffnung auf die Durchsetzung seiner Blane. Er brang in ihn, in seiner neuen Stellung nicht eine Politik des Hasse und der Rache zu befolgen. auch nicht zu vergessen, daß er ein Deutscher sei, demnach von der Buflucht zu einem französischen Bündnis abzusehen. Absichten stellte Beuft in Abrede, aber Pfordten durchschaute ihn. Er teilte dem preußischen Gesandten Prinzen Reuß den Inhalt des Gespräches mit und knüpfte daran die schwerwiegende Bemerkung: Kaiser Franz Josef habe die an sich "unbegreifliche" Bahl Beufts zu seinem Minister nur getroffen, weil er vom Gefühl der Rache beseelt sei und für sie "ein brauchbares Werkzeug" benötige. Daß Pfordten richtig gesehen, geht aus den Urteilen von Amtsgenossen und Gehilfen Beusts hervor. In diesem Sinne äußerte sich der ungarische Hoftanzler Mailath Anfang Februar 1867; und einer ber Rate Beufts im Ministerium bes Außern, Baron Orczy, vertraute in den ersten Tagen des deutsch= französischen Krieges, am 10. August 1870, seinem Tagebuch den gewichtigen Sat an: "Ich bin immer mehr davon überzeugt, daß Beuft, als er 1866 die Leitung der äußeren Angelegenheiten übernahm, das Versprechen gegeben. Rache an Breuken zu nehmen." Diese Zeugnisse stimmen barin überein, daß seine

Aufgabe ihm von der Hofburg gesetzt wurde, so daß er nur der Bollstrecker des Willens des Kaisers war. Daraus folgte auch, daß er sich nur so lange im Amte halten konnte, als die Hoffnung auf Vergeltung an Preußen bestand. Dann war seine Uhr abgelaufen<sup>1</sup>).

#### Gründe für den Ausgleich mit Ungarn

Nach dem Ariege von 1866 war Franz Josef I. von Empfindungen beseelt wie Kaiserin Maria Theresia nach dem Berluste Schlesiens. Sie aber konnte den herben Schlag nie verwinden, während Franz Josef, kühler geartet, sich mit den Jahren in die neue Lage schickte und zulett mit der norddeutschen Macht völlig aussöhnte. Dem leidenschaftlichen Fühlen der stolzen Herrscherin wäre dies unmöglich gewesen; Franz Josef dagegen überwand, da das Wohl seines Reiches Entsagung forderte. seine Abneigung und blieb dem neuen Bunde bis an sein Lebensende treu. Bis 1871 jedoch lebte und webte er in dem Gedanken der Vergeltung an Preußen, so zwar, daß nicht bloß seine äußere. sondern auch seine innere Politik unter diesem Zeichen stand. Je nachdem der Kaiser annahm, die Magharen oder die Deutschen oder die Slawen würden sich williger gegen die preußische Vorherrschaft in Deutschland aufbieten lassen, zog er zwischen 1866 und 1871 die einen oder die anderen zur Regierung heran. Das war das Dauernde im Wechsel.

Nach den trüben Erfahrungen von 1866 sann der Kaiser zudem auf Mittel, um die Kräfte des Reiches neu zu beleben und dessen Bölker zu höherem geistigen Dasein zu erwecken. Zwei Dinge waren notwendig: das Einströmen modernen Geistes und die Bersöhnung mit Ungarn. Das Gerüst der militärischen, politischen und sinanziellen Berwaltung war an vielen Stellen schadhaft geworden, eine Auslösung der Stütbalken notwendig. Dann aber wollte sich die Regierung nicht länger durch die Opposition Ungarns lähmen lassen. Für den Ausgleich sprach auch der natürliche Wunsch des Kaisers, das politisch kräftigste

<sup>1)</sup> Die Außerungen Pfordtens und Orczys finden sich bei Eduard v. Wertheimer "Graf Julius Andrassh", I, S. 241 und 242.

feiner Bölter enge mit seinem Sause zu verbinden. Darin bestärkte ihn seine Gemahlin, die sich von dem freien und stolzen Besen der Magharen angezogen fühlte. Raiserin Elisabeth lebte des Glaubens, daß ihrem Gatten wie ihrem Sohne nur von einem unzufriedenen Ungarn ernste Gefahr im Innern erwachsen könne. Aus diesem Gefühle heraus formte sich ihr das zukünftige politische Bild der Monarchie, von ihrer feinen Sand sind darin manche Linien eingezeichnet. Sie mahnte zur Verföhnung selbst um den Preis ansehnlicher Opfer. Der Raiser, diese Stimmung teilend, entschloß sich zu größeren Augeständnissen. als bei zähem Beharren hätten gemacht werden muffen. war das Schickfal der Donaumonarchie, für die ungarische Opposition dagegen ein Glücksfall, daß Franz Josef den Ausgleich beschleunigte, um freie Sand gegen Preußen zu haben. Würden sich Habsburg und Hohenzollern früher zusammengefunden haben, so wären Österreich manche auf Rosten der Einheit des Reiches gebrachten Opfer erspart worden.

#### Audienz Deaks beim Kaiser

Erleichtert wurde dem Kaiser der Entschluß durch die Staats= flugheit des Führers der ungarischen Opposition. Deak wurde am 19. Juli, zwei Wochen nach der Schlacht bei Königgräß, nach Wien berufen und bestärkte den Herrscher in der Absicht. bald mit Preußen Frieden zu schließen und sich dann mit Ungarn zu vergleichen. Auf die Frage, was Ungarn jetzt verlange, erwiderte Deak: dasselbe und nicht mehr als vor der Schlacht bei Königgräß. Die Antwort klang ebenso edelmütig, wie sie politisch wohlerwogen war; hatte doch Deak vordem nach dem Hochziele gestrebt, und eben dieses Höchste vermeinte er jest auch durchsetzen zu können. Es zeigte sich, daß der Raiser erwog. ob der ungarischen Parlamentsmehrheit nicht ein Ministerium zu entnehmen wäre; er fragte Deak, ob er an dessen Spite zu treten bereit sei. Selbstlos lehnte dieser ab und empfahl den Grafen Julius Andrassh, den er auch sonst den providentiellen ungarischen Staatsmann nannte. Der Raifer, noch tief bekummert über die Niederlage seines Heeres, richtete sich an der festen Zusage Deaks

auf, das ungarische Bolk werde treu zu ihm stehen; er rechnete es ihm hoch an, daß er, obwohl augenblicklich der Sieger, maßvoll und ehrerbietig gesprochen hatte.

Indessen zeigten sich, sobald in nähere Unterhandlungen eingegangen wurde, noch große Schwierigkeiten. Der ungarische Reichstag hatte im März 1866 eine große Kommission von 67 Mitgliedern eingesett, um die Bedingungen des Ausgleichs zu beraten, und diese Körperschaft betraute mit der Ausarbeitung des Entwurfes einen engeren Ausschuß von 15 Abgeordneten. Mus dessen Schoke ging ein Entwurf hervor, der das eigentliche Lebenswerk Deaks zu nennen ist. Hier waren die Ergebnisse seines Nachdenkens über das Verhältnis Ungarns zu Österreich niedergelegt, und diese "gewaltige Urkunde", wie sie von seinen Bewunderern genannt wurde, war am 25. Juni 1866 von dem Fünfzehner = Ausschusse mit großer Mehrheit angenommen worden. Sie war das Hohelied des Dualismus: vorgreifend sei bemerkt, daß diese Atte die Grundlage des XII. Gesetzartikels vom Jahre 1867 geworden ist, des Fundamentalgesetzes der österreichisch-ungarischen Reichsverfassung. Es bestehen aber zwischen dem Entwurfe Deaks und dem Gesetze selbst bemerkendwerte Unterschiede, eben die, über welche die Minister des Raisers und die ungarischen Parteiführer nach der Schlacht von Königgräß erst monatelang verhandeln mußten, bevor sie sich Ursprünglich forderten Deak und seine Freunde die unveränderte Annahme der Fünfzehner-Borlage. Noch mehr: sie verlangten die sofortige Einsetzung eines parlamentarischen Ministeriums in Ungarn, indem sie angaben, nur unter dieser Bedingung dafür einstehen zu können, daß die Mehrheit des Reichstages auf die vollständige Unabhängigkeit des Landes verzichten und den von Deak festgelegten Grundsätzen beitreten werde. Dies der Standpunkt Andrassys, als er im August 1866 in Wien mit den öfterreichischen Ministern verhandelte. glaubte, jest werde sich das Eisen nach dem Wunsche seiner Freunde formen lassen, denn noch stand das preußische Heer in Böhmen. Indessen eröffnete ihm Ministerpräsident Belcredi und der aus Rom berufene Botschafter Sübner, daß der Kaiser zwar willens sei, die Regierung Ungarns einem besonderen

Ministerium zu übertragen, jedoch erft, wenn an der Fünfzehner-Alte die notwendigen Anderungen vorgenommen seien. Darunter befand sich die unbedingte Anerkennung der militärischen Kommandogewalt des Monarchen sowie die Zusage, daß Ungarn in die gemeinsame Behandlung der Staatsschuld, des Zollwesens, der indirekten Steuern und Monopole willige. War doch über diese Angelegenheiten 1848 der Zwist ausgebrochen, der zur Revolution und zum Abfall Ungarns führte. Darauf erwiderte Andraffy, daß schon der Fünfzehner-Entwurf die notwendigen Bürgschaften biete; der Raiser moge Ungarn vertrauen, dann werde das Land unter einem nationalen Ministerium den Bedürfnissen des Reiches vollauf Rechnung tragen. Auf mehr wollten er und Deak sich nicht einlassen. Indessen erhielt er die endaultige Antwort: zuerst die Revision der Fünfzehner-Akte, dann erst ein nationales Ministerium. So kamen die Unterhandlungen ins Stocken.

#### Die Januar-Konferenz 1867

Kurze Zeit darauf trat Beuft ins Ministerium. Im Sinn und Auftrage des Raifers betrieb er den Ausaleich mit ausnehmendem Gifer. Er wirkte mit dem Argument, daß Ofterreich erst nach der Befriedigung Ungarns bündnisfähig sein werde. Indessen mußte er, da er in den verwickelten staatsrechtlichen und finanziellen Fragen ein Neuling war, die Einzelarbeiten dem Ministerpräsidenten Belcredi und seinen Rollegen überlassen. Diese hatten durch ihr fühles Berfagen immerhin erreicht, daß Deat und Andraffy jest in der Form einlenkten und erklärten, sich in Unterhandlungen über den Inhalt der Ausgleichsgesetze einlassen zu wollen. In der Hauptsache zwar blieben sie fest, aber sie wollten hören und erwägen, was man in Wien im einzelnen verlangte. In der Alte des Fünfzehner-Ausschusses war von den Ungarn als klugen Geschäftsleuten einiges aufgeschlagen worden, so daß ein gewisser Nachlaß gewährt werden konnte. Somit legte bas öfterreichische Ministerium seine Einwendungen und Forderungen in einer Staatsschrift nieder, welche sich in der Hauptsache auf den Boden des von Deak entwickelten ungarischen Staatsrechtes stellte, was also den Sieg Ungarns

bebeutete; dech waren die Herrscherrechte des Kaisers und der wirtschastliche Zusammenhang der zwei Teile der Monarchie hestimmter hervorgehoben. Diese Denkschrift übergab der ungarische Kanzler dem Erasen Andrassh, dem bedeutet wurde, das Gebotene sei anzunehmen oder die Sache wäre fallen zu lassen. Die ungarischen Parteisührer hatten diese Sprache schon oft gehört und rechneten darauf, auch dies sei nicht das letzte Wort der Hosburg. So kam es zu entscheidenden Konserenzen, die zwischen dem 9. und 13. Januar 1867 im Ministerium des Außern zu Wien stattsanden. Bevollmächtigte des Kaisers waren neben Belcredi und Beust auch die zwei Ungarn des kaiserlichen Ministeriums, Majlath und Sennhen, während sür den ungarischen Keichstag Graf Andrassh, Baron Eötvös und Graf Lonhah das Wort führten.

Die Einigung gelang. Die Verhandlung ging in der Art vor sich, daß der Fünszehner-Entwurf zugrunde gelegt ward und Punkt für Punkt die Vorschläge der österreichischen Minister besprochen wurden. Das Werk Deaks ging aus dieser letzten Feuerprobe im ganzen unversehrt hervor. Was daran anders gesormt wurde, sollte noch, wie die ungarischen Unterhändler sich vorbehielten, Deak zur Prüsung vorgelegt werden.

Bur richtigen Beurteilung des Ausgleichwerkes genügt jedoch nicht die Kenntnis, wie der XII. Gesetzartikel vom Jahre 1867 entstanden ist. Denn es mußten nicht bloß die gemeinsamen Angelegenheiten geregelt werden, was durch jenen Gesetzartikel geschah; es war auch sonst die dem Kaiser Ferdinand 1848 abgerungene Verfassung zu ändern, da durch ihre Bestimmungen die königliche Gewalt zum Kinderspott geworden war. Auch auf diese Revision legte die Krone wert. Indessen erklärte der Raiser: er begnüge sich zunächst mit der Einigung über die gemeinsamen Angelegenheiten; habe sie stattgefunden, so könne die innere Regierung Ungarns einem nationalen Ministerium übertragen werden, deffen Aufgabe die Durchsicht der revolutionären Gesetze sein werde. In welcher Art dies geschehen solle, darüber handelte eine zweite Staatsschrift ber Sofburg. wurde versichert, daß, sobald beren Inhalt von Deak und Andrassh gebilligt worden wäre, der Ernennung Andrasshs zum

Ministerpräsidenten nichts im Wege stehe. Vertrauen wurde mit Vertrauen erwidert<sup>1</sup>).

### Die zwei strittigen Kauptfragen

So gelang, insoferne geschriebene Gesetze dem nie raftenden Leben die Bahn vorzuschreiben vermögen, die Lösung der zwei Hauptprobleme der ungarischen Politik. Es handelte sich einerseits um die Abgrenzung der Rechte des Königs von denen des Reichstages, sodann um die Ofterreich und Ungarn gemeinsamen Angelegenheiten. Über diese zwei Gebiete hatten der König und der ungarische Abel während der letten Jahrhunderte oft miteinander gehadert, doch sich immer wieder vertragen, da die Einigung in Beider Vorteil lag. Der Adel konnte die Regierung bes Landes gegen die von unten aufstrebenden Schichten der Gesellschaft nur behaupten, wenn er durch die königliche Gewalt gedeckt war; und dem König lag viel baran, eine Österreich und Ungarn umspannende Zentralgewalt aufzurichten. Dies war notwendig, da das Donaureich sich militärisch sonst nicht gegen seine Feinde behaupten konnte. Großmacht oder Zerfall es gab für die Monarchie kein Drittes. Diese Notwendigkeit beherrschte das öffentliche Leben Ungarns.

Im Jahre 1867 wurde die Einigung in der Weise erzielt, daß auf den zwei strittigen Gebieten eine Art Austausch stattsand. Majestätsrechte hier, gemeinsame Angelegenheiten dort: Zug um Zug ging der Ausgleich vor sich. Nun legten die Minister des Kaisers das größte Gewicht auf dessen Machtbesugnisse, während sie sich in Reichssachen den staatsrechtlichen Ansprüchen Angarns anbequemten. Da sie in letzterem Belang das Programm Deaks einsach übernahmen, so machte das ungarische Parlament seinerseits keine Schwierigkeiten, aus den revolutionären Gesehen das Anstößige zu streichen. Dadurch kam der

<sup>1)</sup> Die zwei Denkschriften der kaiserlichen Regierung sind mitgeteilt in dem Werke Konyis "Deak Ferencz beszédei" (Neden Franz Deaks), Bd. 4, S. 163—169 und S. 310—314, die erstere in ungarischer, die zweite in deutscher Sprache. Das Werk Konyis ist durch die zahlreichen darin abgedrucken Dotumente die Hauptquelle für die Geschichte des Ausgleiches.

Reichsgedante zu Schaden, der königlich en Bewalt aber wurden größere Einbußen erspart. Allerdings lassen sich diese zwei Gebiete des öffentlichen Rechtes nicht völlig sondern, sie fließen vielfach ineinander, ohne jedoch gang ineinander aufzugehen. Zum Verständnisse mögen zwei Beispiele dienen. Das eine ist die militärische Kommandogewalt des Raifers und Königs: offenbar tam ber straffe Oberbefehl des Herrschers auch der Reichseinheit zu gute. Anders stünde es mit einem fräftigen Zentralparlament, wenn ein solches wie 1849 und 1861 wieder in Frage stünde. Eine derartige Einrichtung würde dem Einheitsgedanken dienen, aber der Krone wäre sie nicht erwünscht, weshalb sie auch nach 1866 davon Abstand nahm. Sausmacht und Reichsgewalt gingen in der Donaumonarchie gewöhnlich Hand in Hand, ohne daß sie zusammengeworfen werden dürfen. Man muß die zwei Faktoren auseinanderhalten, um die 1867 gewählte Lösung zu verstehen. Nur so gewinnt man auch Einblick in die vielverschlungene Geschichte Ofterreich-Ungarns während der dem Ausgleiche folgenden Zeit.

#### Die Rechte des Königs

Faßt man alle einschlägigen Bestimmungen zusammen, den XII. Gesehartikel von 1867 wie die Revision der revolutionären Gesehe, weiter die späteren Bereindarungen zwischen den Barlamenten der zwei Staaten, so kam es zu folgender Macht-verteilung in Ungarn. Mit den Rechten des Königs sei besgonnen.

Dem Kaiser und König blieb, was auch vor 1848 Gesetz gewesen war, die Verfügung über die bewassnete Macht und die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Zwar behielt der Reichstag — gleichfalls nach der alten Versassung — die jährliche Bewilligung der Rekruten wie die Gesetzgebung über die Wehrpslicht. Das waren gewichtige Vesugnisse, aber die alsdann gesormte Armee hatte ausschließlich dem Herrscher zu gehorchen. Der XII. Gesetzartikel von 1867 bestimmt ausdrücklich, daß der Monarch "in der einheitlichen Leitung, Führung und Organi-

sation des Heeres" unbeschränkt ist. Ein königliches Heer also, nicht ein Parlamentsheer. Wirklich haben sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts politisch-parlamentarische Einwirkungen auf die Armee nicht geltend machen können. Als 1905 über die Kommandogewalt des Königs ein Verfassungsstreit anhob, besaß der Kaiser auch an den ungarischen Truppen sesten Kückhalt. An diesem Damm zerstäubte die zum Weltkrieg die parlamentarische Sturmslut.

Ebenso wurde die Führung der auswärtigen Angelegenheiten burch den Ausgleich nicht berührt. Gie werden von dem gemeinsamen Minister bes Außeren besorgt, der sich nach den Weisungen des Herrschers richtet. Wohl besitzt der ungarische wie der österreichische Ministerpräsident das Recht, auf die äußere Politik den gebührenden Einfluß geltend zu machen, der je nach der Persönlichkeit des Würdenträgers größer oder geringer ift. Indessen steht die Entscheidung dem Raiser zu. Außer den Ministern für das Außere und für das Kriegswesen gibt es noch einen gemeinsamen Minister, den für die Finanzen. Diese drei hohen Beamten erscheinen weder in der öfterreichischen noch in der ungarischen Volksvertretung, sondern bloß in den Delegationen, also den Ausschüffen der zwei Parlamente. Sie sind dadurch dem parlamentarischen Getriebe fast ganz entruckt und bleiben im Amte, auch wenn hüben oder drüben der Leitha ein Kabinettswechsel eintritt. Alle diese Umstände wirken zusammen, um die Machtstellung des Königs zu sichern.

#### Die Verfügung über die Armee

Das war die 1867 vereinbarte Ordnung der Dinge. Es wäre aber irrig anzunehmen, daß dies Alles ganz so in der "gewaltigen Urfunde" vorgesehen worden sei, die der Fünfzehner-Ausschuß des ungarischen Reichstags auf Vorschlag Deaks angenommen hatte. In Bezug auf das Heerwesen war das nicht der Fall. Es sei nachdrücklich hervorgehoben, daß erst die Januarkonferenzen von 1867 darüber Klarheit brachten. Angesichts der hohen Wichtigkeit der Sache muß ins

einzelne eingegangen werden<sup>1</sup>). Der maßgebende Paragraph 11 hätte nach dem Beschlusse des Fünfzehner-Ausschusses lauten sollen:

"Indem die in den Kreis des Kriegswesens gehörenden verfassungsmäßigen Herrschterechte
Seiner Majestät unversehrt ausrecht bleiben, wird das,
was sich auf die einheitliche Leitung, Führung und innere
Organisation des ganzen Heeres und so auch des ungarischen Heeres bezieht, als unter gemeinsame Verfügung gehörend betrachtet."

Gegen diesen Vorschlag erhoben die österreichischen Minister brei Einwendungen: 1. Es geht aus dem Ausdruck "gemeinsame Berfügung" nicht hervor, daß die oberste Kommandogewalt dem Raiser zustehe. Es ließe sich in der Tat denken, daß darunter die Verfügung durch die Delegationen zu verstehen wäre. 2. Der Ausdruck "ungarisches Heer" für die ungarischen Regimenter der gemeinsamen Armee sei anstößig, rufe die Borstellung einer Zweiteilung der kaiserlichen Armee hervor. 3. Unversehrte verfassungsmäßige Aufrechterhaltung der Herrscherrechte — was wolle das besagen? Wo sind diese Rechte verzeichnet? In dieser Unklarheit lag eine Gefahr. "Berfassungsmäßig" waren nach der Rechtsanschauung Deaks und Andrassys auch die Gesete von 1848. Nach diesen aber war der Monarch in seiner Kommandogewalt sehr beengt. Er durfte die ungarischen Truppen außerhalb der Grenzen ihres Vaterlandes nur verwenden, wenn einer der verantwortlichen ungarischen Minister seine Gegenzeichnung gab; und an diese Unterschrift war der Herrscher auch bei der Ernennung für militärische Stellen gebun-

<sup>1)</sup> Über diese Vorgänge stellt das Buch von Jwan Holger "Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn" (Leipzig 1911) das disher veröffentlichte Material vollständig zusammen. Die Arbeit ist ein fortlaufender, sedes Wort des ungarischen Ausgleichsgesehes erklärender Kommentar. — Biel Ausklärung sindet sich auch in den Arbeiten Schund Bernapiks, sowohl in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe der "Österreichischen Versassungsgesehe" (2. Ausl., Wien 1911), wie in seinen zwei Abhandlungen in der "Österreichischen Beitschrift für öffentliches Recht", 2. Jahrgang, Heft 2, dann Heft 5 und 6.

den. So im Paragraph 8 des III. Gesetzartikels vom Jahre 1848. Auf derartige beschränkte Herrscherrechte konnte sich die Krone nicht einlassen.

Das Verlangen der kaiserlichen Minister ging also bahin, daß die Führung, Leitung und Organisation dem Kaiser unbedingt zugesprochen werde,

daß im Gesetze zu sagen sei, dieses Recht des Herrschers gehöre zu dessen versassungsmäßigen Rechten,

endlich daß der Ausdruck "Ungarisches Heer" entfalle.

Die zwei ersten Forderungen wurden von den Anwälten der Krone ohne Einschränkung durchgesetzt, was sie mit Recht als großen Erfolg betrachteten. In bezug auf den dritten Punkt einigte man sich auf eine Mittellinie. Die Worte "Ungarisches Heer" blieben stehen, wurden aber dadurch abgeschwächt, daß hinzugesügt wurde: "als ergänzender Bestandteil des gesamten Heeres".

Daß die kaiserlichen Minister im letzteren Punkte nachgaben, ist um so erstaunlicher, als die von ihnen beaustandeten Worte gegen die ursprüngliche Absicht Deaks in die Fünszehner-Vorlage Ausnahme gefunden hatten. Sie waren im Ausschusse von den Anhängern der Zerschlagung des gemeinsamen Heeres vorgeschlagen worden, weil die Worte auch in den älteren ungarischen Gesehen von 1715 bis 1862 — seitdem freilich nicht mehr — vorstamen. Dagegen erhob Deak zuerst Einwendungen und sagte: "Was ist das, das ungarische Heer? Ein solches hat es nie gegeben, weder im Gesehe, noch in der Praxis. Bloß von ungarischen Regimentern war die Rede." Er wolle kein abgesondertes Heer vorschlagen. "Im Heere ist Einheit notwendig" und auf den Zwischenrus: "Sie ist nicht notwendig!" antwortete er: "Das wäre Personalunion! Sprechen wir das aus und der Fluch wird auf uns fallen. Daran soll die Unterhandlung nicht scheitern."

Da Deak jedoch immer bemüht war, der national-magharischen Auffassung Rechnung zu tragen, gab er der Minderheit des Ausschusses nach und willigte in die Ausnahme jenes Ausdruckes in den Entwurf. Indessen betrachteten er und noch mehr Anstrassen dies wie manches andere im Fünfzehner-Entwurfe als Gegenstand des Tausches für die in Wien zu pslegenden Bers

handlungen; noch am 2. September 1866 stellte er im Gespräche mit den österreichischen Ministern die Weglassung der gefährlichen Worte in Aussicht. Es gehört zu den schweren, von Belcredi und Beust gemachten Fehlern, daß sie trop dieses Sachverhaltes nicht auf der Streichung der Worte bestanden, sondern sich auf einen schlechten Vergleich einließen; vergebens hatte Kriegsminister John seine warnende Stimme erhoben. Der schließlich mit den ungarischen Unterhändlern vereinbarte Wortlaut ist unklar und erwies sich als verderblich. Er hat wie die ganze verworrene Fassung des Paragraphen 11 Anlaß zu unendlichem Wortstreit gegeben<sup>1</sup>).

Paragraph 11 erhielt also in deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut:

"Infolge der verfassungsmäßigen Herrscherrechte Sr. Majestät in betreff des Kriegswesens wird alles dasjenige, was auf die einheitliche Leitung, Führung und innere Organisation der gesamten Urmee und sonst auch des ungarischen Heeres als eines ergänzenden Teiles der gesamten Urmee bezug hat, als der Verfügung Sr. Majestät zustehend anerkannt."

Die ganze Fassung hat etwas Gequältes, so daß der Paragraph völlig nur bei Kenntnis der ganzen Vorgeschichte verständlich ist. In der Hauptsache wurde also vereinbart: der Kaiser und König versügt unbeschränkt auch über die ungarischen Truppen und eine Gegenzeichnung seiner Ernennungen sindet sellst bei der Honvedarmee nicht statt, weder durch den gemeinsamen Kriegsminister, noch durch einen der ungarischen Minister. Indem die Führer der ungarischen Opposition in diesem Hauptpunkte nachgaben, war das eigentliche Ausgleichshindernis aus dem Wege geräumt.

Das Ausgleichsgesetz enthält keine ausdrückliche Bestimmung über die Landwehr (die Honveds), weil dieser Teil der bewasseneten Macht nicht zu den gemeinsamen Angelegenheiten gehört. In den Januarkonserenzen wurde, so scheint es, nicht bestritten,

<sup>1)</sup> All dies geht aus den Reben und Dokumenten hervor, die bei Konyi abgedruckt sind, aus denen Zolger, S. 111—116, das Wesentliche heraushebt.

baß die Honvedarmee ein ungarischer Organismus sei, indessen stellten die kaiserlichen Minister vor, daß es praktisch wäre, deren Berwaltung dem gemeinsamen Kriegsministerium anzuvertrauen, innerhalb dessen es eine besondere Abteilung für die österreichische und die ungarische Landwehr geben könnte. Auch damit war Andrassh mit den zwei andren Wortsührern Ungarns einverstanden. Deak jedoch erhob Ginspruch. In den übrigen Punkten gab er, wenn auch widerstrebend, nach, in dieser Hieß er sich nicht überzeugen, und die beiden Staaten der Monarchie erhielten außer dem gemeinsamen Kriegsministerium je ein Ministerium sür Landesverteidigung.

Aber wohlgemerkt: durch die gesonderte Verwaltung der ungarischen Landwehr wird der Kommandogewalt des Herrschers kein Eintrag getan. Er verfügt über die Honvedtruppen in demselben Umfange wie über das gemeinsame Heer.

#### Sonstige Revision der 1848er Gesetze

So viel über die Organisation der Armee. Der Ausgleich von 1867 trug aber auch anderen Wünschen der Arone Rechnung. Gewisse ihr abträgliche Bestimmungen wurden aus den 1848er Gesehen ausgemerzt. Die ungarische Parlamentsmehrheit gab zu, daß der Reichstag von 1848 zu weit gegangen war. Hatte Deak doch über die Vorgänge während der Revolution noch in jenem Jahre das Urteil gefällt: "Man könnte glauben, daß die bisherigen Ereignisse meiner Überzeugung und meinen Wünschen gemäß geschehen sind; mit einem betrunkenen Menschen aber kann man nicht sprechen, und der Reichstag ist betrunken."

Am anstößigsten war dasjenige, was in der 1848er Verfassung über die Rechte des Palatins, des Stellvertreters des Königs, gesagt ist. Wenn der König nicht selbst im Lande weilte, war dem Palatin "die vollziehende Gewalt mit voller Gewalt" übertragen. Das ging so weit, daß in Abwesenheit des Königs nicht dieser, sondern sein Stellvertreter den Ministerpräsidenten zu ernennen hatte. Diese Seltsamkeit des ungarischen Staatsrechtes entsiel, indem fortan kein Palatin wieder eingesetzt wurde. Außerdem war im III. Gesepartikel der 1848er

Berfassung bestimmt, daß der vom König oder vom Balatin ernannte Ministerpräsident die anderen Mitglieder des ungarischen Ministeriums "zur Bestätigung" in Borschlag bringt. Auch das wurde abgeschafft und das königliche Recht auf Besekung aller Ministerposten voll anerkannt. Endlich verzichtete das ungarische Parlament auf jenen gefährlichen Paragraphen ber 1848er Gesetze, an dem sich wie an einer Rakete die große Rebellion entzündet hatte. Danach durfte der König den Reichstag weder vertagen noch auflösen, bevor dieser über das nächst= jährige Budget Beschluß gefaßt hatte. Run hatte Raiser Ferdinand am 3. Oktober 1848 den Reichstag aufgelöst, worauf dieser mit Berufung auf jene Gesetesstelle seine Situngen trotig fortsette und alle Macht an sich rift. Im Jahre 1867 wurde dem König das ihm 1848 entzogene Recht in der Hauptsache zurückgegeben. — So wurde das Verhältnis der zwei Gewalten geordnet.

#### Parlaments- und Adelsregierung in Ungarn

Das Wesen der ungarischen Versassung besteht darin, daß in den gemeinsamen Angelegenheiten der König, in der inneren Regierung des Landes dagegen das Parlament das Übergewicht besitzt. Wie dort die Macht des Königs jede andere überschattet, so hier die des Reichstags. Das Recht der Gesetzgebung ist nach dem Vortlaute der Versassung in allem und jedem zwischen dem König und den beiden Häusern des Parlaments gleich verteilt; indessen liegt der Schwerpunkt der in neren Regierung im parlamentarischen Ministerium, in der Volksvertretung und in der vom Adel besorgten Komitatsverwaltung. Der König ernennt die Minister und auf deren Vorschlag die Obergespäne, die Verwaltungschess der Komitate; sonst besitzt er keine Handebas zur Einwirkung auf die Administration. Der Reichstag ist das Herz Ungarns, von dem der Umlauf des stürmisch durch den Volkskörper kreisenden Blutes geregelt wird.

Spricht man von dem Wirkungskreise des Reichstags und der Komitate, so sind das nur Deckworte für die Macht des Adels. Denn in den Komitaten werden sämtliche Beamte — mit Ausenahme des Obergespans — gewählt und nicht ernannt, es hängt also alles von dem Wahlrecht ab, und dieses verbürgt bis auf den heutigen Tag den nur wenig begrenzten Einfluß des Adels.

Bis zum Jahre 1848 herrschte der Abel unumschränkt, da — von den nicht zahlreichen Städten abgesehen — ausschließlich seine Mitglieder das Wahlreicht und die Wahlsähigkeit für den Reichstag wie in den Komitaten besaßen. Der Abel war außersordentlich zahlreich, denn von den 14 Millionen Einwohnern, die Ungarn mit seinen Rebenländern 1848 besaß, waren über 600 000 adelig. Die Magnaten und die Gentry — letztere früher in Ungarn der Mittelstand genannt — bildeten das Rückgrat; die große Masse des Kleinadels bestand aus Bauern oder war vollsommen besitzlos. Es gab ganze Dörfer, in denen sich jedermann adeliger Hertunft rühmen durste. Diese Unterschichte wurde der Bundschuh-Adel genannt, da dessen Mitglieder sich den Luzus von Stieseln nicht gönnen konnten<sup>1</sup>).

Durch die Revolution wurde das Privileg des Adels absgeschafft, was aber in den Komitaten nur dem Namen, nicht der Sache nach erfolgt ist. Früher fand die Wahl der Beamten und der Reichstagsmitglieder in den großen Komitatsversammslungen statt, an denen oft Tausende von Adeligen teilnahmen: das war für die aufstrebenden Talente die große Schule der Beredsamkeit und der politischen Taktik. Die 1848 und später eingeführten Gesehe, welche in dem von 1886 den Schlußstein sanden, schafften das Wahlprivileg des Abels ab; auch wurde der Schwerpunkt der Verwaltung aus den Komitatsversammlungen in den Komitatsausschuß verlegt. Dieser wird zur hälfte von den Zen such wurde der von den Zen such wähler verlogt. Dieser wird zur hälfte von den Zen such warde der von den Zen such warde der von den Zen such warde der von den Zen such wähler verlegt. Dieser wird zur hälft e besteht er aus den Hontstausschuße verlogt verlor jedoch, wenn er Viristimme zukommt. Kein Adeliger verlor jedoch, wenn er

<sup>1)</sup> Es gehörte zu den Privilegien des Adels, daß seine Angehörigen bei Bolkszählungen nicht mitgezählt werden dursten. Daher beruhen die statistischen Angaden auf Schähungen und Berechnungen, so auch die bei A. Fenhes "Ungarn im Bormärz" (Leipzig 1851), S. 63, der zu der Ziffer von 617 521 Adeligen unter 14 Millionen Einwohnern für die Zeit vor 1848 gelangt. Ungefähr dasselbe Berhältnis der Adeligen zu den Richtadeligen geht aus den Zifsern bei Martin v. Schwartner "Statistik des Königreichs Ungarn" (Ofen 1809, 2. Auss.), S. 110, 111 hervor.

auch gar feine Steuer zahlte, sein Wahlrecht; es ging aber nicht mehr auf seine Kinder über, wenn sie besitzlos waren. Beränderung bestand also darin, daß der sehr zahlreiche Kleinadel seine politische Bedeutung einbüßte. Dagegen waren der Groß- und der Mitteladel von jett ab die Träger der Verwaltung; denn in dem 1867 vorwiegend agrarischen Ungarn stellten fast nur diese zwei Alassen die Höchstbesteuerten. Rosten des Aleinadels, also eines immerhin demokratischen Elements, stiegen die Magnaten und die Gentry empor. Ihnen schloß sich das bewegliche Kapital an, dessen Wachstum dem öffentlichen Leben Ungarns den plutokratischen Stempel aufprägte: daher auch die von den wohlhabenden Juden gespielte Rolle. Somit regieren in Ungarn jest 5000 bis 6000 Familien. Daran wird nicht viel durch die Tatsache geändert, daß bei der Bahl in das Abgeordnetenhaus — anders als in den Komitaten - alle Zenfuswähler gleichberechtigt find. Denn die von der Oligarchie bestellten Komitatsbeamten legen die Wählerlisten an, leiten die Wahl: Umtriebe und Bestechungen tun das übrige, um das Durchdringen eines demokratischen Bewerbers unendlich zu erschweren. Ganz rücksichtsloß aber wird der Widerspruch der nichtmagharischen Nationalitäten niedergehalten: infolgebessen besteht nur ein kleiner Bruchteil des Abgeordnetenhauses aus Söhnen der übrigen Nationalitäten, obwohl diese mehr als die Sälfte der Einwohner des Landes in sich schließen. aegen gewähren die nach unten fest zusammenhaltenden Adelsfraktionen einander bis zu einem gewissen Grade freies Spiel, da sich die ganze Gesellschaftsklasse solidarisch fühlt. Der Reichs= tag ist seinem Wesen nach die Vertretung und zugleich das stärkste Machtmittel der herrschenden magyarischen Oberschichte1).

Von der sicheren Burg der Komitatsverwaltung greift die Adelsherrschaft auch auf die Städte und Dorfgemeinden über. Wohl besteht lokale Selbstverwaltung, aber nur in engen, durch das Gesetz von 1886 gezogenen Grenzen. Danach sind in allen Gemeinden (Budapest und Fiume machen eine Ausnahme) die Vertretungskörper zur Hälfte aus den höchstbesteuerten In-

<sup>1)</sup> Daran hat sich auch durch die Wahlreform von 1917 nichts Wesentliches geändert.

wöhnern (gleichfalls mit Virilstimmen), zur Hälfte aus gewählten Mitgliedern zusammengesett. Daraus würde folgen, daß in den Städten dem Großbürgertum der maßgebende Einfluß gesichert ist. Indessen liegt die Verwaltung vorwiegend beim Magistrat oder in den Dörsern beim Vorstand; die Veamten aber, Bürgermeister, Magistratsräte, Notäre, Buchhalter und so fort, werden von der Gemeindevertretung nicht frei gewählt. Diese ist vielmehr an den Dreiervorschlag gebunden, der von den Komitatsbehörden (Vizegespan und Oberstuhlrichter) gemacht wird. So ist unter dem täuschenden Anschein der Gemeindeautonomie das ganze Land bis zum kleinsten Dorse hinab von aristotratischem Einsluß übersponnen. Er erstreckt sich bis zum letzen Gemeindeschreiber, dem sogenannten Dorsnotär<sup>1</sup>).

Ru Amtern, Chrenftellen, zu Staats- und Gemeindelieferungen kann nur gelangen, wer sich der herrschenden Schichte zugesellt oder ihr dient. Diese ist politisch klug und weitherzig, sie versteht es, Männer von Chrgeiz und beachtenswerter Begabung, wenn sie auch den unteren Schichten oder einer fremden Nationalität entstammen, an sich zu ziehen. So kommt die aufsteigende Klassenbewegung der Adelsherrschaft zu gute, so baut sich die magnarische Gesellschaft auf, geeint durch Standes- und wirtschaftliche Interessen. Der ungarische Abel, geschult durch die vielhundertjährige Herrschaftsübung, hat sich auch nach der Zeit Deaks und Andrassys auf der früheren politischen Sohe erhalten. Aus seinen Reihen ging eine auffallend große Zahl von politischen Talenten hervor, welche, von Liebe zum Baterlande beseelt, diesem große Dienste geleistet haben, gleich= zeitig aber darauf ausgingen, ihre Alasse und ihre Nationalität zur Geltung zu bringen. Leitstern ift immer die Berrschaft der magnarischen Rasse über die anderen Volksstämme.

Der Sinn des Ausgleiches von 1867 ist also die Teilung der Macht zwischen Krone und Abel, so daß dem König die Berstügung über das Heer und die auswärtigen Angelegenheiten zusteht, wosür dem grundbesitzenden Abel die innere Berwaltung

<sup>1)</sup> Das Obige nach bem Buche von Rubolf Springer (eigentlich Dr. Karl Renner) "Grundlagen und Entwicklungsziele der öfterreichisch-ungarischen Monarchie" (Wien und Leipzig 1906), S. 75—87.

und die ökonomische Ausnützung der Hilfsquellen des Landes überlassen wurde. Die zwei vertragschließenden Teile sind dabei gut gefahren, zu Schaden aber kam die Reichseinheit, auf deren Kosten der Ausgleich geschlossen wurde.

#### Die Delegationen

Beim Ausgleich von 1867 ging das kaiserliche Ministerium von der Ansicht aus, daß alles, was der Macht der Krone zu gute käme, auch der Einheit des Keiches fromme. Dagegen setzte die Regierung sich nicht für ein Zentralparlament ein, einerseits weil die ungarische Keichstagsmehrheit unter keinen Umständen eingewilligt hätte, dann aber auch, weil Ministerpräsident Belcredi dem Walten einer gemeinsamen Volksvertretung sonderlichen Wert nicht beimaß. Es wurde also ausgemacht, daß die Gesetzt nicht beimaß. Es wurde also ausgemacht, daß die Gesetzt gebung auch über die gemeinsamen Angelegenheiten nicht durch ein Zentralorgan, sondern vom österreichischen Keichszate und vom ungarischen Keichstage gesondert zu besorgen sei. Nur für die Bewilligung des gemeinsamen Budget st wurde ein Organ geschaffen, die von den zwei Parlamenten zu wählenzden Delegationen.

Jede dieser Körperschaften besteht aus 60 Mitgliedern, immer 40 aus der Volksvertretung, 20 aus dem Oberhause gewählt. Sie beraten und beschließen gesondert; nur wenn sie sich über eine Zisser des Staatshaushaltes nicht einigen können, treten sie zusammen und stimmen, ohne jedoch eine gemeinsame Beratung pslegen zu dürsen, als einheitlicher Körper ab. Dieses stumme Zentralparlament — stumm, weil die Ungarn behuss Wahrung ihrer staatlichen Selbständigkeit die gemeinsame Beratung ablehnten — war ein Einfall des Grasen Andrassh. Er wollte das Bedürsnis geordneter Budgetierung mit den nationalen Vorurteilen seiner Landsleute in Einklang bringen: auf einem Spazierritt kam ihm der gloriose Gedanke einer bloßen Abstimmungsmaschine.

Die Blutleere des Delegationskörpers brachte einen eigentümlichen, ursprünglich nicht beabsichtigten Borteil. Die gemeinsamen Minister erscheinen nicht in den Parlamenten, bloß

in den genannten Ausschüffen und vertreten hier ihre Politik. Da die Delegationen nur durch wenige Wochen im Jahre tagen, da jede von ihnen zu einem Drittel aus Mitaliedern des Oberhauses besteht, so führen die gemeinsamen Minister ein verhältnismäßig ruhiges Dafein. Selten, daß sich ein Ungewitter über fie entlädt. Das ist jedoch nebensächlich. Bon Wichtigkeit aber ift, daß die gemeinsamen Minister in beiden Staaten der Monarchie dem Barteitreiben fast ganz entrückt sind. Die Wellen der Erregung muffen sehr hoch geben, um auch sie zu ergreifen. Die gemeinsamen Minister haben mit ihren Amtsgenossen in den Vereinigten Staaten die Ahnlichkeit, daß beide nicht im Parlament erscheinen. Auch in der Union setzt das Staatsoberhaupt die Minister, die bloß seine Gehilfen und bloß ihm verantwortlich sind, nach eigenem Ermessen ein und ab. Auch in den Bereinigten Staaten kommt es der Verwaltung zu gute, daß sie von dem Wechsel der Parlamentsmehrheiten nicht berührt wird.

#### Parität der zwei Staaten der Monarchie

Bu den großen Errungenschaften Ungarns gehört die durch den Ausgleich festgesetzte Gleichwertigkeit der zwei Staaten der Monarchie. Österreich und Ungarn leisten zwar ungleich viel an Blut und Geld, aber bei der Bewilligung des gemeinsamen Budgets zählen ihre Stimmen gleich. Für die von den Delegationen bewilligten Ausgaben werden zunächst die Außenzölle der Monarchie verwendet. Da diese nicht entsernt ausreichen, wird der größte Teil der Summen von den beiden Staaten nach einem Schlüssel eingezahlt, der alle zehn Jahre sestgesetzt wird. Können sich die zu diesem Beruse gewählten Deputationen der zwei Parlamente nicht einigen, so wird die Duote vom Kaiser bestimmt. Diese Quote wurde 1867 nach dem Verhältnis 70:30 vereinbart, was damals den Steuerleistungen der zwei Staaten entsprach. Ungarn zahlte also 30 vom Hundert und erhielt 50 Prozent der Stimmen in den Delegationen.

Die Bevölkerungszahl der zwei Staaten verhielt sich 1867 wie 56 zu 44 und danach wurde auch die zur Armee ausgehobene Mannschaft ausgeteilt. Da aber Österreich 70 vom Hundert zu

ben Kosten der Armee beitrug, so zahlte es ein gutes Stück Geld für die Erhaltung auch der ungarischen Truppen. Die Rechnung ist sehr einfach: da Ungarn, wenn es die von ihm gestellten Mannschaften aus Eigenem erhalten müßte, nicht 30, sondern 44 Prozent zu bezahlen hätte, so ersparte es nach der 1867 sest-gesehren Quote sast ein Drittel an seinem Heeresbudget. Seither wurde die Militärgrenze mit 1 200 000 Einwohnern in Ungarn einverleibt, später, im Jahre 1907, die Quote nach dem Vershältnisse von 63,6 zu 36,4 sestgeseht.

#### Der wirtschaftliche Ausgleich

Die bisher besprochenen Einrichtungen müßten der gemeinsamen Sache nicht notwendigerweise zum Schaden gereichen. Man könnte sagen: sobald nur für die Verteidigung der Monarchie ausreichend gesorgt ist, geht es nicht an die Nieren, in welchem Verhältnis die Kosten hierfür aufgebracht werden. Es war für die westliche Reichshälfte schmerzlich, benachteiligt zu sein, die Regierung der Monarchie hätte aber darunter nicht unbedingt leiden müssen.

Der eigentliche Schaben des Ausgleichs liegt in den wirts fich aft lich en Abmachungen, vor allem darin, daß sie für eine kurze Frist, zehn Jahre, geschlossen wurden und insgesamt der Kündigung unterlagen. In der Formel: "Österreich-Ungarn eine Monarchie auf Kündigung" ist die Verderblichkeit dieser Organisation insosern übertrieben, als das Grundgeset, Gesetzartikel XII des Ausgleichs, ständige Geltung hat und nur mit Zustimmung des Monarchen abgeändert werden kann. Wohl aber unterliegt die Quote und, was viel bösartiger gewirkt hat, auch das Vollbündnis der zwei Staaten der Kündigung: und diese von Grund aus sehlerhaste Bestimmung war die Quelle unermeßlichen Streites, die Ursache des Sinkens des Ansehens der Monarchie im Auslande.

Beim Eintritt in die Januarkonferenz 1867 hatte die österreichische Regierung eine bessere Lösung im Auge. In dem vom Kaiser den ungarischen Unterhändlern übergebenen Borschlage war der Kreis der gemeinsamen Angelegenheiten ausgedehnt 1. auf die Handelspolitik, 2. auf indirekte Steuern und Monopole, 3. auf das Seerecht und die Grundprinzipien der Post- und Telegraphenverwaltung, 4. auf die sich über beide Staaten erstreckenden Eisenbahnlinien, 5. auf das Münzwesen und den Geldsuß. Über diese Gebiete sollte, genau wie über das Heerwesen, auf Grund vorher vereinbarter Gesetze verfügt werden, die Verwaltung halte gemeinsam zu sein. Bei einer solchen Ordnung der Dinge wäre ein gemeinsames Handelsministerium, serner die Ausgestaltung des Reichssinanzministeriums notwendig gewesen. Das zweite dieser Amter hätte außer über den Ertrag der Jölle auch über die indirekten Steuern und Monopole verfügt. Das Reich würde ausreichende eigene Einnahmen gehabt haben, nicht von den Beiträgen der zwei Staaten abhängig gewesen sein.

Diese Organisation wurde vom öfterreichischen Sandelsminister Freiherrn von Wüllerstorf vorgeschlagen, der, aus der Kriegsmarine hervorgegangen, klare Einsicht auch in Handelssachen besaß. Da geschah etwas, was bis heute nicht aufgehellt ift, da zwei nicht übereinstimmende Berichte vorliegen. Nach einer Mitteilung war vorgeschlagen worden, Wüllerstorf solle den Januarkonferenzen zugezogen werden, Belcredi aber vereitelte es. Er wollte rasch zum Ende gelangen und sich. so scheint es, vom Sandelsminister nicht stören lassen. Rach dem eigenen Berichte Büllerstorfs dagegen war es Beuft, der sich bei seiner oberflächlichen Renntnis der Verhältnisse für eine unerfreuliche Löfung gewinnen ließ2). Belcredi und Beuft führten für Österreich mit dem ungarischen Grafen Lonnan die Unterhandlung, einem Manne tüchtiger Sachkenntnis, der dann auch Kinanzminister im Kabinett Andrassy geworden ist. Schon am zweiten Tage der Januarkonferenzen ließ die österreichische Regierung ihr ursprüngliches Programm fallen, für das sie sich also ernstlich nicht eingesett haben kann. Gine andere Organisation wurde gewählt, an der Longan den Hauptanteil hatte. Go ent+ standen die Paragraphen 62, 64, 65, 66 und 67 des ungarischen Ausgleichgesetes, die in der Atte des Fünfzehner-Ausschusses

<sup>1)</sup> Žolger, S. 288—245.

<sup>2)</sup> Wüllerstorf-Urbair, "Bermischte Schriften", S. XX und 630.

fehlen. Eine Umbildung also des Werkes Deaks. Das ist neben den geänderten Bestimmungen über das Herwesen die zweite wesentliche Abweichung von der "gewaltigen Urkunde".

Am wichtigsten war die Vorschrift über die künstige Handelspolitik. Der Fünszehner-Ausschuß hatte bloß erklärt: der Reichstag sei zum Abschluß eines die zwei Staaten verknüpsenden Zollund Handelsbündnisses bereit. Bei den Januarkonserenzen wurde dies angenommen (Paragraph 59), dann aber im Paragraph 62 imperativ sestgeset, daß ein "Zoll- und Handelsbündnis abzuschließen sein wird". Dies nun ist die Grundlage der Handelspolitik der Monarchie geworden. Weiter: die Gesetzgebung über die indirekten Steuern wird einverständlich nach denselben Grundsätzen geregelt (Paragraph 63), der Ertrag der Zölle wird sür die gemeinsamen Ausgaben verwendet (Paragraph 64), über die auf beide Länder sich erstreckenden Eisenbahnstinien werden gemeinschaftliche Verfügungen getroffen (Paragraph 65). Endlich: Münzwesen und Geldsuß sollen gleich sein (Paragraph 66).

Das war immerhin eine Berbesserung der Arbeit des Künfzehner-Ausschusses und damit ist eine gemeinsame Sandelspolitik auch nach 1867 möglich geworden. Es blieb aber noch der Mißstand der zeitweiligen Kündigungen des Zollbündnisses: zudem waren die indirekten Steuern, wenn sie auch nach denselben Grundsätzen aufgelegt wurden, nicht mehr gemeinsame Einnahmen, sondern flossen getrennt in die Rassen der zwei Im ganzen wurde die Organisation gewählt, die Staaten. Lonnan schon im Sommer 1866 vorgeschlagen hatte. Wüllerstorf fand, daß die Lösung ungenügend, das Reichsinteresse preisgegeben war. Er wollte von der Zentralisation der Handelssachen und ihrer Leitung durch einen gemeinsamen Minister nicht abgehen. Der charaktervolle Mann bat deshalb um seine Entlassung und wurde in seinem Entschlusse bestärkt, als er Gelegenheit fand, mit Lonnan und Andrassy — allzuspät — über die Sache zu sprechen. Von ungarischer Seite wurde er wegen seiner Haltung angeseindet: Lonyan spottete, er habe sich um jede der Bollmachten seines Amtes so gewehrt, als ob ihm ein Zahn ausgezogen würde. Indessen dachte Wüllerstorf nur an das Ganze und Allgemeine, er hat den Jammer der österreichischungarischen Handelspolitik der Zukunft vorausgeahnt.

Aber seine Verhandlung mit Andrassh gibt er folgenden Bericht: "Alls ich von Seiner Majestät beschieden wurde, nach Ofen zu kommen, um möglicherweise den gemeinsamen Ungelegenheiten einiges in volkswirtschaftlicher Richtung zu retten, damit der Riß kein allzu großer, nicht eine Kluft werde, die man später nicht überbrücken könnte, hielt Graf Andrassy gegenüber meinen Ausführungen über die Rotwendigkeit gemeinfamen Vorgehens in den großen volkswirtschaftlichen Fragen große Reden, die in dem Sate gipfelten, daß, entgegen den allgemeinen Anschauungen, eben durch eine vollständige Trennung der materiellen Interessen beider Teile diese Interessen gefördert würden, was ich natürlich mit Hinweis auf die Geschichte und auf das Wesen der Volkswirtschaft und des Handels und Berkehrs bestritt. Er sprach lange über alles Mögliche, konnte aber niemals Tatfächliches zur Begründung seiner Behauptungen beibringen, so daß ich oft halbe Stunden lang mit dem Bleistifte in ber Sand wartete, um mir Schlagworte zur Entgegnung aufzeichnen zu können. Seine Reden waren vollständige Phrasen, aut vorgebracht und zusammengestellt, ermangelten aber aller und jeder Sachkenntnis. Ich gab es endlich auf und erklärte Seiner Majestät, daß ein Ausgleich, wie ich ihn mir dachte, in volkswirtschaftlicher Beziehung mit Ungarn nicht zu erzielen sei. Ich mußte die Waffen vor der Macht streden, die Andrassy und bas nationale Magnarentum errungen hatten."

Im April 1867 erhielt Büllerstorf die erbetene Entlassung, um als Bizeadmiral wieder in der Kriegsflotte tätig zu sein.

So trat die neue Organisation in Kraft. Die unaushörlichen Kündigungen, Fallsristen und Verhandlungen über einen neuen Ausgleich würden einen ganz unerträglichen Zustand geschaffen haben, wenn die ökonomischen Bedürsnisse beider Staaten nicht stärker gewesen wären als die Fehler der Gesetzgebung. Österreich und Ungarn bilden nach wie vor ein einziges Zollgebiet; Münze, Maß und Gewicht sind gleich; die indirekten Steuern werden nach denselben Grundsäpen ausgelegt; die Monopole sind dieselben; Post- und Telegraphenwesen, der Betrieb der

Eisenbahnen werden übereinstimmend geordnet; es gibt auch nur eine Art von Banknoten. Es besteht also die Ordnung der Dinge, welche zum guten Teil durch den Absolutismus zwischen 1849 und 1860 begründet worden war. Die Maschine von damals knarrt und ächzt, aber sie läuft. Die Einheit, welche von den großen Ministern Schwarzenberg, Stadion und Bruck geschaffen wurde, hat sich auf ökonomischem Gebiete ebenso erhalten wie auf militärischem, wenn auch unter der Herschaft gesondert erslassen österreichischer und ungarischer Gesetze.

#### Ernennung des ungarischen Ministeriums

Das Ergebnis der Januarverhandlungen wurde der Berabredung gemäß noch Deat, dem "Weisen der Nation", zur Durchsicht vorgelegt. Er nun fand, die ungarischen Unterhändler wären zu nachgiebig gewesen'). Anfangs weigerte er sich, die Vereinbarung vor dem Reichstag zu vertreten; nur so viel werde er erklären, daß es sich immerhin empfehle, durch die unwillkommenen Zugeständnisse die Wiederherstellung der Berfassung zu erkaufen. Seine staatsrechtlichen Bedenken machten Andrassy ungeduldig, der ihm im Freundestreise den Spipnamen des "Advokaten" beilegte. Indessen wich Deak den Borstellungen der Freunde, nur beharrte er, wie wir wissen, darauf, daß ein eigenes ungarisches Landesverteidigungsministerium eingerichtet werde, wie er auch in bezug auf die gemeinsamen Eisenbahnlinien eine andere Fassung durchsette. Sonst gab er nach: sagte ihm doch sein staatskluger Sinn, daß für Un= garn Großes und wohl das Möglichste errungen war. Als auch Raiser Franz Josef den Ergebnissen der Berhandlung seine Zustimmung gegeben hatte, wurde der 67er Ausschuß des Reichstages einberufen und ihm das Fünfzehnerelaborat unterbreitet, welches mit den vereinbarten Anderungen am 9. Februar 1867 angenommen wurde.

Damit war Gewähr geboten, daß auch die Bollversamms lung des Reichstages die notwendigen Abanderungen der

<sup>1)</sup> Das solgende nach dem Tagebuch Lonyans, dessen wichtigste Stellen Konni in sein Werk aufgenommen hat: "Deak Ferencz deszédei" IV, S. 125 ff.

1848er Verfassung genehmigen werde. Die Bedingung, unter welcher der Kaiser die Einsetzung eines besonderen ungarischen Ministeriums zugesagt hatte, war erfüllt, die Versöhnung zwischen dem König und der Nation eine Tatsache. Um 17. Februar wurde das verantwortliche Ministerium ernannt. Deak blieb seinem Vorsatze treu und nahm in imponierender Selbstsosigkeit kein Staatsamt an, Graf Julius Andrassy trat an die Spize des Ministeriums. Gleichzeitig wurde die Komitatsverwaltung wieder hergestellt: Ungarn verfügte selbständig über sich selbst.

### Die Motive Kaiser Franz Josefs

War bei größerer Zähigkeit der österreichischen Regierung nicht Besseres zu erzielen? Mußten wirklich überhastete Bestimmungen angenommen werden, durch welche die Monarchie alle zehn Jahre in Verwirrung gestürzt wurde? Beust war in den letzten Wochen Antreiber gewesen, Belcredi, der anfangs gebremst hatte, gab zulet in den Januarkonferenzen Volldampf, da er sich der bestimmten Willensmeinung des Raifers gegenüber sah, also nichts mehr hindern konnte und besorgen mußte, überrannt zu werden. Indessen war seine Gefügigkeit fruchtlos. Denn als zur Sprache kam, in welcher Art der vereinbarte Ausgleich in der westlichen Reichshälfte einzuführen wäre, ob mit Silfe der von Belcredi begünstigten Glawen oder aber durch eine deutsche Varlamentsmehrheit, entschied sich der Raiser auf den Rat Andrassys für die Deutschen; Belcredi wurde aus dem Sattel geworfen und sein Nebenbuhler Beuft am 7. Februar 1867 öfterreichischer Ministerpräsident 1).

<sup>1)</sup> Das Birken des Grafen Belcredi beim Ausgleiche von 1867 ist bereits früher von mir (Monatsschrift "Deutsche Borte", Wien 1889, 1. Heft) gekennzeichnet worden. L. Eisenmann bestreitet (Le compromis Austro-Hongrols, Paris 1904, S. 453—454) meine Auffassung und behauptet, Belcredi hätte das Ergebnis der Januarkonserenzen für so ungünstig erachtet, daß er den Entwurf der österreichischen Bolksvertretung vorlegen und durch sie Berbesserungen veranlassen wollte. Benn Eisenmann recht hätte, so würde Belcredi, der bei den Berhandlungen auf österreichischer Seite die Hauptperson gewesen war, sich selbst Lügen gestraft haben. Das kam ihm nicht in den Sinn, er wollte nur das Ausgleichsgeses, so unvollkommen es auch

3 Rwei Gründe bestimmten den Kaiser zur Eile. Der eine lag auf dem Felde der äußeren Politik: er glaubte damit am besten eine zweite Abrechnung mit Preußen vorzubereiten. Als die Entscheidung Anfang Februar fiel, sagte der ungarische Sofkanzler Majlath, der Andrassh ebenso Plat machen mußte wie Belcredi dem Freiherrn von Beuft: er könne sich die Sache nicht anders erklären, als daß Beuft dem Kaiser die Aussicht auf die französische Allianz vorgespiegelt habe, die eine militärische Revanche für die nächste Zukunft möglich mache. Das ist der Kern der Sache. Abgesehen davon war der Raiser von dem Wunsche beseelt, sich endlich zum König von Ungarn krönen zu lassen. Denn nach der Verfassung war er bisher nur der Erbkönig (rex hereditarius), erst nach der Krönung wurde er rex legitimus. "Beust," so äußerte sich Belcredi in seinen Aufzeichnungen, "stellte Seiner Majestät die rascheste Beendigung der Verfassungswirren in Aussicht. Der Krönung in Ungarn, welcher Raiser und Raiserin schon mit Ungeduld entgegensahen, stünde sodann kein Hindernis mehr im Wege 1)." Schärfer wurde dies vom Freiherrn von Hauer, dem letten Chef der absolutistischen

nach seiner Ansicht war, vor der Sanktion durch den Kaiser bem "außerordentlichen" österreichischen Reichstrate vorlegen. Sollte diese Körperschaft, so fette er im Ministerrate bom 1. Februar 1867 auseinander, den Ausgleich ablehnen, dann müßte er seine Entlassung nehmen, der Raiser wurde danach die Freiheit der Entschließung haben ("Die Rultur" VII, 294, Wertheimer, "Graf Andrassy" I, S. 267). Somit war Belcredi nur über die Art des Borgehens anderer Ansicht als Beuft und Andrassy. Der eigentliche Grund feiner Ersetzung durch Beuft lag in der Frage des Aufbaus Bestöfferreichs. — Der Frrtum Gifenmanns rührt daher, daß er den Berlauf der Januarkonferenzen und die von Belcredi dabei gespielte Rolle nur obenhin behandelt. Das ift eine Lude in seinem verdienstlichen Werte. - In vollständiger Unkenntnis ber Januar-Berhandlungen befand fich Sugo Traub in dem Auffate über Belcredi in "Ofterreich. Zeitschrift fur Geschichte" (Juliheft 1918); baber feine Berficherung, Beleredi habe aus Prinzipientreue dem Dualismus nicht zustimmen können (Seite 304). Er fcolog aber boch mit Andrass und Lonnah den Ausgleich von 1867 ab und zog sich dann sehr ungerne von ber Staatsleitung gurud. Der Auffat Traubs, ber Belerebi "einen großen Mann" nennt, enthält eine ganze Ungahl ahnlicher Migverständniffe.

<sup>1)</sup> Die Worte Majlaths und Belcredis sinden sich in den "Fragmenten" aus dem Nachlasse des Staatsministers Grafen Richard Belcredi" in der Zeitschrift "Die Kultur", VII (Wien 1906), S. 200 und 287.

Berwaltung Ungarns — er war 1860 zurückgetreten — ausgedrückt, indem er 1867 in einem Briefe fagte, der Umschwung sei durch das Krönungsfieber, febris coronitialis, herbeigeführt worden. Unter den hohen Beamten Ofterreichs überwog die Migbilligung ber übergroßen Nachgiebigkeit gegen Ungarn. So äußerte sich auch der frühere Präsident des Staatsrats. Freiherr von Lichtenfels, der, vom Kaifer um seine Ansicht befraat, erwiderte: er hätte es verstanden, wenn der Ausgleich por bem Kriege mit Preußen geschlossen worden ware, um Ungarn für den Kampf zu gewinnen, jest sei das Opfer zu groß. Der Kaiser jedoch gab sich der Erwartung hin, Ungarn werde folgerichtig bei dem nächsten Waffengange mit Preußen alle seine Rräfte zur Berfügung stellen. Es follte jedoch anders tommen. benn Andrassy als ungarischer Ministerpräsident hat 1870 alles getan, um zu verhindern, daß die Monarchie dem französischen Kaiser zu Hilse eile.

## Die juristischen Mängel des Ausgleichsgesetzes

Die Unwollkommenheit des ungarischen Ausgleichsgesetzes wurde durch dessen hilflose juristische Form gesteigert. Das kam von der Art seines Zustandekommens, nicht von dem geistigen Unvermögen seiner Schöpfer. Die grundlegende Arbeit des Künfzehner-Ausschuffes war nämlich nicht als Gesetzentwurf gedacht, Deak hatte sich nur die Aufgabe gesetzt, "den Grundriß (vázlat) eines Vorschlags" zu verfassen; er selbst nannte sein Werk bei der Veröffentlichung "Gutachten in Sachen der gemeinsamen Angelegenheiten". Daher die weitschweifige historische Einleitung, daher die Aufnahme von Motiven in viele der Baragraphen. Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, auf dieser Grundlage die Einigung mit Ofterreich zu suchen und dann erft ben endgültigen Gesetzett festzustellen. Als aber das schwierige Staatsgeschäft im Januar 1867 abgemacht war, beforgte Andrassy, daß die Herstellung einer besseren Fassung neue weitwendige Verhandlungen notwendig machen werde. Wohl hatte ber Kaiser Ende Januar seine Unterschrift unter das Ergebnis der Konferenzen gesetzt, es war aber nicht unmöglich, daß er später in einem und dem anderen Punkte bedenklich wurde. Es empfahl sich für die Ungarn, die Ernte rasch unter Dach zu bringen. Dazu kam ein anderer, vielleicht noch ftarkerer Beweggrund. In das "Gutachten" des Fünfzehner-Ausschusses war viel hineingeheimnist worden, was Ungarn günstiger war, als bei geringerer Sachkunde ins Auge fiel: das aber würde sich bei der Umgießung in eine streng juristische Form verflüchtigt haben. Diese Falten und Untiesen konnten, wenn das ungarische Staatsrecht später wieder zur Erörterung tam, sowohl zur Berteidigung wie zur Begründung neuer Ansprüche dienen. Es ware Zeit genug gewesen für die Umarbeitung, denn das Ministerium Andrassn wünschte, bevor der Ausgleich dem ungarischen Reichs= tag vorgelegt werde, die Zustimmung des kroatischen Landtages und verhandelte durch Wochen mit ihm — doch ohne Erfolg. Auch heate Deak, der selbst ein tüchtiger Jurist war, Bedenken gegen die Formlosigkeit des Ausgleichs, wie er vorlag. Erst im April gab er dem Drängen Andrassys nach, der sich über das Buriftische kavaliermäßig hinwegfette und Beuft ohne Mühe auf seine Seite gebracht hatte. Man strich also einiges gar zu Weitschweifige aus der Vorlage, behielt aber im ganzen die brüchige Fassung bei. In dieser Form wurde der Gesetzartikel XII am 29. Mai 1867 mit 209 gegen 89 Stimmen vom Reichstage angenommen; am 12. Juni 1867 erfolgte die königliche Sanktion. Deaf hätte beffer getan, fest zu bleiben. Unter der vorfintflutlichen juristischen Form des Ausgleichs litt sein Ruf als Gesetzgeber und was schlimmer war: sie war schuld an viel unerquicklichem Streit zwischen Ungarn und seinem König, zwischen Ungarn und Diterreich1).

### Staatsrechtliche Mißstände

Eine andere Seltsamkeit des Ausgleichs bestand darin, daß er dem österreichischen Reichstat erst am 17. Juni 1867 vor-

<sup>1)</sup> Dies ist nach den Quellen die Entstehung des XII. Gesetztitels, wogegen die Angaben bei Wertheimer, "Graf Julius Andrassh" I, S. 289, und bei Fournier, "Dsterreich-Ungarns Neubau", S. 156 und 162 auf mündlicher, in diesem Falle ungenauer Überlieferung beruhen. Es ist nicht richtig, daß ber Gesetztikel XII auf einer von Andrassh für den Kaiser gemachten Aufzeichnung der Ergebnisse der Januarkonserenzen beruht.

gelegt wurde, als er in Ungarn bereits Gesetz geworden war. Aber dieses Vorgehen waren Beuft und Andrassy schon im Nanuar einig geworden. Die österreichische Bolksvertretung nun brachte den Rohftoff des ungarischen Gesetzes in die Formen europäischer Jurisprudenz, aber die also beschlossene Fassung weicht in der Sache, noch mehr in der Form vom Gefetartifel XII ab, besonders was den Wirkungstreis der Delegationen Wieder eine Ursache späterer Weiterungen. betrifft. Natürlichste wäre gewesen, wenn sich das österreichische und das ungarische Barlament über den Ausgleich verständigt hätten, indessen legten die ungarischen Staatsmänner Wert bloß auf das Einvernehmen mit der Krone und überließen es dieser, sich mit bem Wiener Parlament auseinanderzuseten. Giner ber hervorragenosten Männer Deutschösterreichs, Morip von Kaiserfeld, hatte im Berbst 1866 Deak anbieten lassen, seine Freunde wollten mit ihm auf Grund der Fünfzehnerbeschlüsse in Berbandlungen treten. Das wurde von Deak abgelehnt. Er und seine Bartei zogen es vor, statt von Volk zu Volk sich mit der Krone zu verständigen. Als ihnen dies gelang, schritten sie über Ofterreich hinweg. Dies gilt von dem eigentlichen Grundgeset, dagegen fanden über die Sohe der Quote, über das Boll- und Handelsbündnis, über die Staatsschuld Vereinbarungen zwischen den zwei Bolksvertretungen statt. Durch das unmittelbare Abkommen mit der Krone, während der österreichische Reichsrat beiseite geschoben wurde, haben die Magharen Großes erreicht und sich die führende Stellung unter den Volksstämmen der Monarchie gesichert.

Es besteht somit kein ausdrückliches politisches Bündnis, kein geschriebener Grundvertrag zwischen den zwei Staaten. Wohl haben im Laufe des Jahres 1867 das ungarische Ministerium wie die Hauptparteien des ungarischen Parlaments den Vertragscharakter des Verhältnisses zwischen Osterreich und Ungarn anerkannt. Später, gegen Ende des Jahrhunderts, ist der Hunger der Magharen nach voller Selbständigkeit gestiegen, und ihre Wortführer behaupteten, es bestehe ein politischer Vertrag nur zwischen Ungarn und seinem König, nicht zwischen Ungarn und Österreich. Die politische Mode wechselt eben,

und Grundsätze, die von Deak und Andrassy anerkannt worden waren, wurden von ihren Söhnen und Nachfolgern verleugnet.

Im Ausgleich von 1867 wurde der Monarchie der Name "Reich" gelassen, die zwei Teile sind in dem Gesetz als Staaten behandelt. Der Ausdruck "Reich" (birodalom) kommt in diesem Sinne im XII. Gesetzartikel viermal vor, dreimal in der Einleitung, einmal im Paragraphen 8. Der linke Flügel bes ungarischen Parlaments erhob gleich damals gegen die Bezeichnung Einspruch, aber Deak wies darauf hin, daß sie auch in den 1848er Gesetzen angewendet ist, und fügte hinzu: "Um die Rechte Ungarns müßte es schlecht bestellt sein, wenn man aus einem Worte, welches der Reichstag so oft gebraucht hat, Folgerungen zur Beeinträchtigung jener Rechte ziehen könnte2)." Dabei blieb es. Andrassy als Ministerpräsident erhob auch keine Einwendung. als Beuft am 23. Juni 1867 zum Reich & kanzler erhoben wurde: Noch mehr: bei der Feststellung des neuen Namens für das alte Österreich vereinbarte er mit der österreichischen Regierung; daß es fortan "österreichisch-ungarische Monarchie" oder "österreichisch=ungarisches Reich" heißen solle: das darüber handelnde Allerhöchste Handschreiben vom 14. November 1868 wurde im Wiener wie im Budapester Amtsblatt veröffentlicht. Noch durch Rahre nannten sich die betreffenden hohen Beamten "Reichskriegsminifter" und "Reichsfinanzminister". Erst später begann der Feldzug gegen das Wort Reich, es wird auf Berlangen Ungarns nicht mehr für die Monarchie angewendet:

Über das viele Einzelne hinweg forscht der Blick nach dem Allgemeinen, nach der Bedeutung des Ausgleichs von 1867 für das große Spiel der europäischen Kräfte. Da steht nun an erster Stelle die Tatsache der Bersöhnung des Hauses Habsburg mit Ungarn, soweit es von den Magharen beherrscht ist. Seitdem ging der Königsglaube wieder als starke Woge durch das Gemüt des magharischen Volkes. Staatsrechtlichen Hader hat es auch später gegeben, aber in jedem Zusammenstoße mit auswärtigen

<sup>1)</sup> Žolger, S. 252—295.

<sup>2)</sup> Bolger, S. 105. Dieser Autor widmet der Sache eine längere Unterfuchung.

Mächten stand Ungarn treu zu seinem König, in einer Linie mit Österreich.

Es ware ein Jrrtum zu glauben, daß die Lebensdauer eines Grundgesetzes von seiner moralischen Höhe oder von seiner technischen Rundung abhängt. Biel wichtiger ist, daß es der möglichst treue Ausdruck der im Staate wirkenden Aräfte ift. Verschiebt sich das Kräfteverhältnis, so vollzieht sich durch Reformen oder durch Revolutionen eine Anderung der Gesetze. Die Verfassung von 1867 entsprach genau der tatfächlichen Verteilung der Macht zwischen der Krone und dem Adel und sicherte diesen zwei Faktoren ihren Besitstand; sie aber find zusammengenommen so ftark, daß eine Auflehnung gegen sie hoffnungslos wäre. Krone und Adel haben sich bei dieser Ordnung der Dinge wohl befunden und besagen kein Bedürfnis nach einer Anderung. Sie schützten also das Wert von 1867 gegen die Unfechtungen, die von den nichtmagharischen Volksstämmen Ungarns tamen wie gegen die in Öfterreich erhobenen Bedenken. Die herrschende Oberschicht des Landes schöpfte aus der verein barten Verfassung den nicht hoch genug anzuschlagenden Vorteil, daß die königliche Gewalt die Magnarisierung des Landes geschehen ließ und förderte. Die vom König bestellten Obergespäne und, was vielleicht noch wichtiger ist, die von ihm ernannten Erzbischöfe und Bischöfe waren und sind, da sie dem König von den Ministern vorgeschlagen werden, die besten Gehilfen in der Riederhaltung der anderen Nationalitäten. Dadurch erstartte das magnarische Element, und dies in solchem Grade, daß es im 20. Jahrhundert auch die militärischen Vorrechte des Herrschers anzutaften den Entschluß fand. Deat, Andrassy und ihre Mitarbeiter jedoch haben sich dessen weislich enthalten, sie sorgten vielmehr dafür, daß die 1867 geschaffene Ordnung der Dinge sich einlebe.

Deak wurde von seinem Bolk in hohen Ehren gehalten, auch von denjenigen, die noch mehr für Ungarn zu erringen für möglich hielten. Mehr als zwei Drittel des Abgeordnetenhauses standen in dem 1866 gewählten Reichstag auf seiner Seite und zum Programm der Realunion mit Österreich; von der Minderheit waren 94 Unhänger der Personalunion, der Führung Ghyczys und

Roloman Tiszas folgend; bloß 20 Abgeordnete bekannten sich zu Rossuth, also zur Losreißung von Ofterreich. Von den links stehenden Elementen wurde behauptet, Osterreich und das Haus Habsburg wären durch die Niederlagen von 1859 und 1866 so geschwächt, daß Ungarn ihnen das Gesetz unbedingt auferlegen könnte. Deak aber besaß ein richtigeres Gefühl für die in der Monarchie waltenden Kräfte; er wußte, was der Krone zugemutet werden konnte und was ihr nicht abzuzwingen war. Ebenso befaß er eine klare Vorstellung davon, daß auch im Interesse der Magharen das Reich ftark erhalten werden muffe, um sich der Angriffe von außen zu erwehren. In dieser Erkenntnis, und nicht etwa notgedrungen, willigte er in die Erhaltung und Pflege der gemeinsamen Armee. Wenn er dennoch um jedes Wort im Ausgleichsgesetze feilschte, so geschah es, weil er ganz in den Borstellungen des alten ungarischen Staatsrechtes eingesponnen und nicht frei von der Sorge war, das Heer könne von der Hofburg wieder einmal gegen Ungarn aufgeboten werden. Das machte ibn ängstlich, während Graf Andrassn fühnen Sinnes dem Wandel der Zeiten wie dem Genius seines Volkes vertraute. Diesen Unterschied ihrer Charaktere hat Deak einmal, als Un= draffy nach einer zwischen ihnen ausgetauchten Meinungsverschiedenheit mißmutig von ihm ging, halb im Ernst, halb im Scherz mit den Worten gekennzeichnet: "Weshalb Graf Andrassp ungehalten war? Seben Sie: er ift ein genialer Mann und ich - ich bin nur weise."

Deak schätzte die Macht der Krone und Österreichs hoch ein und warnte die Ungeduldigen immer, dem magharischen Bolke nicht allzwiel zuzutrauen. Während des Krieges von 1866 unterhielt der nachmalige Ministerpräsident Tisza (der Altere) Berbindungen mit Kossuth und dem Ausland, während Deak streng lohal blieb. Richt bloß aus Anhänglichkeit an die Dhnastie, sondern ebenso weil er wußte, wie hart Ungarn einen Ausstand würde büßen müssen. Alls ihm die Histöpse dies verargten, sagte er ihnen: "Ihr wist nicht, wie start Österreich ist. Wenn Ungarn sich erhebt, macht Franz Josef Frieden mit Breußen und schlägt mit seiner Armee mühelos den Ausstand nieder." Diese Einsicht in die Macht des Keiches hatten Deak

und seine Gesinnungsgenossen aus der Erfahrung ihres Lebens geschöpft. Sie saben die Rebellion von 1849 zusammenbrechen, sie waren Zeugen, daß Österreich stark genug war, Ungarn bis 1867 niederzuhalten; zwei verlustvolle Kriege mußten über die Monarchie weafluten, um sie zum Nachgeben zu nötigen. Diese Eindrücke bestimmten Deak zum Einlenken, nachdem er in der berühmten Adresse des ungarischen Landtags von 1861 die Bersonialunion gefordert hatte. Er wich schon vor Königgrät um ein Stück zurück und erkannte an, daß nicht bloß die Person des Monarchen, sondern auch andere organische Einrichtungen dem Reiche gemeinsam bleiben müßten. So lange die Generation lebte, welche die Niederwerfung Ungarns von 1848 erlebt hatte, war diese Überzeugung in Ungarn vorherrschend; sie blieb den 1867 der Krone gemachten Zusagen treu, um nicht neues Unheil über das Land heraufzubeschwören. Da ebenso Kaiser Franz Rosef sein Wort mit anerkennenswerter Treue hielt, so blieb bis ins 20. Jahrhundert der Duglismus in seinen Hauptbestimmungen aufrecht.

1 -1 1 - 3 fm. 1 158"

the contract of the contract of the contract shift of the

# Die Donaumonarchie als einheitliches Zollgebiet

(Veröffentlicht 1915)1)

Der stärkste Pfeiler der Macht- und Verteidigungstellung Österreich-Ungarns ist die Armee, aber neben ihr ist die Einheit des Zollgebietes als Kraftelement nicht zu unterschäßen. Denn durch sie wuchs die Monarchie ökonomisch zusammen, und das wurde zur Voraussetzung des Widerstandes gegen die rings dräuenden Gefahren. Denkt man sich dieses Band zerrissen und treibt Ungarn neben Ofterreich eine gesonderte oder ihm gar feindselige Handelspolitik, so wäre auch eine gemeinsame äußere Politik so gut wie ausgeschlossen. Der gemeinsame Minister des Außern kann sich nicht spalten und nicht gleichzeitig die widerstreitenden Bünsche und Programme des einen und des anderen Staates dem Auslande gegenüber vertreten. Alles nun, was auf die Machtstellung der Monarchie Bezug hat, besitzt ebenso Wichtigkeit für das übrige Europa. Dahin gehört auch das Werden und Wachsen der Zolleinheit der Monarchie, wofür bisher eine zusammenfassende Geschichtsdarstellung nicht vorhanden war. Diese ist jest von Rudolf Sieghart gegeben, dessen Buch somit ebenso große historische wie politische Wichtigkeit besitzt. Das Werk ist fast ganz aus den Aften gearbeitet, und diese gediegenen Vorstudien sind zu einer runden Darstellung vereinigt. In den letten, der Gegenwart zueilenden Abschnitten erhebt sich das Buch zu echt historischem Stil, was bei der Nüchternheit und teilweisen Brüchigkeit bes zusammengetragenen Stoffes bemerkenswert ist. Hier spricht ein Mann, der in hohen amt=

<sup>1)</sup> Für diesen Aussatz gilt sinngemäß das auf Seite 135 Anm. Gesagte. Er ist jedoch so abgedruckt, wie er 1915 veröffentlicht wurde.

lichen Stellungen an der Regierung des österreichischen Staates beteiligt war, somit Einblick in viele geheimen Borgänge hatte und als Leiter eines der stärksten wirtschaftlichen Konzerne Mitteleuropas den praktischen Blick erwarb, um in den Einzelheiten der ökonomisch-politischen Entwicklung immer das Wesen der Sache sektzuhalten. Daß der Versasser die Zeit gewann, ein in jüngeren Jahren begonnenes Werk mitten unter großen Geschäften zu Ende zu führen, spricht für seine Glastizität und Arbeitskrast.).

Wie im übrigen Europa schlossen sich auch in der habsburgifchen Monarchie die einzelnen Gebietsteile und Provinzen durch Zollschranken voneinander ab, doch 1775 wurden diese, soweit die Kronländer des eigentlichen Österreich mit Ausnahme Tirols in Betracht kommen, aufgehoben, eine Zolleinigung, zu ber Frankreich bekanntlich erst 1789 gelangte. Ungarn aber und seine Nebenländer waren auch weiter ein getrenntes Zollgebiet; fie bildeten, seitdem Josef II. Siebenbürgen mit Ungarn zollpolitisch vereinigte, einen Block für sich. Daß dies die ökonomische Entwicklung hemmte und der Einheit der Monarchie zuwiderlief, erkannte Josef II. wie Fürst Kaunit, der in einem Gutachten von 1781 die Zolleinheit den "großen Endzwed" nannte, den man stets vor Augen haben und worauf man "durch die Hinwegräumung der in Ungarn noch entgegenstehenden Hindernisse ununterbrochen" hinarbeiten solle: dies "wäre eine der wichtigsten und notwendigsten Deliberationen".

Zwischen Osterreich und Ungarn bestand zu jener Zeit eine doppelte Zollinie, da die Einsuhr in jeden der beiden Reichsteile besonders besteuert war. Der Zolleinheit stand ein unüberssteigliches Hindernis dadurch im Wege, daß in den zwei Ländern völlig verschiedene Steuerspsteme bestanden. Vor allem: der ungarische Abel war von allen Staatssteuern besreit, zahlte von seinen ungeheueren Besitzungen zu diesem Zwecke nicht einen Kreuzer Steuer. Das gehörte zu der ungarischen Abelsslibertät, und dieses Privileg mußte Kaiser Leopold II. 1791 aussbrücklich anerkennen, nachdem ein guter Teil der Resormen

<sup>1)</sup> Dr. Kudolf Sieghart, "Bolltrennung und Zolleinheit. Die Geschichte der österreichisch-ungarischen Zwischenzollinie". Wien 1915, Manzsche Buchhandlung

Josefs II. fallen gelassen worden war. Da in Ungarn Getreide und Bieh billiger produziert werden konnten, wurde im Interesse der österreichischen Landwirtschaft bei der Einfuhr nach Ofterreich ein Ausgleichszoll erhoben. Die kaiserliche Regierung wäre bereit gewesen, diese Abgabe abzuschaffen, falls der ungarische Abel auf sein Privileg verzichtet hätte, was bei diesem aber nicht zu erreichen war. Dazu kam, daß in Ungarn weder das Tabakmonopol, noch Verbrauchssteuern auf Fleisch, Wein und gebrannte Flüssigkeiten, noch manche andere in Österreich eingehobene Abgaben bestanden. Um nun den ganz unzureichenden Beitrag Ungarns zu den gemeinsamen Angelegenheiten zu erhöhen, wozu der Landtag seine Austimmung verweigerte, wurden auf den Import ungarischer Produkte öst erreichische Eingangszölle gelegt, wozu der Raiser als Beherrscher Österreichs natürlich berechtigt war. Bielleicht hätte Ungarn durch eine von Reformeifer erfüllte Regierung zu einer Besserung dieses migbräuchlichen Zustandes bestimmt werden tonnen — vielleicht! Aber dieser Gifer fehlte dem Fürsten Metternich vollständig, der bei seiner aristokratischen Staatsauffassung nicht willens war, sich mit dem Volke gegen den ungarischen Adel zu verbinden, um dessen dem Reiche schädliche Herrschaft zu brechen. Es blieb also alles beim alten, bis die Revolution von 1848 auf diesem wie auf vielen anderen Gebieten gründliche Heilung brachte.

Es gehört nun zu den Paradoxien des Verhältnisses Ungarns zu Österreich, daß derselbe ungarische Abel, der bis wenige Jahre vor der Kevolution im Landtage jede Resorm der Steuer- und Handelspolitik unmöglich machte, unaushörlich über die Benachteiligung Ungarns Beschwerde führte. Er ist in seinen Borwürfen gegen die Gesetzgebung Josefs II. insosern im Recht gewesen, als der Kaiser die österreichischen Einfuhrzölle auf ungarische Agrarprodukte im ganzen bestehen ließ, dagegen den ungarischen Einfuhrzoll auf die aus dem Westen kommenden Kunstprodukte aushob: das war ein Geschenk für die österreichische Industrie, welche Josef in jeder Weise begünstigt und tatsächlich mächtig gesördert hat. Da aber nach seinem Tode die frühere, seit 1754 bestehende Zollordnnung wiederhergestellt

wurde, so konnte später auch diese Klage nicht erhoben werden. Überhaupt sind die staatswirtschaftlichen Beschwerden Ungarns in jener Zeit schon wegen der Geringsügigkeit des Handelsverkehrs zwischen den beiden Reichshälften auf ein richtiges Waß zurüczuschen. Die ganze Aussuhr österreichischer Waren nach Ungarn betrug unter Josef II. nicht ganz 10 Millionen Gulben, wosür 260 000 Gulben Eingangszoll gezahlt wurden; Ungarn führte 13 Millionen Gulben aus, wosür an der österreichischen Grenze 380 000 Gulben zu entrichten waren.

Unders stellten sich die Dinge im 19. Jahrhundert, als diese Biffern infolge ber erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung fräftig emporschnellten. Damit stieg das Interesse Ungarns an bem Fallen der österreichischen Zollschranken. Darauf nun hat der ungarische Landtag in den vier Jahrzehnten seit 1802 wiederholt gedrungen. In erster Linie verlangte er die vollständige Bolleinigung: wenn diese aber sich nicht verwirklichen ließe, dann wenigstens eine Gleichstellung der Zölle hüben und drüben, jo daß ungarische Einfuhren nach Österreich nicht höher verzollt werden sollten als umgekehrt. Eine kluge Regierung hätte diese Wünsche als Ausgangspunkt zur Reform des ungarischen Steuerwesens nehmen sollen. In Wien aber hielt man jeden derartigen Bersuch für vergeblich, infolgedessen blieb alles beim alten. Es ist zu bemerken, daß auch Ludwig Kossuth in den Anfängen jeiner politischen Laufbahn das Fallen der Zollschranken zwischen Österreich und Ungarn anstrebte, wogegen er den Eintritt der Gesamtmonarchie in den deutschen Zollverband schon damals bekämpfte, weil er davon das Einströmen deutscher Elemente und Gefahren für die Selbständigkeit Ungarns fürchtete.

Die frühere Richtung der handelspolitischen Borstellungen in Ungarn änderte sich aber mit einem Schlage, als der große Bahnbrecher des Deutschen Zollvereins, Friedrich List, 1840 sein Buch "Das nationale System der politischen Öfonomie" erscheinen ließ. Bei dem hochgespannten nationalen Selbstbewußtsein der Magyaren sielen seine Ideen von der öfonomisischen Erziehung eines Landes durch den Schutzoll auf fruchtbaren Boden: Kossuth und seine Partei sormten sofort das Programm eines selbständigen, auch gegen Österreich abzuschließens

den Wirtschaftsgebietes, mit so hohen Zollschranken, daß sich innter deren Schutz eine selbständige Industrie entwickeln könnte. In dem Buche Siegharts ist dieser Abschnitt einer der wirkungsvollsten; er legt die Wurzeln des jetzigen handelspolitischen Brogramms der Kossuthpartei sowohl nach der rein ökonomischen wie nach der ideologischen Seite bloß und liefert so einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der habsburgischen Monarchie.

Rossuths ökonomische Projekte scheiterten an den wirtschaftlichen und politischen Grundtatsachen, auf benen ber Bau Mitteleuropas beruht. Er gab, indem er die Zerschlagung der Monarchie betrieb und zu diesem Behuf die Rebellion von 1848 auf 1849 entflammte, ganz gegen seine Absicht ben Anstok zur Vollendung der zollpolitischen Einheit der Monarchie. Denn das 1849 bis 1860 in Österreich herrschende System mit seinem polizeilichen und kirchlichen Druck hatte zwar einen reaktionären Einschlag, es war aber, was die wirtschaftlichen Angelegenheiten betrifft, ein aufgeklärter Absolutismus. Die Krone und ihre hervorragenden Katgeber, in erster Linie Fürst Schwarzenberg und Bruck, benutten den Sieg der Monarchie über die ungarische Revolution zur ökonomischen Verschmelzung der beiden Staaten. Das gesamte österreichische Steuersystem wurde auf die Länder jenseits der Leitha übertragen und dadurch die Voraussetzung geschaffen zu einer der heilsamsten Taten, von denen die Wirtschaftsgeschichte Mitteleuropas zu erzählen weiß, zur Herstellung der Zolleinheit der Monarchie. Mit der Steuerfreiheit des Adels hatte schon die Revolution aufgeräumt, die öfterreichische Regierung führte auch die Befreiung des Bauers von allen Fronden und Diensten durch, legte im ganzen Königreich Grundbücher an und ließ moderne Luftströme durch das in einer halbmittelalterlichen Wirtschaftsverfassung versunkene Land fegen. Die beste Aritik dieser Reformen lieferte das 1867 zur Selbständigkeit gelangte Ungarn. Dessen Regierung warf zwar die politischen Einrichtungen, die Öfterreich gebracht hatte, vollständig um, ließ aber die neu geschaffene Wirtschaftsverfassung bestehen, sowohl das einheitliche Zollgebiet, wie das Tabakmonopol, wie das gesamte neue Steuersnstem: das Kinanzwesen des jetigen ungarischen Staates

beruht nicht auf alten nationalen Institutionen, sondern auf dem von österreichischen Beamten und Staatswirten aufgerichteten Werke. Mit großer Feinheit ist das von Sieghart ausgeführt, wenn er auch in dem sein Werk durchwehenden Geiste der Versjöhnung alles vermeidet, was die Empfindlichkeit der Magharen verletzen könnte.

Denn Sieghart beabsichtigt nicht bloß die Aufhellung von zum Teil dunklen Gebieten, sondern verfolgt das politische Ziel der Gewinnung des öffentlichen Geistes in Ungarn, um die schwer errungene, in den letten Jahrzehnten wieder angefochtene Rolleinheit zu erhalten und zu befestigen. Das Schlußkapitel seines Buches ist wohl das Beste, was zu diesem Behufe bisher geschrieben worden ift. Die Beweisführung geht von gewissen in Ungarn hochgehaltenen ökonomischen Vorstellungen aus und zeigt unwiderleglich, welche Vorteile Ungarn aus dem jetigen Zustande zieht. In dieser Absicht macht Sieghart bem ungarischen Standpunkte auch manche Zugeständnisse, zu der sich eine straffe Auffassung des bestehenden Berhältnisses nicht immer bequemen wird. Erreicht ber Verfasser jedoch seinen Aweck, so wird man ihm auch in diesen Bunkten nicht entgegentreten wollen. Aber auch abgesehen davon, muß die Sammlung bes Tatsachenmaterials wie dessen Verarbeitung als bemerkenswerte Leistung anerkannt werden.

## Öfterreich-Ungam und Rußland 1908

(Veröffentlicht 1909)

T

Bu den großen Ergebnissen des 19. Jahrhunderts gehört die Abdrängung der Ruffen von der Balkanhalbinfel. Unsere Bäter und Großväter standen unter der fast abergläubischen Befürchtung, daß das Vordringen der Zarenmacht gegen Bulgarien und Serbien unaufhaltsam sei; wenn das Gespenst des Vanslawismus herausbeschworen wurde, so fühlte der politische Kannegießer nicht bloß Österreichs und Deutschlands, sondern auch Englands, das Kribbeln der Gänsehaut. Heute wirkt das Wort nur mehr in Ungarn als Schrecknis oder besser gesagt als Vorwand, wenn in einem politischen Prozesse Slowaken oder andere Slawen des Hochverrats beschuldigt sind und überwiesen werden sollen. Die von Rufland her drohende Gefahr ist so groß wie die jetige oder künftige Stärke der Armee, die es zum Vorstoke gegen Mitteleuropa aufbieten kann; es wird bei den West- und Südssawen immerhin auf Sympathien, nicht aber auf wirksame Waffenhilfe rechnen. Das ist der Eindruck, den Europa am Schlusse der vier Eroberungszüge gegen die Türkei 1811, 1828, 1854 und 1877 erhielt, welche, ob nun siegreich oder verlustvoll, doch immer wieder zur Herausgabe der auf dem Balkan gemachten Eroberungen führten; die Niederlagen in der Mandschurei haben nur das Siegel auf diese historischen Aften gesetzt. Ob der Spruch der Weltgeschichte endgültig ist, ob die russische Nation nicht in 30 oder 50 Jahren zu einem neuen Schlage ausholen wird — wer möchte darüber eine Prophezeiung wagen? Gewiß ist, daß unsere Generation nicht mehr unter dem Drucke atmet, den die Gegner des mächtigen Zaren Nikolaus und dann die Zeitgenossen Andrassys und Disraelis fühlten, denen die Abwehr des Panslawismus als eine ihrer Lebensaufgaben erschien.

Eigentlich enthüllte schon der Beginn des Krimkrieges die militärische Natur des Problems. Alle Landwege zur Balkanhalbinsel werden von Diterreich-Ungarn beherrscht und können jeden Augenblick gesperrt werden. Wohl scheint den Russen der Durchmarsch durch Rumänien freizustehen, falls dieser unabhängige Staat seine Zustimmung gibt, tatsächlich aber ist ber Durchzug und das Vordringen über die Donau unmöglich, so lange die österreichisch-ungarische Armee das zur Eroberung der Balkanhalbinsel ausgesandte russische Heer im Rücken fassen fann. Dies erfuhr zu seinem Miggeschicke Zar Rikolaus I. im Jahre 1854 zu Beginn des Krimfrieges. Als er, ohne Diterreich zu berücksichtigen, nach Besetzung der Moldau und Walachai in Bulgarien einfiel, wurde er durch die Drohungen des Wiener Kabinetts, wie durch die Aufstellung eines Heeres von 250 000 Mann in Galizien im Spätsommer 1854 zur Räumung aller Balkangebiete gezwungen. Aus dieser schlimmen Erfahrung ichöpfte sein Sohn Mexander II. die Lehre, daß Rugland einen Türkenkrieg nur wagen dürfe, wenn es sich der Neutralität der Donaumonarchie versichert hätte. Bevor der Zar also 1877 die Türkei angriff, ließ er sich mit dem Wiener Kabinett in Unterhandlungen ein und erkaufte seine Zustimmung in aller Form. In seiner lehrreichen Schrift "Wie wir zu Bosnien tamen" konnte Fournier den Inhalt dieser Verträge bekanntgeben. Am 15. Januar 1877 kam in der Königsburg zu Ofen eine Konvention zwischen dem Wiener und dem Betersburger Kabinett zustande, traft beren "die Zeit und die Mittel der militärischen Offupation Bosniens und der Herzegowina" in die Wahl der Donaumonarchie gestellt wurden. Und als die Russen vor Konstantinopel standen, mit dem heißen Wunsche, von Europa die Buftimmung zu Bulgariens Losreigung vom Damanischen Reiche zu erwirken, enthüllte Andrassn dem ruffischen Abgesandten Ignatiew den Breis, den Österreich-Ungarn fordern müßte, falls das als ruffischer Bafallenstaat gedachte Bulgarien bis ans Azäische Meer ausgedehnt werden sollte. Dann, so entwickelte

Graf Andrassy, sei es mit Bosnien und der Herzegowina nicht getan. Rugland muffe zustimmen, so berichtet Fournier offenbar aus den Staatsakten, daß innerhalb der österreichischen Sphäre eine autonome türkische Provinz "Mazedonien" mit Saloniki als Hauptstadt entstehe, mit welcher Stadt eine unter österreichischer Kontrolle erbaute Eisenbahn die Verbindung herzustellen hätte, während eine Bollunion bie Balfanländer des Westens mit Ofterreichs mertan tilen Interessen berknüpfen müßte. Unter dieser Bedingung könnte Rugland in Bulgarien freie Sand behalten. Weitumfassend also waren die Pläne des Ministers des Außern; er wollte den ganzen Westen der Balkanhalbinsel, Albanien, Altserbien und Mazedonien wirtschaftlich und damit auch politisch enge an Österreich-Ungarn anschließen. Zunächst nahmen die Dinge einen anderen Berlauf; Rufland mußte sich infolge der Kriegsdrohungen Englands mit einem verkleinerten Bulgarien begnügen, so daß auch Andrassy - nach seiner Empfindung und Absicht nur vorläufig - sich mit Bosnien und der Herzegowina zufriedengeben mußte. Damit wird in seiner ganzen Bedeutung das Wort flar, das er bei seiner Rudkehr vom Berliner Kongreß an Kaiser Franz Rosef richtete: "Jest sind Guer Majestät die Tore zum Drient aeöffnet."

Bald mußte Rußland erfahren, daß ihm auch die magere Beute aus dem Feldzuge von 1878 entglitt. Denn sein Schmerzenskind Bulgarien sehnte sich gegen den Wohltäter auf und Fürst Ferdinand behauptete sich trot des ihm vom Zaren gegebenen Besehls zum Thronverzicht im Besitze der Macht. Dazu kam noch, daß Rußland es sich sagen lassen mußte, es habe seine "serbischen Brüder" auf dem Berliner Kongreß lägslich im Stiche gelassen. Das Petersburger Kabinett hatte vor dem Krieg die Herzegt wina einmal Osterreich-Ungarn, ein andermal Montenegro als Köder hingehalten, dem Fürstentum Serbien wieder den Besitz Altserdichs in entsernte Aussicht gestellt. Indessen war Österreich-Ungarns Neutralität während des Krieges zu wichtig und seine guten Dienste auf dem Berliner Kongresse so gar nicht zu entbehren, daß Rußland darob die

flawischen Brüder und Vettern im Stiche ließ. Montenegro mußte sich mit einem Gebietszuwachse vornehmlich durch albanische Gebiete zufrieden geben. Schlimmer noch erging es Serbien, das wie ein lästiger Bittsteller abgewiesen wurde, als sich sein Ministerpräsident Ristitsch auf dem Kongresse zur Mahlzeit melbete. "Setzen Sie sich mit bem Grafen Andrassh ins Einvernehmen!" war die Auskunft, die ihm vom Grafen Schuwalow zuteil wurde. Andrassy nahm sich des kleinen Rad, bars an, und da er nichts von Bosnien herausgeben wollte, setzte er es wenigstens durch, daß Serbien im Südosten, also gegen Bulgarien bin, eine Vergrößerung erhielt. Bier Kreise mit Nisch und Birot wurden ihm zugeschlagen, gegen den Wunsch Rußlands, welches diese zum Teil bulgarischen Landstriche seinem Schützling zugedacht hatte. Dieser von der Donaumonarchie Serbien erwiesene Dienst wurde von dem Fürsten, späteren König Milan, nie vergessen, und seine Dankbarkeit stieg, als Ofterreich-Ungarn nach Serbiens Niederlage durch den Bulgarenfürsten Alexander (1885) sich abermals Milans annahm und dem Sieger halt gebot. Ohne diese Hilfe wären jene vier Kreise Serbien wieder abgenommen worden.

Durch ein Menschenalter dauerte die vom Grafen Andrassy im Westen des Balkans aufgerichtete Ordnung der Dinge. Bosnien und die Berzege wing galten unwiderruflich als Besit der Monarchie, und ungestört konnte der oberste Verwalter des Landes, Benjamin von Kallan, sich seinem Friedenswerke widmen. Eine besnische Frage bestand nicht mehr. König Milan schleß sich enge an Österreich an, und ihm schwebte, wie ber Ministerpräsident seines Sohnes, Wladan Georgewitsch, bezeugt, der Gedanke vor, Serbien solle zur Monarchie in ein Verhältnis treten wie Bahern zum Deutschen Reiche. Wohl wird behauptet, daß er durch Jahrgelder bei Ofterreich fest= gehalten wurde, ober tiefer noch wirkte bei ihm die Überzeugung. daß Serbien von Rugland stets ausgenutt und stets im Sticke gelassen worden war. "Rugland fann die Gerben überhaupt nicht leiden," so äußerte er sich, "sie sind ihm zuviel Westler, zuviel Revolutionäre, und Rugland hat die ferbische Nation immer als bequemes Kleingeld zur

Begleichung seiner Rechnungen mit Dster= reich benutt)."

Graf Andrassy hinterließ seinen Nachfolgern in dem Bündnisse mit Deutschland ein Rüstzeug, welches von ihnen nur behutsam verwertet wurde; Hahmerle, Kalnoth und Goluchowski wußten damit für die Zwede der Orientpolitik Bfterreich-Ungarns keinen rechten Gebrauch zu machen. Es soll dem Grafen Kalnoky allerdings unvergessen bleiben, daß er, als Rugland 1887 den letten seiner Bersuche machte, Bulgarien zur Unterwerfung zu bringen und einen ruffischen Fürsten — aus dem Hause Dadian von Mingrelien — als seinen Bafallen ein= zusehen, kraftvoll widerstand und in seinen diplomatischen Noten, wie in seiner großen, vor den Delegationen gehaltenen Rede den Grundsat aufstellte, Ofterreich-Ungarn werde das einseitige Protektorat Rußlands über Bulgarien unter keinen Umständen zulassen. Damals wich Rugland ebenso wie im Winter auf 1909 vor der Drohung eines gegen Ofterreich-Ungarn und Deutschland zu führenden Krieges zurück, und so erwies das Donaureich auch Bulgarien einen nicht hoch genug zu schätzenden Dienst. Wohl war dies ein schöner diplomatischer Erfolg Ralnokus. indessen war doch nur etwas Regatives erreicht, und die 1881 wie 1884 mit Rufland bezüglich Bosniens getroffenen, bedingungsweisen Vereinbarungen führten nicht zu dem erwünschten Ziel der Anerkennung der öfterreichischen Souveränität über die neuen Provinzen. Erst Graf Aehrenthal verstand es, das Bündnis mit dem Deutschen Reiche fruchtbringend und ergebnisreich zu gestalten.

Was immer in der Geschichte vollbracht wurde, stets mußten Mut und Charakter mindestens so viel dazu beitragen, als der ersinnende und ordnende Verstand. Dieser weist dem Reiter den richtigen Weg bis zum Graben, aber ohne den kühnen Sprung kann das Hindernis nicht genommen werden.

Graf Aehrenthal lieferte im Sprechen wie im Handeln immer wieder den Beweis, daß er im fühlen und klaren Aufbau einer politischen Gedankenreihe nicht leicht übertroffen werden kann;

<sup>1)</sup> Dr. Wladan Georgewitsch, "Die serbische Frage", S. 61.

und wenn er selbst von irgend einem Politiker etwas Günftiges sagen will, so gebraucht er mitunter die Redensart: "Il a la tête bien meublée." In seinem Kopfe war alles in Ordnung, als er mit Iswolskij und Tittoni über die Bedingungen verhandelte, unter denen Österreich-Ungarn die Annexion aussprechen könnte. Methodisches Denken war, wenn man Kalnokus Leben und Wirken verfolgt, auch beffen Stärke, und Aehrenthal bezeichnet ihn deshalb in dankbarer Erinnerung an stetes Wohlwollen als seinen Lehrer im diplomatischen Wirken. Aehrenthal jedoch von seinen Vorgängern nach Andrassn auszeichnet, das ist der feste Zugriff, mit dem er den Augenblick benutte; und es war sehr merkwürdig zu beobachten, mit welch unerschütterlicher Zähigkeit und Gelassenheit er unter allen Gefahren des letten Winters das Erfaßte festhielt und es sich weder entgleiten noch abringen ließ. Graf Andrassy war, wie sein Sohn, der spätere Minister des Innern, erzählt, mit der Führung der Geschäfte durch seine nächsten Nachfolger nicht einverstanden, weil er sie für zaghaft hielt; Kalnoth, so meinte er, habe offenbar nicht das Vertrauen in die Kraft und Leistungsfähigkeit der Monarchie. Davon nun war Graf Aehrenthal so ganz erfüllt, daß er mit ruhigem Bedacht in das hohe Spiel der letten Krise eintrat und es zu Ende führte.

#### $\Pi$

Es ist für die Staatskunst Aehrenthals bezeichnend, wann und bei welcher Gelegenheit er den lang gehegten Plan der Gewinnung der vollen Oberhoheit über Bosnien durchzusühren beschloß. Da die "Times" in einem (Juli 1909) veröffentslichten Artikel bereits die Enthüllung brachte, daß Jswolskij selbst durch ein am 19. Juni 1908 an Achrenthal gerichtetes Schreisben unserem Reiche Bosnien andot, da also die Londoner Gegner des österreichischen Ministers selbst das beste zu seiner Rechtsertigung vordrachten, so kann auch an dieser Stelle von dem wundesten Punkte der Jswolskijschen Politik gesprochen werden. Weshald die "Times" dem russischen Minister diese Unannehmslichkeit bereiteten, darüber sind nur Vermutungen möglich. Am wahrscheinlichsten ist, daß vor allem das Interesse des Blattes

bafür sprach, mit einer interessanten diplomatischen Enthüllung nicht länger als notwendig zurückzuhalten. Das kann jedermann nachfühlen, der jemals in der Presse zu wirken berusen war. Derjenige, der in den "Times" den Zusammenhang der Dinge ausdeckte, leistete dem Blatte einen erheblichen Dienst.

Iswolskij wurde zwar in dem letten diplomatischen Feldzuge überwunden, er ist aber deshalb als Mann von Geist und Kenntnissen nicht zu unterschätzen. Ein Diplomat, der im europäischen Vertragsrecht zu Hause ist wie wenige und dazwischen in den Mußestunden seiner amtlichen Tätigkeit höhere Mathematik treibt, ist kein alltäglicher Ropf. Ob er jedoch zum Bahnbrecher auf dem Gebiete der äußeren Politik berufen ift, läßt sich nach seinen Leistungen billigerweise bezweifeln, und just biesen Meisterberuf erwählte er sich vom ersten Tage seiner Ministers schaft an. Er fand, als er ins Amt trat, Rugland militärisch zu Boden liegend und von der Revolution zerrissen vor; doch war das Reich dank dem seit 1897 mit Ofterreich-Ungarn herrschenden Einverständnisse an seiner Westgrenze unbedingt gesichert und konnte infolge der Neutralität Deutschlands wie Osterreich-Ungarns seine Truppen nach Bedarf im fernen Often verwenden. Diese Mitgift schlug jedoch Jswolskij nicht gebührend hoch an. Es war vielmehr das Ziel seines Chraeizes, sich England zu nähern, die uralten Feindseligkeiten zwischen dem Walfisch und dem Leopard zu beendigen und eine aktive Balkanpolitik zu treiben. Und dies alles, obwohl England während des Mandschurischen Krieges mit Japan in festem Bündnis gestanden hatte und diese Allianz 1905 erneuerte. Aber Jswolskij war stets anglophil gewesen, nahm an englischen Sitten und Moden Gefallen; und da das Londoner Kabinett mit Bergnügen auf seine Absichten einging, tam im August 1907 ber wichtige Vertrag zwischen den beiden Mächten zustande, burch welchen die Teilung der Einpflußsphären in Asien beschlossen wurde; auf der ganzen großen Linie wurden die Grenzen abgesteckt, so zwar, daß Nordpersien den Russen zufiel, das persische Küstenland den Briten. Der Vertrag war für das Zarenreich gunstig, und mit Stolz konnte 32wolskij auf einen ansehn lichen Erfolg hinweisen. Er hatte aber noch etwas anderes

Höheres im Auge. Rußland trug es schwer, daß seinen Ariegsschifsen die Durchsahrt durch den Bosporus und die Dardanellen verwehrt ist; man empfand es im ganzen Reiche qualvoll, daß, während die Ostseeslotte unter Rojestwenskij zum Kampse gegen Japan ausbrach, die anderen Panzer tatenlos im Schwarzen Meer bleiben mußten. Gleich nach dem Augustvertrage 1907 klopste Iswolskij in England an, ob denn die neuen Freunde daselbst nicht ein Einsehen hätten und Rußland diese Fessel abnehmen wollten. Es scheint, daß er Entgegenkommen sand, und so ließ er das Senkblei auch in Wien fallen. Da nun saßte Aehrenthal die Gelegenheit bei der Stirnlocke und stellte seine Bedingung: Ja, aber nur, wenn Rußland in die endgültige Lösung der bospischen Frage willige.

Das alles war unverbindlich und recht unsicher, zumal gerade zu dieser Zeit Mighelligkeiten zwischen Wien und Betersburg entstanden. Iswolskij rückte nämlich in der Behandlung des mazedonischen Problems von Aehrenthal ab, indem er zwar die mazedonische Justizreform zuerst mit der österreichisch-ungarischen Regierung vereinbarte, dann aber nicht, wie es seit den Abmachungen von Mürzsteg Brauch war, den Entwurf an alle beteiligten Staaten sendete; er behielt sich vielmehr vor, ihn noch zuvor mit seinen neuen Freunden, den Engländern, einer Durchsicht zu unterziehen. Damit war dem langjährigen Zusammengehen des Wiener und Petersburger Kabinetts in ber mazedonischen Frage praktisch ein Ende gemacht. Aehrenthal hielt sich seinerseits für berechtigt, ohne Vorwissen Iswolskijs mit der Pforte die viel besprochene Abmachung, den Bau der Sandschakbahn betreffend, zu schließen. Darob Aufflammen des Unwillens in Petersburg, was von London aus emfig geschürt wurde. Indessen beruhigte man sich in Betersburg, weil 38= wolstij zur Durchführung seines Darbanellenplanes bes Wiener Kabinetts, wie überhaupt des Dreibundes bedurfte. Im Juni 1908 fand die Zusammenkunft zwischen dem Zaren und König Eduard zu Rewal statt, und ein, allerdings nicht verläßlicher Bericht besagt, daß Jswolskij auch hier auf die Sache zu sprechen kam; er muß die Angelegenheit so weit gefördert haben, daß er sich in aller Form an Aehrenthal wandte und an diesen das von den "Times" bereits erwähnte Schreiben vom 19. Juni 1908 richtete, welches einen Österreich-Ungarn überaus willkommenen Vorschlag enthielt. Er erhob weiter keine Einwendung gegen ben Bau der Sandschakbahn, verlangte aber dafür, daß auch die von den Serben gewünschte Adriabahn in Angriff genommen werde. Und was wichtiger war: er schlug ein Zusammenwirken vor, um Rufland die Durchfahrt durch die Dardanellen, der Donaumonarchie dagegen die Souveränität über Bosnien und die Herzegowina zu verschaffen. Die Politik Jswolskijs ging, wie man sieht, schon damal im Zickzackfurs, da er unmittelbar nach dem heftigen Bank über die Sandschakbahn dem Wiener Kabinett eine unendlich freudige Überraschung bereitete. Damit reichte er Aehrenthal den kleinen Finger, den er, wie er meinte, immer noch zurückziehen konnte. Der öfterreichische Minister aber ergriff die ganze Hand und ließ sie nicht mehr los, bis das russische Kabinett im April 1909 zur Annexion Bosniens seine uneingeschränkte Zustimmung gab.

Bu Buchlau eröffnete Aehrenthal im September Herrn Jöwolskij die Absicht des Kaisers Franz Josef, den im nächsten Monate zusammentretenden Delegationen die Souveränitätserklärung vorzulegen. Jöwolskij machte allerdings den Borbehalt, daß eine europäische Konferenz die Abänderung des Berliner Bertrages vornehmen solle, die zur Erreichung der Absichten Österreich-Ungarns notwendig war; und auf derselben Konferenz sollte auch die Dardanellenfrage im Sinne Rußlands erledigt werden.

Beide Staatsmänner waren mit dem erzielten Ergebnisse zustrieden und jeder von ihnen setzte die ihm geeignet scheinenden Maßregeln ins Werk. Freilich in ganz verschiedener Weise. Iswolskij reiste nämlich langsam und behaglich zur Zusammenstunft mit Tittoni, hielt sich etwa eine Woche in Italien aus, sprach den König Viktor Emanuel auf einem seiner Schlösser und langte, da er sich der Zustimmung der Mächte des Dreibundes versichert hatte, in aller Ruhe am 3. Oktober in Paris an. Unterdessen betrieb Aehrenthal mit Feuereiser sein Werk und setzte durch die Proklamation des Kaisers Franz Josef vom 5. Oktober die Welt in allgemeines Erstaunen. Er schus eine fertige Tatsache,

während Jswolskij noch in den langwierigen Vorbereitungen steckte.

Ms Iswolskij in Paris und darauf in London mit seinen Blanen herausrudte, fand er die Stimmung der englischen Regierung vollständig geändert. Man sagte ihm, daß, nachdem die Türkei durch den Sieg der Jungtürken am 24. Juli ein konstitutioneller Staat geworden sei, die Regierung König Eduards ihre frühere, doch nur gegen die Thrannei Abdul Hamids gerichtete Politik gründlich andern muffe und Bedenken trage, der ihr befreundeten jungen Türkei den Zwang zur Lösung des Dardanellenvertrages aufzuerlegen. Dies war der offizielle Grund der Zurüchaltung Englands. Es gab aber noch tiefer liegende Motive für die vollzogene Wandlung. Das Verbot der Durchfahrt durch die Dardanellen für die Kriegschiffe aller Nationen besitzt für England seit Eröffnung des Suezkanals erhöhte Bedeutung. Auch im Kriegsfalle bleiben die Dardanellen gesperrt und die russische Panzerflotte des Schwarzen Meeres ist dadurch verhindert, der englischen Mittelmeerflotte die Herrschaft über den Kanal streitig zu machen. Nun ist die Bedeutung Konstantinopels für England seit der reichen Entwicklung von Sandel und Schiffahrt im Großen Dzean und seit der Eröffnung Ravans und Chinas weit in den Hintergrund getreten. Für England ist der Besitz des Suezkanales wichtiger als die Offenhaltung Konstantinopels als Freihafen.

Bei den Besprechungen mit den europäischen Kabinetten hatte Jöwolskij übrigens das Gegenargument in Betracht gezogen, es könne für Europa nicht gleichgültig sein, wenn sich Rußland nach Aushebung des Dardanelsenvertrages in den Besitz Konstantinopels seze. Die Bürgschaft, welche Kußland dafür bieten kann, daß es keine Eroberungszwecke versolge, besteht darin, daß die Durchsahrt nur unter bestimmten Vorsichtsmaßeregeln ersolgen soll. Wenn z. B. ausgemacht wird, daß innerhalb 24 Stunden immer nur e in fremdes Kriegschiff dar danellen passieren könne, oder daß ein zweites Kriegschiff erst dann in die Meerenge hineindampsen dürse, sobald das vorhergehende auf der anderen Seite ins freie Meer gelangt sei, sokan Konstantinopel nicht durch einen Handstreich in Besitz ge-

nommen werden. Diese Modalitäten sind schon bei früheren Verhandlungen zur Sprache gekommen und auch diesmal bot Rufland ähnliche Bürgschaften. Es war aber alles vergebens. Rönig Eduard und seine Minister empfingen Iswolskij mit rauschenden Ehren, erklärten aber, sie seien durch den Vertragsbruch Ofterreich-Ungarns aufs tiefste emport und wollten nichts von neuartigen Abänderungen früherer Verträge wissen. Mit patriotischer Hingebung stellte sich die englische Presse ihrer Regierung zur Verfügung, fiel mit dem Vorwurfe von Vertragsbruch und Räuberei über das Wiener Kabinett her, und alles wurde daran gesett, um in Iswolskij die Überzeugung zu erregen. er sei von Aehrenthal mißbraucht und getäuscht. Das Natürliche wäre gewesen, wenn er seinen englischen Freunden erklärt hätte. er musse darauf bestehen, daß nach dem gelungenen Streich Ofterreich-Ungarns auch Rugland zur Erfüllung seiner Wünsche gelange, und wenn er den Engländern gedroht hätte, er werde vollständig von ihnen abschwenken und sich aufs festeste mit dem Dreibunde verbinden, falls sie ihm in der Dardanellenfrage nicht Unterstützung lieben. Wenn sie sich ihm versagten, so mußte er mit der Kündigung seiner Freundschaft drohen. Ein Mann von starten Nerven und überlegener Tatkraft hätte in London undiplomatisch mit der Faust auf den Tisch geschlagen und rund heraus erklärt: "Wenn Ihr mich nicht in der Dardanellenfrage unterstütt, so pfeife ich auf Guere Freundschaft." Iswolskij ift aber viel zu gebildet, um sich eines so unzarten Ausdruckes zu bedienen und ließ sich von den englischen Staatsmännern überreden und mit fortreißen, zumal die ganze Atmosphäre des öffentlichen Lebens in London erfüllt war von der allersittlichsten Entrüftung über den öfterreichischen und bulgarischen Vertragsbruch1).

Damit begann das Duell zwischen dem österreichischen und dem russischen Minister, welches endlich dazu führte, daß Aehren-

<sup>1)</sup> Aber die leitenden Motive der englischen Politik vgl. den Auffat von Alexander v. Peez, "England und der Kontinent" in der "Osterreichischen Rundschau" vom 1. August 1909. Diese Arbeit des über 80 Jahre alten, verehrten Versassers ist einer der besten politischen Aufsätze der deutschen Literatur.

thal seinem Kollegen mitteilen ließ, er werde, wenn das Petersburger Kabinett mit seinen Feindseligkeiten fortfahre, deffen schriftliche Aufzeichnungen über die bosnische und die Dardanellenangelegenheit der Öffentlichkeit übergeben; konnte er es sich doch nicht länger nachsagen lassen, daß er die Regierung des Baren getäuscht und Jowolskij burch zweideutige Redensarten überrumpelt habe. Man kann sich denken, daß die Kluft zwischen den beiden Kabinetten noch bertieft worden wäre, wenn Aehrenthal sich zur Notwehr hätte entschließen mussen. Die Freunde der Politik Aehrenthals sahen nicht ohne Sorge einem folden, im diplomatischen Vertehr ungewöhnlichen Schritte entgegen. Einer berjenigen, die seinem Borgeben volles Vertrauen entgegenbrachten und dabei seiner Furchtlosigkeit auch den fräftigsten Aft der Selbstverteidigung zumuteten, äußerte ihm gegenüber Bedenken, ob durch die Veröffentlichung der Bogen nicht überspannt werde; Aehrenthal aber antwortete mit lapidarer Rurze: "Seien Sie unbeforgt, die Drohung hat genügt."

Alls Serbien auf dem Höhepunkt der Krisis durch unerhörte Herausforderungen Ofterreich-Ungarn zum Kriege reizte, mußte man in Wien erwägen, ob Rufland sich stark genug fühlen werde, der Monarchie in den Arm zu fallen, mit dem der kleine Nachbarstaat gezüchtigt werden sollte. Das lag nun bei der Zerrüttung des russischen Heer- und Finanzwesens nicht gerade im Bereiche der Wahrscheinlichkeit; es erhob sich deshalb die Frage, ob Rukland und England es vorziehen würden, Ofterreich-Ungarn durch Anerkennung der Annexion zu beschwichtigen ober es zu einem, voraussichtlich siegreichen Feldzuge gegen Serbien zu brängen. Rumal in Betersburg erschraf man bor der Möglichkeit, das österreichische Heer könnte Belgrad besehen und erobernd bis in die Mitte der Balkanhalbinsel vordringen, ohne daß Rußland einzugreifen vermöchte; die Südslawen hätten bann die Ohnmacht des Zarenreiches erkannt und Ofterreich-Ungarn als ihrem Gebieter gehuldigt. Diese Aussicht war zu peinlich; man gönnte dem Donaureiche nicht den Sieg auf dem Schlachtfelde und zog es vor, einen solchen durch die Anerkennung der Annexion überflüssig zu machen. Um aber den diplomatischen Erfolg ganz und voll einzuheimsen, mußte das

Wiener Kabinett den Eindruck hervorrusen, daß es ohne den eingestandenen Kückzug Kußlands und Englands, ohne die völlige Unterwerfung Serbiens und Montenegros unbedingt zu den Wassen greisen werde. Diese herbe Entschlossenheit sprach aber aus jedem Worte, aus jeder Miene des österreichischen Ministers des Außern. Weil man ihm zutrauen mußte, daß er der Mann sei, das Eisen in die Wagschale zu wersen, erkaufte man den Frieden lieber durch das Gold der Anerkennung der Souveränität Kaiser Franz Joses. Die Gegner Österreich-Ungarnsglauben damit billiger hinwegzukommen, als wenn es auf dem Kriegspfade des Prinzen Eugen von Savohen einherschritte.

## Die Zusammenkunft Aehrenthals und Jswolskijs 1908

(Veröffentlicht 1913)

Im mährischen Schlosse Buchlau, dem Eigentum des Grafen Berchthold, verkündigt eine Gedenktasel, daß hier Aehrenthal und Jswolskij am 16. September 1908 über die europäischen Ansgelegenheiten beraten haben. Die Zusammenkunst sollte um die beiden Reiche das Band der Verständigung schlingen und augenscheinlich wurde dieser Zweck auch erreicht. Es war aber für Jahre hinaus der letzte Versuch dieser Art, und gerade hier wurde der Grund zu der argen Entsremdung zwischen den Kabinetten von Wien und Petersburg gelegt, die fortdauerte und Ursache steigender Küstungen wie lange währender Kriegsgesahr wurde. Darin bestand die große geschichtliche Bedeutung des Ereignisses, das sich auf mährischem Boden abspielte.

Bis zur Fahrt nach Buchlau konnte der russische Minister des Außern, Alexander Iswolski, der 1906 sein Amt übernommen hatte, auf ansehnliche Erfolge zurücklichen. Die Weltzgeschichte schien für ihn zu arbeiten. Die Handelseisersucht Großbritanniens auf Deutschland und seine Besorgnisse vor dem Wachstum der deutschen Flotte hatten zur Folge, daß das englische Kadinett die Freundschaft Rußlands suchte. König Eduard VII. war der eifrigste Förderer des Gedankens, ein sestes Einvernehmen zwischen England, Frankreich und Rußland zusstande zu bringen; der Vertrag von Petersburg vom 31. August 1907 zwischen dem britischen und dem russischen Weltreiche schlichtete den Streit um ihre Interessenzebiete in Usien; und endlich bei der Zusammenkunft zu Rewal am 9. und 10. Juni 1908 trasen der König von England und sein Staatssekretär

Hardinge mit dem Zaren und Jswolskij auch Verabredungen über die Balkanhalbinsel, besonders über das Schicksal Mazedoniens, dem eine autonome Regierung zugedacht war. Die Gunst der politischen Lage ermöglichte es Außland, wieder entscheidend in die Welthändel einzugreisen, obwohl es durch den unglücklichen Krieg gegen Japan und durch die Revolution im Innern ausst tiesste erschüttert war.

Es war nicht etwa Jswolskijs überlegene Staatskunst gewesen, wodurch diese Wendung herbeigeführt wurde, aber das ohnehin starte Selbstbewußtsein bes russischen Ministers wurde durch sie noch gesteigert. Der englisch-deutsche Gegensatzeitigte Früchte, die er schier müheles einheimsen konnte; er jedoch fühlte fich als Sieger und zu noch größeren Dingen angeregt und berufen. Nicht, daß sein Intellekt gering anzuschlagen war. Er hatte eine ehrenvolle diplomatische Laufbahn (in Rom beim Batikan, in Japan und in Belgrad) hinter sich und seine schönen Kenntnisse in der Geschichte, besonders aber im internationalen Vertragsrechte wurden auch von seinen Gegnern anerkannt. Es fehlten ihm aber die entscheidenden Eigenschaften zu einem Manne der Tat: er war weder geradlinig im Denken, noch fräftig und zielgerecht im Wollen. Seine Gitelkeit spielte ihm manchen Streich und verleitete ihn zu Planen, beren Ausführung über seine Kräfte ging. Erlitt er dann einen Mißerfolg, so schob er dies auf Neid und Brebeit anderer und verlor damit sein seelisches Gleichgewicht. Mit Aehrenthal war er im Winter auf 1908 in argen Streit geraten, weil dieser, ohne ihn zu verständigen, mit der Pforte einen Bertrag über den Bau der Sandschafbahn, des Mittelftiides zwischen der bosnischen und der mazedonischen Linie, geschlossen hatte. Die Sache besaß indessen keine weitreichende internationale Wichtigkeit, und Rußland unterhielt, obwehl der Stachel noch in der Wunde stedte, auch fernerhin gute Beziehungen zum Wiener Kabinett. Das empfahl sich um so mehr, als Iswolskij von einem weitreichenden Gedanken erfüllt war, durch den er sich ein Ruhmesblatt in der Geschickte seines Baterlandes zu verdienen hoffte. Er sann auf die Difnung des Besporus und der Dardanellen für die russischen Kriegschiffe, denen die Durckfahrt auf Grund

früherer Verträge, besonders des Pariser Friedens von 1856, verschlossen war. Die Einsperrung der russischen Flotte im Schwarzen Meer hatte sich während des Arieges mit Japan als ein nationales Unglück erwiesen. Denn während die russische Ostseeslotte zum Kampf auf Tod und Leben nach dem Stillen Ozean auszog, mußten die Ariegschiffe im Schwarzen Meer untätig das gewaltige Kingen in der Tsuschimabai geschehen lassen.

hier wollte der Minister Wandel schaffen. Was alle Staatsmänner seines Landes seit Gortschatow vergebens angestrebt hatten, mußte endlich Alexander Petrowilsch Jewolskij gelingen. Dabei konnte er wohl auf den guten Willen Frankreichs rechnen, mußte aber die Abneigung Albions in Anschlag bringen, das den ruffischen Kriegsschiffen den Weg ins Mittelmeer und damit besonders nach Agypten zu versperren für richtig fand. Um England williger zu stimmen, wollte Jowolskij zueist den Dreibund auf seine Seite bringen. Run waren bon bessen Genossen Deutschland und Italien mit Rugland befreundet, mahrend Herreich-Ungarns Eifersucht immer rege blieb. Es war also notwendig, sich mit dieser Macht ins Einvernehmen zu setzen und dies besonders deshalb, weil das Berliner Kabinett dem Wiener in allen Balkandingen den Vortritt ließ und gewiß nicht ohne Verabredung mit Ofterreich-Ungarn auf die Anderung des Dardanellenvertrages eingegangen wäre. Iswolskij faßte also ben Stier bei den hörnern und sette sich über seinen herzenswunsch mit Aehrenthal in Berbindung. Um jedoch die Zustimmung Ofterreich-Ungarns zu gewinnen, mußte ein Kaufpreis gezahlt werden. Zufällig reiste ein auf Urlaub gehender österreichischungarischer Diplomat unmittelbar nach der Zusammenkunft von Rewal nach Öfterreich, und Jswolskij bat ihn, überbringer des Borschlages zu sein, es wären über ein Doppeltes Unterhandlungen zu eröffnen: über die Öffnung der Meerengen für Rußland, und als Entgelt über die Einverleibung nicht bloß Besniens und der Herzegovina, sondern auch des Candschafs in Ofterreich-Ungarn. Wehlgemerkt, auch den Sandschak wellte Iswolskij bei diesem Anlasse dreingeben. Dies alles war in einer Art Denkschrift niedergelegt (der technische Name für ein folches Aktenstück ist Aide mémoire), die, wie Aehrenthal später sests stellen ließ, vom 19 Juni datiert war. Es lag etwas Sprungshaftes darin, daß Jswolskij noch vor wenigen Monaten den Bau der Bahn nach Novibazar sür unstatthaft erklärt hatte und jetzt den ganzen Sandschak Österreichsungarn überlassen wollte. Aber das war, wie seine spätere Politik bewies, nicht die am meisten überraschende Paradoxie seiner ministeriellen Wirksamkeit.

Diese Eröffnung war für die Lenker der Geschicke der habsburgischen Monarchie ein wahres Labsal. Es bestanden zwar schon frühere Abmachungen mit Rukland, welche die Einverleibung Bosniens ermöglicht hätten; zum ersten Male hatte das Betersburger Kabinett seine Zustimmung im Bertrage vom 15. Januar 1877 ausgesprochen, durch den es sich der Neutralität Dsterreich-Ungarns in dem bevorstehenden Kriege gegen die Türken versichern wollte. Aber in Wien zögerte man bisher aus Rücksicht auf die der Pforte gegebenen Versprechungen mit dem Zugreifen. Jest schien der richtige Augenblick gekommen. Das Wiener Kabinett hegte jedoch nicht die Absicht, das Anerbieten Aswolskijs in dessen vollem Umfange anzunehmen. Es richtete sein Augenmerk nur auf Bosnien und die Berzegowina, dagegen wurde auf den Sandschak kein Wert gelegt. Daß fich dies sehr bald als verhängnisvoller Fehler erwies, muß nicht erst gesagt werden. Übrigens hätte Ofterreich-Ungarn, wenn es sich des ganzen Sandschaks bemächtigen wollte, erst einen Krieg mit der Türkei führen muffen, da es nur in drei Orten der Provinz das Mitbesatungsrecht besaß. Es waren militärische Gründe, welche zum Verzicht auf den zwischen Serbien und Montenegro eingekeilten und deshalb schwer haltbaren Sandschak führten die Militärs haben jedoch Gelegenheit gehabt, die Folgen des von ihnen damals abgegebenen Gutachtens bitter zu beklagen.

Genug: die weiteren Verhandlungen zwischen Wien und Petersburg bezogen sich nur auf Bosnien und die Herzegowina und anderseits auf die Meerengen; sie dauerten auch fort, nachdem die Revolution in der Türkei am 24. Juli 1908 zum Siege der jungtürkischen Partei und zur Einsetzung eines Parlaments geführt hatte. Die Regierungen der beiden Großmächte

hegten keine hohe Meinung von der verjüngenden Kraft des parlamentarischen Shstems und von der Wiedergeburt des zerrütteten türkischen Reiches. Sie konnten übrigens um so leichter an einer Verständigung arbeiten, als Jswolskij sich im August zur Kur in Karlsbad einfand; eine Zusammenkunft der beiden Mimster ließ sich also leicht bewerkstelligen.

Da erhob sich eine Schwierigkeit, die in den Bersonen lag. Noch bestand die Verstimmung zwischen Aehrenthal und Iswolskij, die im Winter nicht bloß wegen der Sandschakbahn, sondern auch wegen der mazedonischen Angelegenheiten entstanden war. Der öfterreichische Minister fand, daß sein russischer Rollege, wie er sich ausdrückte, "nachtragerisch" war. Es entstand die Etikettefrage, ob Aehrenthal nach Karlsbad kommen oder 38wolstij einen Besuch in Wien machen solle. Deshalb schlug der Botschafter Graf Berchtold ein Auskunftsmittel vor: er wollte die beiden Staatsmänner als Gäste auf sein mährisches Schloß bitten, hier konnten sie gewissermaßen auf neutralem Boden die persönlichen Mißhelligkeiten begleichen und sich dann über eine gemeinsame Aktion einigen. Das wurde angenommen und Berchtold lud, damit die Ausammenkunft nicht allzu strena einen politischen Charafter trage, sondern sich eher wie ein gesellschaftliches Ereignis abspiele, auch einige andere Gäste, so den ihm befreundeten Grafen Lüpow, öfterreichischen Botschafter beim König von Italien, nach Buchlau ein. Am 15. September nachmittags langte Freiherr von Nehrenthal an, begleitet von feinem Sektionschef Grafen Efterhazh und seinem Rabinetts= chef Baron Gagern. An demfelben Abend erschien Iswolskij. ber herrn Demidow von der ruffischen Botschaft in Wien mitbrachte.

Der nächste Tag, es war ein Mittwoch, wurde gänzlich den Staatsgeschäften gewidmet. Nach dem ersten Frühstück begegneten sich die Minister im Garten und traten sosort in die Berhandlungen ein. Um zehn Uhr begaben sie sich ins Schloß und sesten das Gespräch in einem traulichen, mäßig großen Gemache fort. Sie waren allein und derart vertieft, daß, als um ein Uhr zur Mahlzeit gerusen wurde, sie um etwas Ausschub baten. Nach dem Speisen nahmen sie den Faden wieder bei

einem Spaziergang auf, den sie gemeinsam im Walde machten. Zurückgekehrt, waren sie noch in ernstem Gespräch begriffen. Im ganzen hatten sie etwa sechs Stunden verhandelt und kamen zum Abschlusse. Feder für sich berichtete dann kurz dem Hausherrn, was geschehen war, und dieser erhielt den Eindruck, die Verständigung wäre gelungen. Kurz vor sechs Uhr abends kehrte Aehrenthal nach Wien zurück, während Jswolskij noch dis zum nächsten Morgen in Vuchlau verweilte.

Eine wichtige unmittelbare Quelle für den Berlauf und das Ergebnis der Zusammenkunft sind die anonymen Aufsate, welche, von den beiden Ministern veranlagt, ein Jahr später in ber Londoner Zeitschrift "The Fortnightly Review" erschienen find. In dem ersten vom September 1909, der den Titel führt "Baron Aehrenthal and M. Izvolsky: Diplomatic Enigmas" und, scheinbar anspruchsloß, mit den Worten "Vox et praeterea nihil" gefertigt ist, erhob der russische Minister gegen Aehrenthal in heftigen Ausdrücken den Vorwurf, dieser hatte ihn getäuscht. - Darauf ließ der öfterreichische Minister im November desfelben Sahres mit einem Auffat antworten, der sehr gelassen über die Zusammenkunft berichtet; er trägt die Ausschrift: "M. Izvolsky and Count von Aehrenthal. A Rectification" und ist mit ben Worten gezeichnet: "Vox alterae partis". Natürlich widersprechen sich die Angaben der zwei Artikel, da die beiden Minister in diesem Reitpunkte bereits durch die diplomatische Rehde über die Annexion veruneinigt waren, in der Jowolskij eine vollständige Niederlage erlitt. Bei vorsichtiger Abwägung der beiden Berichte kann darin nur dasjenige als verbürgt angesehen werden, worin sie übereinstimmen, und allenfalls noch, was in dem einen vorgebracht und in dem andern nicht widersprochen ist. Rach dieser Methode wurde auch in dem bereits Gesagten vorgegangen.

Über die Dardanellenfrage ist in beiden Aussätzen verhältnismäßig rasch hinweggegangen, offenbar weil sie zur Zeit der Beröffentlichung noch ebenso ungelöst war wie heute. Iswolskij ließ den Gegenstand bloß berühren, Aehrenthal jedoch die Tatsache feststellen, daß die Öfsnung der Meerengen das die russische Regierung beherrschende Motiv war. Wie übrigens längst bekannt ift, kam Aehrenthal seinem Kollegen in Buchlau auf halbem Wege entgegen. Er hatte nichts gegen die Durchfahrt ruffischer Kriegschiffe einzuwenden, wofern nur Konstantinopel nicht gefährdet wurde. Die Sicherheit der türkischen hauptstadt konnte jedoch dadurch gewährleistet werden, daß man sich an die für den Suezkanal geltenden Bestimmungen als Muster hielt. Run kann gemäß dem bestehenden internationalen Recht die Wasserstraße von Suez von allen Kriegschiffen zur Durchfahrt benutt werden mit der Beschränkung, daß immer nur je e in Schiff derselben Nation passiert und sich nicht länger als 24 Stunden darin aufhält. Dadurch foll ein Handstreich auf ben Ranal unmöglich gemacht werden. Diese Anordnung wurde, so hat man später erfahren, zu Buchlau im allgemeinen auch auf die Meerengen bei Konstantinopel übertragen, vorausgesett, daß die Türkei und die übrigen Großmächte einer Abanderung des Dardanellenvertrages in diesem Sinne zustimmten.

Trop der vereinbarten Beschränkung war der für Rußland erzielte Borteil nicht gering; denn das klägliche Schauspiel von 1905, die Teilung der russischen Flotte in kämpsende und müßige Schiffe, mußte sich sernerhin nicht wiederholen. — Dasür gab Iswolskij nochmals die Einwilligung der russischen Regierung zur Einverleibung Bosniens und der Herzegowina, während Nehrenthal erklärte, daß Österreich-Ungarn auf den Sandschak zu verzichten gedächte.

So war zu Buchlau alles abgemacht, wenigstens schien es so. Es blieb jedoch eine Lücke, die bald darauf wie ein Haarriß in einer Wölbung gewirkt hat, der sich immer mehr erweitert, bis das tropsenweise sickernde Wasser zuletzt durch die Offnung slutet. Es sehlte in der Verabredung eine seste, auch schriftlich niedergelegte Bestimmung, wann Österreich-Ungarn mit seiner Aktion zu beginnen das Recht hätte. Aehrenthal behauptete später wiederholt und mit dem stärtsten Nachdruck, er hätte zu Buchlau ausgesprochen, die Unnexion werde noch vor dem Zusammentritte der Delegationen vorgenommen werden müssen; und für deren nächste Tagung war schon der Oktober desselben

Jahres in Aussicht genommen. Iswolskij dagegen wollte von dieser Zeithestimmung nichts gehört haben. Es ist aber möglich: daß Aehrenthal absichtlich flüchtig — etwa in einem Awischenfate — über den Zeitpunkt sprach, und daß Jewolskij sich nicht, wie es seine Pflicht gewesen wäre, gründlich und ernsthaft nach den Absichten des Wiener Kabinetts erkundigte. Aehrenthal mag gedacht haben, es wäre nicht seine Sache, dem ruffischen Minister Unterricht in der Führung einer weltwichtigen Unterhandlung zu geben. Auch lag es in seiner Art, im Bewußtsein seiner diplomatischen Überlegenheit den schwächeren Gegner zu umgarnen und niederzuringen. Doch legt Jswolskij, ohne es zu wollen, selbst Zeugnis für die Korrektheit des Vorgehens Aehrenthals ab; benn er ließ in bem erwähnten Auffate mitteilen, sie wären übereingekommen, daß der österreichische Minister ihm vor der bosnischen Aktion noch einmal schreiben solle, und er bekennt, bei seiner Ankunft in Baris am 3. Oktober die vereinbarte Mitteilung erhalten zu haben. Nun wurde die Proklamation Raifer Franz Josefs mit der Annexionserklärung erst am 5. Oktober unterzeichnet und am nächsten Tage kundgemacht. Würde Jswolskij also das Vorgehen des Wiener Kabinetts für übereilt oder gar für vertragswidrig angesehen haben, so hätte er drei bis vier Tage Zeit zu einem Broteste gehabt; die Wirkung wäre gewiß nicht ausgeblieben, ein Aufschub mußte erfolgen. Er aber schwieg - und erft eine Boche später ließ er sich bei seinem Besuche in London durch König Eduard und dessen Minister umstimmen, dann erst atmete er Feuer und Flamme gegen die Unaufrichtigkeit Aehrenthals wie gegen das vertragsbrüchige Ofterreich. Er klammerte sich daran, daß zu Buchlau besprochen worden war, die Annexion werde, da sie eine Anderung des Berliner Friedensvertrages in sich schloß, die formelle Anerkennung durch die Mächte, etwa auf einer europäischen Konferenz, finden müssen. Er verweigerte also gleich seinen englischen und französischen Freunden die Zustimmung zur Annexion, die er Österreich-Ungarn doch selbst entgegengetragen hatte, reizte Serbien und Montenegro zum Widerstand auf und stürzte sich in eine wilde Gegnerschaft zu Aehrenthal, die verdienterweise für ihn mit einer diplomatischen Niederlage endigte.

Er entfesselte in diesem Kampse auch alle panslawistischen Kräfte, erregte jedoch die äußerste Erbitterung dieser seiner Bundessgenossen, als er sich schließlich doch zur Anerkennung der Annexion genötigt sah. Deshalb spottete der gegen ihn gerichtete Aussaber "Fortnightly Review", es ergehe ihm jett wie dem Aktäon der griechischen Sage, der von der erzürnten Jagdgöttin in einen Sirsch verwandelt und darauf von seinen Hunden zersseischt wurde; auch Jswolskij habe sich nach Buchlau völlig geändert und sei zuletzt von den eigenen Hunden zerrissen worden.

## Alfred v. Arneth

(Veröffentlicht 1890)1)

Nicht allzu viele Geschichtschreiber hat Osterreich hervorgebracht, wiewohl die Geschicke dieses Staates durch tausend Käden mit der Historie des gesamten Weltteiles verknüpft sind. Dem Boden des Donaustaates entquillt das Leben reicher als sinnvolle Betrachtung darüber; er brachte mehr Dichter als Geschichtschreiber hervor, er war fruchtbar an großen Tonkunst= lern, mahrend die Deutschen sich vorwiegend mit dem Studium der Philosophie beschäftigten; in dem jungen Parlament des Staates überwog oft das Talent des Redners das des Politikers. Gering ift die Anzahl der Führer, die uns kundigen Sinnes in die Tage der Vorzeit begleiten. Die Schickfale der Reformation in Ofterreich wie die Gegenreformation, die den Staat erft schuf, die Türkenkriege, durch welche sich Ofterreich die Dankbarfeit Europas erwarb, Josefs II. erhabene Gestalt, Metternich und Gent, sie alle harren noch der Darstellung, die der Größe des Gegenstandes würdig ware. Unter der fleinen Schar von Benossen, deren Lebensarbeit die Geschichte Ofterreichs erschloß, nimmt Arneth durch sein Werk über Maria Theresia, durch seine wahrhaft vornehme Gelehrtengestalt, durch den Mut und den Ernst, mit dem er sich den größten Aufgaben widmete, durch seine liebenswürdigen menschlichen Eigenschaften eine hervorragende Stellung ein. Ihn feiert in diesen Tagen, in welchen

Der obige Aufjat erschien zu einem festlichen Anlasse, balb nach seinem 70. Geburtstage zur Feier seiner fünfzigfährigen Tätigkeit im Staatsbienst. Damals lag seine Selbstbiographie "Aus meinem Leben" (zwei Bände, Wien 1891 und 1892, als Manustript gedruck) noch nicht vor.

sich sein Eintritt in das österreichische Staatsarchiv, dem er jetzt als Direktor vorsteht, zum fünfzigsten Male jährt, sein danksbares Baterland. Das geschichtskundige Deutschland kennt seinen Wert und zahlreiche Festesgrüße gelangen von deutschen Forschern wie von deren Bereinigungen an den Mann, der als Präsident der Wiener Akademie der Wissenschaften zu den Borstehern der Gelehrtenrepublik zählt.

In den gludlichsten Berhältnissen ift Alfred Ritter von Arneth emporgewachsen. Der Name seiner Mutter wird gefeiert sein, so lange die Jugend Deutschlands sich Theodor Körners erinnern wird. Denn sie war die Braut des Dichters, als er in Rampf und Tod gegen den Landesfeind auszog. Antonie Adamberger, die Tochter einer Schauspielerin, war selbst ein gefeiertes Mitglied des Burgtheaters, als Körner ihr sein Berg weihte, sein Stud "Toni" nach ihr benannte und ihr edles Berg als seinen Wegweiser zur sittlichen Beredlung pries. Bier Jahre nach dem Tode des Dichters reichte Antonie Adamberger ihre Sand einem trefflichen jungen Gelehrten, der, wie Rörner, als Freiwilliger gegen Napoleon gedient hatte. Josef von Arneth studierte in Wien Archäologie unter der Leitung des Abbé Neumann, des Direktors des kaiferlichen Antikenkabinetts, als ihn 1813 der Ruf zu den Waffen traf; zwei Jahre diente er als Offizier der öfterreichisch-deutschen Legion. Seimgekehrt versammelte er einen Kreis von jungen Männern aus den ersten aristokratischen Familien Ofterreichs um sich und gab ihnen Unterricht in seiner Wissenschaft. Seitdem verband ihn mit dem Saufe bes Fürften von Dietrichstein ein Band gegenseitiger Freundschaft; die Stadion, Lanckoronski und andere, später in hohen Staats- und Hofamtern tätig, waren seine Schüler. Arneth supplierte zwischen 1824 und 1828 die Professur für österreichische Geschichte an der Wiener Universität und gab damals als Grundlage seiner Vorlesungen eine "Geschichte des Raisertums Ofterreich" beraus. Er wurde an das Münz- und Antikenkabinett berufen und als einer der gründlichsten Kenner bes Altertums zu deffen Direktor, bann gum Leiter ber faiferlichen Kunftsammlungen ernannt. Sein großer lateinischer Ratalog ber 26 000 Stude zählenden Münzsammlung wurde

nicht gedrudt, wohl aber eine größere Zahl anderer Werke über Rumismatif und Archäologie, über die Gold- und Gilberarbeiten des Cinquecento, über die Goldarbeiten des Benvenuto Cellini. Sein Plan, 1833 entworfen, einen eigenen Museumsneubau für alle kaiserlichen Sammlungen zu schaffen, kam erft breißig Jahre später unter gunftigeren Berhältnissen zur Ausführung: auch sein Borschlag, die Räume der kaiserlichen Burg um den Josefsplat ausschließlich zu einer Stätte der Kunft umzugestalten. deren Mittelpunkt die Sofbibliothek fein follte, und diefen geweihten Raum mit einer Atademie der Wissenschaften in Berbindung zu setzen, fand unter der nüchternen Berwaltung jener Tage nicht die verdiente Beachtung. Selbst seine bedeutende soziale Stellung, die Verbindung mit dem Hofe und dem Abel -Antonie von Arneth war von der Gemahlin Kaiser Franz' I. stets hoch geschätzt und übernahm das Vorsteheramt einer Anstalt zur Erziehung von Soldatenkindern — vermochte die Bedanterie der Verwaltung jener Tage nicht zu überwinden.

In die Seele seines Sohnes, des Historikers, fielen also die schönsten Eindrücke, die hier unbewußt fortwirkten; denn Alfred von Arneth hatte bis nach der Bollendung seiner Universitäts studien noch keine Vorahnung seines künftigen Berufes, sondern glaubte sich für die juristische und Beamtenlaufbahn bestimmt. Die Gymnasialstudien betrieb er zugleich mit seinem um ein Jahr älteren Bruder, der später ein angesehener Arzt wurde. in dem trefflichen Benediktinerstifte von Kremsmünster in Oberösterreich; um nicht hinter dem Bruder zurückzubleiben, kam er frühzeitig an die Universität und hörte hier die vorgeschriebenen philosophischen und juristischen Studien. Gine tiefe Berzensneigung, die ihn damals erfaßte, spornte ihn an, rasch die Brufungen zu bestehen, um so bald wie möglich ein kleines Amt im Staatsdienst anzutreten. Bald war er am Ziele; er trat im September 1840 als Konzeptspraktikant in die Kameralgefälls= verwaltung, dann aber am 27. Dezember 1840, also erst einundzwanzig Jahre alt, in das Staatsarchiv ein. Aber er verblieb vorerst nicht in dem Wirkungstreise, in welchem er später als Leiter segenvoll tätig sein sollte, sondern er erhielt schon 1841 eine soeben erledigte Offizialstelle in der Staatstanzlei. Metternich

war sein oberfter Chef, jedoch stand der junge Beamte gar weit von dem Mittelpunkte der Geschäfte und konnte sich nur in kleinen Arbeiten, oft untergeordneter Natur, bemerkbar machen. Bald fand er, daß seine Begabung ihn mehr dazu hinziehe, Geschichte zu schreiben, als fie felbst zu machen. Der ernfte Bater hatte nur zögernd die Einwilligung zu der frühen Beirat seines Sohnes gegeben. Um ben Boll ber Dankbarkeit abzustatten, ging biefer nach ber Che auf ben Bunsch bes Baters ein, die zweite Auflage von bessen Geschichte Hiterreichs zu besorgen. Diese war tüchtig angelegt, aber schon veraltet; der Berfasser hatte über seinen numismatischen Studien dem Fortgange der historischen Wissenschaft nicht immer folgen können. Das Werk der Pietät lohnte sich überraschend reich für den noch ungeschulten Siftoriter, der sich einer so schwierigen Aufgabe unterzog. Lebhaftes Interesse ergriff ihn, je mehr er sich in seine Arbeit vertiefte. Er war genötigt, die Quellen zu durchforschen, die großen historiker ber neueren Zeiten zu Rate zu ziehen. Go reifte in ihm der Entschluß, sich dem Dienste Klios zu widmen. Arneth hatte eigentlich kein strenges Studium in diesem Fache durchgemacht; ungewöhnlicher Fleiß aber und gesunder Blick füllten die Lüden aus. Anregung fand er in dem Kreise unterrichteter Männer, welche in seiner Familie verkehrten. Der Historiker Chmel, der die Zeiten Raiser Friedrichs III. mit großem Erfolge burchforschte, wohnte im Sause seiner Eltern und erwies sich, wenn auch oft qualerisch, als Förderer; durch seines Baters Bruder, der jahrzehntelang an der Spipe bes Chorherrenftiftes von St. Florian ftand, wurde er mit Jodof Stulz, dem oberöfterreichischen hiftoriter, befreundet. Go ent stand 1853 das erste Buch Arneths, das einen der älteren Waffengefährten bes Bringen Eugen von Savohen, Buido von Starhemberg, zum helben hatte. Dem Studium bes 18. Jahrhunderts blieb er seit dieser Zeit treu.

Borerst riß ihn das Jahr 1848 aus solch stiller Arbeit. Ein niederösterreichischer Wahlbezirk sandte ihn in das Franksfurter Parlament. Seine gemäßigte Denkweise, seine Erziehung, die gesamten Eindrücke seines Lebens wiesen ihn in das Bentrum, und so trat er dem Klub des Augsburger Hoses bei,

wo er Führer und Genossen an Wilhelm Beseler, dem Bizepräsidenten der Bersammlung, Robert Mohl, G. Rießer, Biedermann und anderen fand. Sie waren zunächst in der Frage ber Berteilung der Macht zwischen der staatlichen Autorität und dem Bolke einig; doch als es zur Entscheidung kam, wer die höchste Gewalt üben solle, Habsburg oder Hohenzollern, trat die Spaltung ein. "Erst als es zur Oberhauptsfrage kam," erzählt Heinrich Laube in seiner Geschichte des ersten deutschen Barlaments, "konnten auch hier die Österreicher nicht mehr alle beim Bereine erhalten werden, und auch einer der liebenswürdigsten von ihnen, der schlanke und wahrhaft gentile' Arneth aus Wien. ein gesunder Ropf und gesundes Berg, mußte ausscheiden." Schon hatten also die anmutigen und bornehmen Formen Urneths dem jungen Manne Freunde gewonnen. Gifrig wirkte Arneth gegen die Annahme der Paragraphen 2 und 3 der Reichsverfassung, welche verlangten, daß Österreich, wenn zum Bunde mit Deutschland entschlossen, die engere staatliche Verbindung mit Ungarn lösen musse und zu seiner Ofthälfte bloß im Berhältnisse der Personalunion stehen dürfe. Diesem Gegenstande galt auch feine Rede vom 20. Oktober, in der er im Interesse Deutschlands gegen die "Zerreißung" Ofterreichs Berwahrung einlegte. "Um ersten Tage der Debatte," so berichtet Laube, "sprachen zahlreiche Ofterreicher, unter ihnen ein Schoftind der Baulskirche, Arneth von Wien. Ihm persönlich hätte man gern die verlangten Modifikationen gewährt." Als österreichischem Zentralisten stand ihm eben die Erhaltung des bestehenden öfterreichischen Einheitsstaates - so warm er auch für sein Deutschtum fühlte — höher als die ideale deutsche Einheit. Als die öster= reichische Verfassung vom März 1849 seine Idee zu verwirklichen schien, da hielt Arneth, ihr beistimmend, sein weiteres Wirken in ber Baulstirche nicht mehr für ersprieflich. Er und Würth waren die ersten Ofterreicher, die aus der Paulstirche schieden. Arneth kehrte zu seinem Umt, in dem Fürft Felig Schwarzenberg ber oberfte Leiter war, und zur Geschichtschreibung gurud.

Als erste reisere Frucht seines Fleißes gab er 1858 und 1859 das Werk "Prinz Eugen von Savohen" in drei Bänden heraus, eine gefällige Arbeit, der aber noch die schärferen Umrißlinien,

die erschöpfende Charakteristik der mithandelnden Versonen fehlen. Dann aber, als er am 15. Januar 1860 das Ministerium der äußeren Angelegenheiten verließ und zum Bizedirektor des Staatsarchivs ernannt wurde, ging er an sein Saupt- und Lebenswerk, die "Geschichte Maria Theresias", welches zehn Bande umfaßt. Seiner vorsichtigen und bescheidenen Natur widerstrebte es, sich sogleich zu verpflichten, die gesamte, schier unabsehbare Arbeit auf jeden Fall zu vollbringen. Deshalb trat er zunächst mit der ersten Abteilung "Maria Theresias erste Regierungsjahre" hervor, die in drei Bänden (1863, 1864 und 1865 erschienen) die Zeit von 1740 bis 1748 umfaßte. "Db es mir", so schrieb er in der Einleitung dieses Teilwerkes, "je vergönnt sein wird, in der Schilderung der Regierung Maria Therefias bis zum Endpunkte derfelben zu gelangen, liegt in dem unergründlichen Schofe der Zukunft verborgen." Der Vorsatz war um so kühner, als er sich zugleich mit der Absicht trug, die gesamte Korrespondenz der Raiserin in einem Sammelwerk herauszugeben.

. Da trat unerwartet um diese Zeit der französische Forscher Feuillet de Conches mit einem Briefwechsel unter dem Titel "Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth" (zwei Bande, Baris 1864) und Graf Baul Bogt von Sunolstein mit seiner "Correspondance inédite de Marie-Antoinette" (Baris 1864) hervor. Alles war entzückt über die graziösen Briefe und Billette, welche die junge Marie Antoinette an ihre Mutter und ihre Geschwister aus Paris geschrieben haben sollte: sie enthielten eine geistvolle, selbst pikante Schilderung des Bariser Hoflebens, fie hatten von einer reifen Dame des Faubourg St. Germain unserer Tage geschrieben sein können. Urneth hielt es unter diesen Umständen für seine Pflicht, die Briefsammlung "Maria Theresia und Marie Antoinette" 1) herauszugeben. Sie beruht teils auf den Driginalen, teils auf ben Abschriften, welche der Raiserin Brivatsekretar vor der Absendung ihrer Briefe angefertigt hatte. Diese Beröffentlichung bewies, ohne daß Arneth in der Vorrede auch nur mit einem

<sup>1)</sup> Ihr Briefwechsel während der Jahre 1770—1780. Paris, Jung-Treuttel. Wien 1865, Braumüller.

Worte gegen Feuillet de Conches und gegen den Grafen von Sunolstein polemisiert hatte, aufs schlagendste die Unechtheit ihrer Sammlungen. Jene waren einem fehr geschickten Fälscher zum Opfer gefallen, welcher die Memoiren der Madame de Campan, sowie die gleichzeitige "Gazette de Baris" zu seinen Zweden verarbeitet hatte, sonst aber mit dem Einzelnen det Zeitgeschichte nicht ganz vertraut war. Arneths Marie Antoinette schreibt nicht so angenehm und prickelnd, sondern natürlich und ungezwungen; zuerst wie ein fünfzehnjähriges Kind, das auf fremden Boden verpflanzt wird, erst später reifer und bestimmter. Im ersten Briefe aus Baris nennt sie die Dubarry geradewegs "la créature la plus sotte et la plus impertinente du monde". Als ihr Maria Theresia Alugheit im Betragen rät, auch Unabhängiakeit von dem scharfen Urteil ihrer Tanten über das Hofleben, entfährt der jungen, stolzen Seele die natürliche Antwort: sie sei zwar intim mit den Tanten, aber in Ehrensachen laffe fie fich von niemandem bestimmen. Diese Briefe find nicht fo literarisch, wie die bei Teuillet und Sunolstein, aber sie sind echt. Unschwer konnten Shbel1) und andere den zwingenden Beweis führen, daß bloß der deutsche Forscher die Wissenschaft durch seine Briefsammlung bereichert hatte.

Dieser Veröffentlichung folgten dann sieben weitere Bände Briefsammlungen aus dem Familientreise Maria Theresias, welche als wertvolle Gaben eigentlich nur neben Arneths Hauptarbeit über die Geschichte der Kaiserin herauskamen, dessen zehnter und letzter Band 1879 erschien. In Arneths Wesen liegt eine gewisse Frische und Kühnheit, die ihn antrieb, sich an die größte Ausgabe zu wagen. Dadurch unterscheidet er sich von anderen Mitstrebenden: hellen Blicks ging er, unbeirrt um den wissenschaftlichen Formalismus, der manche tüchtige Historiker Zeitlebens zu bescheidenen Einzelsorschungen verurteilt, dem großen Ziele zu. Ihm, dem warmherzigen Großösterreicher, lag es nahe, die Epoche zu bearbeiten, welche Männern seiner Uberzeugung als Jbealbild bewußten und doch maßvollen Strebens gilt. Es ist keine Phrase, wenn er von jener Zeit

<sup>1) &</sup>quot;Die Briefe ber Königin Marie Antoinette", später in seine "Aleinen historischen Schriften" Bb. 2 aufgenommen.

behauptet, daß bei ihrer Darstellung "die schönste Aufgabe der Geschichte, durch Erforschung der Bergangenheit die Lehrerin ber Gegenwart zu sein, vorzugsweise erfüllt wird". Während der Barteikampfe der Tage, in denen er schrieb, wurde das historische Recht bald von den Ungarn, die ihre alte Verfassung wieder erringen wollten, bald von den Tschechen, bald von den Bolen angerufen: er arbeitete und schrieb für das geschichtliche Recht des öfterreichischen Staates, der berufen war, die Sonderinteressen der Teile seinen hohen Ameden unterzuordnen. Indem das politisch bedeutendste Geschichtswerk, das während der Geburtsweben der öfterreichisch=ungarischen Verfassung erschien, aufs deutlichste die historische Notwendigkeit und das wirkliche Werden einer Zentralgewalt und einer Zentralberwaltung in der Monarchie nachwies, leiftete Arneth seinem Baterlande und seinen deutschen Stammesgenoffen einen wertvollen Dienst. Dies geschah nicht aufdringlich, nicht etwa durch überflüssige Betrachtungen, sondern durch die Mitteilung lauterer Wahrheit aus bisher unbenutten Quellen. Es gibt unter seinen Zeitgenossen Historiker, denen die Kraft des Stils, die Runft der Charakteristik und der Verknüpfung der Begebenheiten in höherem Maße zu Gebote steht: dennoch hat kaum einer zur Aufhellung einer Geschichtsperiode mehr getan, als er. Was deutsche, französische und englische Historiker über das Zeitalter Friedrichs des Großen geschrieben haben, war lückenhaft, bis Arneth die Auffassungen Maria Theresias, Kauniy' und Josefs II., um welche sich ein Sagentreis - und zwar oft ein unfreundlicher - gewoben hatte, aus den Quellen feststellte. Für seine Landsleute aber hatte sein Werk einen Wert, der über dessen historischen Gehalt noch hinausgeht. Sie finden darin zugleich die Darstellung der Anfänge fast all der Einrichtungen verzeichnet, unter denen sie leben. Denn Maria Therefia schuf eine Reihe von Zentralbehörden des Reiches, sie legte die Grundlage zum modernen Schulwesen, sie befahl die Rodifizierung des Rechts, sie gab dem Beere seine festere, einheitliche Form. Für den österreichischen Politiker ist deshalb dieses zehnbändige Werk ein Nachschlagewerk von unschätzbarer Bedeutung. Arneth ist Historiker und Staatsmann zugleich: tein Aweig des Staats- und Kulturlebens ist

seinem weiten Gesichtstreise entrudt. Richt so fehr durch feine Form, wenn sie auch durch wohltuende Ruhe und Schlichtheit, durch verständiges Maß anspricht, als durch den wohlgeordneten Materialienschat seines Inhalts gehört es zu den schonen historis schen Leistungen unserer Zeit. Man rühmt den Architekten bes 17. Jahrhunderts, welche nicht mehr in den Formen der flassischen Zeit gebaut haben, ein seltenes Talent für Raumverteilung, für großzügige Anordnung der Wohnpaläste der italienischen Fürsten nach. Alles findet in diesen weiten Anlagen seinen natürlichen Blat: Brunkgemächer, Arbeitsräume, die Wohnungen der Beamten und des Gesindes, die Galerie und die Bibliothek. Ebenso in Arneths Geschichte Maria Theresias. Die Anordnung des Stoffes ist so übersichtlich, daß, wer das umfangreiche Werk einmal liebevoll durchgearbeitet hat, nach Sahren, nach Sahrzehnten sich in seinem Baue wieder zurecht findet und jede wichtigere Teildarstellung mit Leichtigkeit nachschlägt.

Was ihn an Maria Theresia anzog, war das weise Maßhalten in staatlichen Reformen. Oft wurde er gefragt, ob er nicht jest noch in der vollen Ruftigkeit des Schaffens auch Josefs II. Leben und Geschichte bearbeiten wolle. Er lehnte es ab mit der Begründung, daß ber Geschichtschreiber dieses Monarchen genötigt wäre, manche pietätvolle Tradition aus dem Andenken des hochgesinnten Kaisers wegzuwischen, dessen Feuergeist sich nie den Tatsachen anbequemen wollte. Besonnenes Borwartsschreiten ist auch in Arneths politischem Leben der Wegweiser. Er war und blieb in allen Bechselfällen ein treuer Anhänger der beutsch-liberalen Bartei; wacker stand er - im Kampfe gegen ben Bund der Glawen und Klerifalen - zu seinen freier gefinnten deutschen Landsleuten. So hielt er es, als er 1861 in den niederösterreichischen Landtag und von diesem in den Landesausschuß gewählt wurde, dem er bis 1870 angehörte, so auch als er 1869 auf Lebenszeit in das Herrenhaus berufen wurde. Um so eindringlicher konnte er noch in seiner Rede vom 20. Mai 1890 die Alerikalen davor warnen, sich mit den Slawen gegen das Deutschtum zu verbinden, wobei er ihnen sein Glaubensbekenntnis vorhielt: "Ich halte mich selbst für einen guten Katholiken und bin

wenigstens bestrebt, die religiösen Pflichten eines Katholiken nach besten Kräften zu erfüllen." Aus berfelben Gesinnung heraus verfocht er im Herrenhause die Aufrechterhaltung der freisinnigen Schulgesetze. Als sie entstanden, hatte er stets für das porsichtigste Maß in der Reform gestimmt. So empfahl er im niederösterreichischen Landtage 1870 dringend, durch das Gesetz dem katholischen Pfarrer eine Stelle im Ortsschulrate anzuweisen, um die Geiftlichkeit mit ber neuen Schulverfassung zu versöhnen; er sette lieber sein Mandat als Landtagsmitglied aufs Spiel, als daß er sich dem damals durch die Berkundigung des Unfehlbarkeitsdogmas entfesselten Ansturme wider die Kirche anschloß; er wußte als Historiker sehr aut, wie bald dem Rulturkampfe der Rückstoß folgen werde. Ganz besonders bezeichnend für ihn ist die Herrenhausrede vom 4. Juni 1881, in welcher er der Aufforderung der Bartei Taaffes an die deutschen Zentralisten, sie möchten aus Berföhnlichkeit ihren Standpunkt verlassen, entgegenhielt: "Mit der Versöhnlichkeit ist es ein eigen Ding. Ich tann den Bunsch nach Bersöhnlichkeit nur dort als berechtigt anerkennen, wo früher Jeindseligkeit geherrscht hat. Wir alle sind uns bewußt, von jeder Feindseligkeit frei zu sein. Politische Gegnerschaft ist noch keine Feindseligfeit, und die politische Gegnerschaft wird durch Berföhnungsprogramme niemals aus der Welt geschafft werden dürfen. Ich fage es offen, eine vollständige Verwirklichung des Versöhnungsprogrammes würde nichts anderes als ein kolossaler Schiffbruch ber edelsten politischen Tugend, der standhaften Überzeugungstreue sein. Wir sind nicht unversöhnlich, aber wir sind Gegner; Gegner jedoch, die jedem friedlichen Entgegenkommen von Ihrer Seite das gleiche Recht widerfahren lassen werden."

Gine bahnbrechende Tätigkeit entfaktete Arneth als Direktor bes Haus-, Hof- und Staatsarchivs, welche Stelle ihm als Nachfolger bes Hofrats Erb am 28. Mai 1868 übertragen wurde. Als Mann der Wissenschaft brach er vollständig mit dem System der Geheimtuerei, welches bis zu seiner Berwaltung herrschte. Niemals hatte, bevor er die neuen Anordnungen traf, eines der großen Staatsarchive in Europa die Beitherzigkeit walten lassen,

die Arneth bekundete. Dies äußerte sich selbst in nebensächlichen Einrichtungen: so viel uns bekannt ist, ist das Wiener Archiv bis jest das einzige, das auch Sonntags zugänglich ist: die fremden Forscher, welche oft nur turze Zeit in Wien weilen können, sollen sie, wie Arneth wünscht, vollständig ausnützen können. kennt das Urteil, das Ranke in der Einleitung zur "Geschichte der Bäpste" über die Bedeutung der Wiener Sammlungen für die europäische Geschichte fällt. Aber selbst dieser große Geschicht= schreiber fand früher bei der Benützung der Archive Sindernisse. Man wollte ihm damals nicht Einsicht in die Briefe Marie Antoinettes gewähren. Besonders kleinlich fand er es, daß Hofrat Erb ihm die Berichte über den Rüdtritt des alteren Wilhelm Bitt versagte, obwohl Arneth als Bizedirektor sein Begehren unterstütte. Ranke verließ erzürnt das Staatsarchiv; in der Empörung seines unbefriedigten Forschereifers legte er, wiewohl von fleiner Statur, irrtumlich des stattlichen Arneth Binterfleid an und eilte von dannen; erft viele Stunden später vermochte man nach langem Suchen des vermigten Rockes in der Wohnung eines anderen Historikers habhaft zu werden, bei dem Ranke sich gerade über die bureaufratische Engherzigkeit der Archivleitung beklagte. Rankes Briefe, später von Dove veröffentlicht, sind ein Zeugnis, für wie erfreulich der berühmte Geschichtschreiber Arneths Erhebung zum Wiener Archivdirektor hielt. Als ihm in München die Mitteilung wurde, die Schätze des Archivs ständen ihm offen, erklärte er, jest müßten alle Dinge zurücktreten; seine Reise nach Wien sei das Nächste und Wichtigste. Und gleiche Förderung gewährte Urneth jedem, dem Kenner wie dem Anfänger. Sein edler Sinn aber tritt hervor, wenn ein Forscher dieselben Wissensgebiete bearbeitet wie er selbst. Dann hält er es für Ehrensache, ihm alles und jedes, auch was er selbst gerade zur Veröffentlichung vorbereitet, vorzulegen. So trat er für Bods "Geschichte des öfterreichischen Staatsrates" die schöne Denkschrift "Maria Theresia über die Politik ihrer Borfahren und die Minister ihrer Jugend" ab, die er eben für den vierten Band seines Berfes verarbeitete.

Ginem Manne solchen Wertes und solcher Leistungen, der Gute mit Weltklugheit vereinigt, dessen Formen mehr ben

Staats- und Hofmann, als den nie arbeitsmuden Gelehrten erraten lassen, konnte die verdiente Anerkennung nicht versagt bleiben. Sein Monarch ehrte ihn so hoch wie seine Mitbürger. Seit 1879 bekleidet er das Amt eines Prafidenten der Akademie der Wiffenschaften, 1880 ward ihm die Bürde eines Geheimen Rates zuteil. Erfrischend wirkt die Spannkraft seines Befens, die noch zu schönen Hoffnungen auf weitere missenschaftliche Leistungen berechtigt. Wenn die Leitung des öfterreichischen Staates wieder den deutschen Bolitifern gurudgegeben wird, steht Arneth in erster Reihe unter den Männern, denen die höchsten Regierungsämter unter Billigung der Batrioten aller Barteien übertragen werden können. Arneth zählt 71 Jahre, aber seine Biographie ist heute noch lange nicht vollständig zu schreiben; denn auf zahlreichen ihrer Blätter werden sicherlich noch manche der Wissenschaft wie dem Staate geleisteten Dienste zu ver= zeichnen sein.

## Anton Springer als österreichischer Ristoriker

(Veröffentlicht 1891)1)

Für die Ofterreicher ist es stets ein bittersußes Gefühl, wenn einer der Ihrigen sich an den Hochschulen des Deutschen Reiches als Forscher oder Lehrer im Wettstreit mit den Besten ebenbürtig erweist. Denn zu dem Stolz auf den Sohn seines Stammes tritt zumeist ber Vorwurf gegen ben eigenen Staat, daß er den wackeren Sproß nicht festzuhalten vermochte, seine Gaben den schier unendlichen politischen und geistigen Aufgaben ber großen Seimat nicht dienstbar zu machen wußte. Anton Springer, den Kunfthistoriker, ehrte das wissenschaftliche Deutschland, als er tiefbetrauert ins Grab sank. Was er daneben für die Geschichte und Politik des österreichischen Staates bedeutet, wie er ein Meister war auf einem Gebiete, auf dem schier jeder Schritt unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnet, fann gang und voll nur dann gewürdigt werden, wenn sein Leben im Zusammenhang mit den Umwälzungen betrachtet wird, welche seit 1848 über den Boden Österreich-Ungarns dahingefahren sind.

Auf der Grenzscheide deutschen und slawischen Wesens, zu Prag, wurde Springer 1825 geboren. Der Sohn des Altgesellen in der klösterlichen Brauerei von Strahow wurde nach eigener Wahl gelehrten Studien bestimmt. Die Schäpe der Alostersbibliothek wurden ihm gerne geöffnet, und Exners, des Herbartianers, tiesernstes Lehren und Walten an der Prager Universität wirkten in ihm nach, auch als er sich später der Hegelschen Philossophie zuwandte. Es trieb ihn nach anderen Stätten der Bildung;

<sup>1)</sup> Springer wurde am 13. Juli 1825 geboren und starb am 31. Mai 1891. Der obige Aufsatz erschien unmittelbar nach seinem Tode und vor der Beröffentlichung seiner Selbstbiographie "Aus meinem Leben" (Berlin 1892).

er tropte dem damals in Österreich bestehenden Verbote, ohne besondere Erlaubnis deutsche Universitäten zu besuchen, und mit unerschöpflichem Fleiße, zugleich mit früh gereistem Urteil lernte und arbeitete er an den Universitäten von München, Berlin und Tübingen.

Heimgekehrt in seine Baterstadt, glühender politischer Ideale voll, ergriffen ihn die Wogen der Revolution von 1848. Aber der starke Schwimmer durchschnitt sie, ohne seinen wissenschaftlichen Studien untreu zu werden, und eröffnete als Dozent, breiundzwanzig Jahre alt, seine Borlesungen. Der enthusiastische junge Lehrer begeisterte seine Hörer. dringende freie Beredsamkeit war etwas Unerhörtes in den Mauern, in welchen die Professoren bis 1848 nach den von ihnen der Regierung vorgelegten Heften ihre Lehraufaabe hatten vortragen mussen. Er war der erste Privatdozent, der sich über= haupt an einer öfterreichischen Universität hatte niederlassen dürfen, und nicht unpassend eröffnete er die Reihe seiner Vorlesungen mit der Geschichte des Revolutionszeitalters. Fast wäre es nach einigen Tagen zu einem wirklichen Aufstand gekommen, benn einer der älteren Lehrer sah mit Neid auf den stürmischen Rulauf zu den Vorträgen des jungen Dozenten; er beschloß also, seine Borlesungen in dem großen Saale fortzuseten, in welchem Springer notdürftigen Raum für seine zahlreichen Hörer fand. Als diese sich einstellten, sahen sie den Saal besetzt. Der Sturm der allgemeinen Entruftung machte den alten Herrn erzittern, der den Saal mit der Versicherung verließ, er wolle den Hörern ihren geliebten Springer nicht rauben. Die Vorlesungen wurden kurze Zeit darauf herausgegeben, und man staunt über die Fülle des historischen Materials, das Springer beherrschte, über die Bielseitigkeit der Bildung des jungen Mannes auf dem Gebiete der Politik und Philosophie, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Die Zeit von 1789 bis 1840 wird mit einer Sicherheit vorgetragen, daß man noch heute den starken Band mit Gewinn durchlieft. Weitschauend ahnt der Geschichtschreiber bereits die Gewalt des vierten Standes und sieht die soziale Reform, die des Eigentums und der Produktionsverhältnisse, erstehen. Im Kerne läßt sich dem,

was er über Saint-Simon, Fourier und den englischen Chartismus sagt, wenig hinzusügen.

Ebenso wie die geschichtlichen Studien fesseln ihn die politischen Verhältnisse. Der Gegensatzwischen Absolutismus und Mitwirkung des Bolkes an der Staatsleitung war in Böhmen durch den auflodernden Streit zwischen Deutschen und Slawen überwuchert. Und wie mächtig regte sich damals die nationale Empfindung in dem sich sammelnden Slawentum Brags! Der nüchterne, langsame Deutsche begann sich gerade auf seine Nationalität zu besinnen, als der Aufmarsch der slawischen Partei bereits fertig war. In pruntvollen Aufzügen, in dem ernsten Stragenaufstand vom Juni 1848, in politischen und literarischen Führern, in Palacky, dem Siftoriker, in Safarik, dem Philologen, in Rieger, dem Redner, trat Springer eine fesselnde Welt entgegen. Bald sollte Springer durch seine Verlobung mit der Tochter des Rechtsanwaltes Binkas, eines Führers der gemäßigten slawischen Partei, enger mit diesem Kreise verbunden werden.

Springer hat später selbst bezeugt, daß er erst in Brag, ergriffen von der Stärke der flawischen Bewegung, die Anschauung gewann, Österreich könne nur förderalistisch, nur mit Berücksichtigung der Slawen als staatenbildenden Faktors regiert werden. Sein erster Zeitungsartikel in einem Prager Blatte wirkte noch für die Beschickung des Frankfurter Parlaments. Bald aber faßte er Österreich als Welt für sich, welche sich gesondert von Deutschland aufzubauen habe. Und so kam er zu Ergebnissen, welche ihn vorerst von der Mehrzahl seiner deutschen Landsleute in Österreich seitwärts führten. Boll warmer deutscher Empfindung, fühlte er sich doch berufen, Fürsprecher auch der nationalen Bünsche seiner flawischen Mitbürger zu sein. Balackn und Rieger nahmen den feurigen jungen Gefinnungsgenossen mit Freuden in ihren Kreis auf. Freisich waren auch im deutschen Lager die Dinge noch nicht geklärt, denn den überzeugten Zentralisten standen besonders unter den deutschen Demokraten manche Freunde des föderalistischen Systems gegenüber. Mit Fischhof und Schuselka, deren doktrinaren Liberalismus der frühgereifte junge Gelehrte nicht teilte, verband ihn damals noch

die gleiche Auffassung von der Natur des österreichischen Staates. Es komite nicht anders sein, als daß er, von diesen Ausgangs= punkten vorschreitend, schließlich zu der Forderung kam, Ofterreich folle aus Deutschland ausscheiden und Breußen die Führung Deutschlands überlassen. Als Riederschlag der zahlreichen durchgreifenden Zeitungsartikel, die er damals in böhmische Blätter schrieb, erschien 1849 seine Schrift: "Ofterreich nach der Revolution". Sie ist die geistvollste Verteidigung, welche das foderalistische System in Diterreich je gefunden hat; für dieses tritt sie nicht bloß im Namen der flawischen Bölter, sondern auch als Protest der Freiheit gegen den markauszehrenden Zentralismus ein. Nicht ohne Befremden findet man Springer hier vollständig in den Reihen der tschechischen Politiker, denen er vom Standpunkte der Gerechtigkeit auch als Deutscher beipflichtet. allein hätten während der Revolution treu zu Öfterreich geftanden, während Deutsche und Magnaren in einseitiger Ent= wicklung des nationalen Gedankens sich von Ofterreich loszusagen begannen. Bedauerlicherweise hätte man 1848 nicht zuerst die Landtage einberusen, bevor der Reichstag den Ausbau des Staates begann. Es fei ein großer Fehler gewesen, daß die Deutschen ihre Vertreter nach Frankfurt sandten: dadurch mußte die Versassungarbeit in Wien und in Kremsier leiden. Aber so bestimmt er auch den flawischen Föderalisten beipflichtet — man bemerkt, wie die theoretische Vorliebe für die Ideen der Selbstverwaltung ihn weit über seine ursprüngliche Absicht fortreißt - so zeigt sich doch schon in dieser Schrift der Bunkt, wo er sich früher oder später von Palacky und Rieger trennen mußte: er zollt der Verfassung, welche der Ausschuß des Kremsierer Reichs= tages ausarbeitete, uneingeschränktes Lob. Sie aber war, was die Abgrenzung der Vollmachten des Zentralparlaments und der Landtage betrifft, ein staatskluges Kompromiß, bei welchem die deutschen Zentralisten ihre Grundansicht durchsetzten. Balackn und Rieger hatten sich dieser Fassung bis zum Schlusse widersett. doch die gemäßigten Tschechen, voran Dr. Binkas, für die Vermittlung gewirft. Wo es also auf die praftische Fassung der lebhaft vorgetragenen Lieblingsgedanken Springers ankam, rechnete er mit den Tatsachen, mit den unabweisbaren Bedürf=

nissen des Großstaates, der sich nicht in siebzehn selbständige Staaten zerschlagen lassen durfte. Grundgedanke der Schrift ist aber doch das Motto, das er ihr vorsetzt: L'unité ne s'improvise pas.

Springer hatte schon 1849 seine Vorlesungen an der Universität einstellen müssen, weil die Regierung seine Verteidigung des Rechtes der Völker auf Revolution mit Mißmut bemerkte. Er unternahm eine Reise nach Deutschland und England. In London traf ihn der Ruf Palackys, gemeinsam mit Augustin Smetana die Redaktion der "Union", eines zur Verteidigung des Föderalismus gegründeten Blattes, zu übernehmen. Smetana, der in schwerer Gewissensbedrängnis das Kreuzherrnkloster in Prag, wo er als Priester wirkte, verlassen hatte, war der beste Genosse, den sich Springer wünschen konnte. Er nahm den Anstrag an, aber balb ward das Blatt unterdrückt, denn die Reaktion duldete keine selbständige politische Lebensregung. Zumal die nachdrückliche Verteidigung von Preußens natürlichem Rechte auf die Führung in Deutschland erregte bitteres Argernis.

Mit gleicher Freudigkeit wie den Studien über Geschichte und Politik hatte sich Springer inzwischen der Kunstgeschichte gewidmet. Sein politisches Bedürfnis war vorerst befriedigt und er verließ deshalb sein Vaterland, wo sich alle Aussichten für ihn verschlossen, um sich in Bonn als Privatdozent für Kunstgeschichte niederzulassen. Ein neuer ehrenvoller Wirkungskreis eröffnete sich hier dem zum Manne gereiften Forscher; eine Reihe bedeutender Werke und die Dankbarkeit Tausender von Schülern, die seinen begeisterten Worten in Bonn, dann in Straßburg und in Beipzig lauschten, sind das Denkmal, das er sich selbst gesetzt hat.

Unablässig aber verfolgte er aus der Fremde die Schickfale seiner österreichischen Heimat, welche er als siebenundzwanzig-jähriger Mann verlassen hatte. Er fand sich am Rhein in der Überzeugung bestärkt, daß Preußen zur Führung in Deutschland berusen sei; noch in Prag hatte er viel mit dem Nationalökonomen Makowiczka verkehrt, einem der vier Österreicher, welche in der Paulskirche für das Kaisertum der Hohenzollern gestimmt hatten. Bald wuchs er so innig mit seiner neuen Heimat zusammen, daß er in seinen späteren Werken und besonders Jour-

nalartikeln von Österreich doch nur als von befreundetem Ausland sprach. Aber es gab niemanden, der so gründlich, so unverdrossen die Geschicke der österreichischen Monarchie verfolgte. Sier aber gingen in den nächsten Jahren große Beränderungen vor sich. Der Absolutismus versuchte Ofterreich zentralistisch zu regieren. Schmerling übernahm nach dessen Schiffbruch die Erbschaft. Eine durchgreifende Alärung der staatsrechtlichen Anschauungen der Deutschen Ofterreichs trat ein. Die Joee des einheitlichen Staates nahm von ihrem Geiste ausschließlich Besit. Über Ungarns Stellung gab es Meinungsverschiedenheiten; daß aber die übrigen Lande als ein Staat zu regieren seien und daß bloß diese Organisation den einzelnen Teilen des deutsch-österreichischen Stammes die Bürgschaft einer freien nationalen Entwicklung gebe, wurde allgemeine überzeugung. Die deutschen Demokraten von 1848, ursprünglich zumeist Föderalisten, schlossen sich fast ausnahmslos dieser Entwicklung an, nur wenige von ihnen mochten sich nicht dareinzufügen. Es ist das staatsmännische Verdienst Antons von Schmerling, daß er, 1861 and Ruder kommend, den deutsch fühlenden Adel und die vorwiegend deutsche Bureaukratie enge mit den liberal-demokratischen Elementen, mit dem deutschen Bürgertum, verband, während sich alle diese Elemente 1848 bis 1861 vielfach feindselig oder doch kalt gegenübergestanden hatten. Links und rechts. fielen von dieser starken Gemeinschaft die Späne ab; einerseits die konsequenten Föderalisten wie Fischhof, dann rechts die Alerikalen, welche sich durch den Josefinismus der von Schmerling geeinigten Partei abgestoßen fühlten.

Das alles vollzog sich in den zehn ersten Jahren von Springers Aufenthalt in Norddeutschland. Wie anders wurden die Dinge, als er vorberechnet hatte! Nun aber ergriffen ihn die Tatsachen so mächtig wie die meisten seiner deutschen Genossen in der Heimat. Er mußte zwar nicht Partei ergreisen, aber er sühlte sein Urteil über Österreich doch geändert, geläutert. Er war aber weit entfernt von den Jrrtümern, welchen sich der augenblicklich siegreiche Zentralismus in Österreich hingab, er hütete sich vor der Geringschähung nationaler Ideen, welche die herrschende Lehrmeinung auf dem Altare der Staatseinheit

opfern wollte. Dem starren Doktrinär der Schmerlingschen Schule war damals slawisches oder magharisches Nationalsgefühl so unbequem wie das deutsche: diese natürlichen Empfinsdungen sollten sich dem abstrakten Staatsgedanken bedingungssloß fügen.

In diesem Flusse seiner politischen Anschauungen über Ofterreich, noch voll von den starken Eindrücken seiner Brager Zeit, aber innerlich weit über sie hinausgewachsen, faßte Springer ben Entschluß, für die Sammlung der Staatengeschichte der neuesten Zeit die Geschichte Ofterreicks von 1815 bis 1850 zu schreiben. Dahlmann war es, der ihn unaufhörlich drängte, seine reichen Renntnisse auf diesem Gebiete in einem abschließenden Werke niederzulegen. Die zwei stattlichen Bände erschienen 1863 und 1865. Sie sind weitaus das bedeutendste Werk, das bis zu jenen Tagen über Öfterreichs innere Geschichte geschrieben wurde; und auch die österreichische Geschichtschreibung der späteren Zeit hat nur wenig seinesgleichen, denn nur einem weitausschauenden Geifte, wie dem Springers, war der Überblick über die politischen, wirtschaftlichen und literarischen Entwicklungen möglich. Schon die Sprachkenntnisse des Autors sind anerkennenswert, es wird sich nicht so bald ein anderer Schriftsteller mit ihm messen kön= nen. Magnarische, tschechische, troatische, italienische, rumänische Quellen, Zeitschriften, Landtagsverhandlungen sind von ihm mit Sicherheit benützt. Aber noch mehr als dies. Rein Deutscher por ihm hatte sich so liebevoll und unbefangen in das geistige Leben all der Nationen vertieft, welche der öfterreichische Staat vereinigt. Und inmitten dieser verwirrenden Mannigfaltigkeit schreitet der Geschichtschreiber, die Einheit der Komposition festhaltend, rasch und sicher vorwärts. Zumal im zweiten Bande, der die vorbereitenden Ursachen der Revolution von 1848 und 1849, dann diese selbst behandelt, ift seine Schilderung, abgesehen von den noch immer dunkeln Vorgängen am kaifer= lichen Hofe, nicht umgeworfen worden. Es wurde später eine unendliche Masse von Daten in zahlreichen Memoiren und insbesondere in den Werken Helferts veröffentlicht, aber die großen Züge in den national-politischen Kämpfen dieser Zeit sind von ihm mit festem Griffel festgehalten worden.

Freilich stehen neben diesen Borzügen manche Eigenheiten, die untrennbar sind von Springers ganzem Wesen und von seinem politischen Werdegang. Ihm war es nicht gegeben, in ruhigem, epischem Flusse der Darftellung Menschen und Dinge auf den Lefer wirken zu laffen. Seine ftarke Subjektivität rügt, tadelt und mäkelt auf jedem Blatte an den historischen Erscheinungen; er fritisiert und zergliedert unaufhörlich den Staat, während er dessen Geschichte schreiben will, und läßt deshalb Unebenheiten, an denen Ofterreich ohnedies reich ist, noch unhar= monischer erscheinen. Seine lebhafte journalistische Aber ergießt sich nicht felten in paradoren Charafteristiken, in Bergleichen und Seitenhieben, welche der Darftellung wohl Leben verleihen, aber der Bürde des hiftorischen Stiles nicht immer entsprechen. Etwa wie Schlosser ift er ohne Zögern zu einem abschließenden, unwiderruflichen sittlichen Urteil über die Menschen in jedem Augenblicke bereit. Bas außerdem die Wirkung des Buches in Österreich abschwächte: er schreibt, wiewohl Österreicher von Geburt, über diesen Staat wie ein Fremder, wohl mit dem Interesse, welches der Schriftsteller stets an seinem Stoffe nimmt, selten aber mit der inneren Wärme, welche naturgemäß von dem Berke des Landsmannes erwartet wurde. Gewiß ist es eine Verkennung, wenn man Springer antiösterreichische Gesinnung zuschreibt; jede Seite des Buches ist ein Zeugnis der Erfenntnis des Verfassers, daß Ofterreich im europäischen Staatenspftem unentbehrlich ift. Aber da er noch fester in seiner Überzeugung geworden war, daß Deutschland nur nach dem Ausschlusse Österreichs sich zu seinem Beile neu erbauen könne, da er sich auf das innigste mit dem großen deutschen Baterlande verwachsen fühlte, erschien ihm Ofterreich während der Kämpfe zwischen der großdeutschen und der engeren nationalen Idee doch als eine störende Macht. Es lag ihm besonders nach seinen Jugendeindrücken nahe, in seiner Darftellung hervorzuheben, daß man öfterreichisches Wesen migverstehe, wenn man nicht einsehen wolle, wie es mit fremdem flawischen Wesen durchtränkt sei. Und gerade weil oder obwohl der große Wert seines Buches in der vollen Bürdigung der fremden Volkscharaktere liegt, weil er sich hier weit unbefangener erwies als die meisten seiner Landsleute: deshalb fühlten sich viele von ihnen doch schmerzlich davon berührt, daß er den vollen Glanz der Darstellung nicht auf das fallen läßt, was deutscher Geist unter Maria Theresia und Joses II., was die reiche literarische und politische Entsaltung der Deutschen Österreichs im 19. Jahrhundert sür das Reich geleistet haben. Und so fand das Werk in jeder Beziehung zwiespältige Aufnahme in Österreich. Denn die Tschechen wieder fühlten sich getäuscht und gereizt, daß ihr früherer Kampsgenosse einen ganz veränderten politischen Standpunkt gewonnen hatte, von dem aus ihre Ansprüche bei sonstiger gerechter Würdigung ihres Volkstums stellenweise anmaßend erscheinen.

Springer hatte die Beimat verlassen unzufrieden mit dem Gange der Dinge. Aber er blieb Ofterreicher schon durch den Pessimismus, mit welchem er die vaterländischen Auftande auffaßte. Unverkennbar steht die Einleitung seines Werkes einigermaßen im Widerspruche mit der übrigen Erzählung. Dort bekennt er sich zu der historischen und politischen Rotwendigkeit des Bestandes der Monarchie. Aber die zwei darstellenden Bande malen die öfterreichischen Berhaltniffe doch fast überall grau in grau. Wenn Maria Theresia und Josef II. den Staat wirklich so fehlerhaft organisiert haben sollen; wenn Erzherzog Rarl gar so unbedeutend war als Reformator des Heerwesens und als Keldherr; wenn Afpern bloß einen "Soldatenfieg" bedeutete, ohne das Berdienst der Führung und der Organisation; wenn endlich Ofterreich, das zwischen 1792 und 1814 viermal die Waffen zur Verteidigung Europas erhob, trop der entgegenstehenden Zeugnisse des Freiherrn vom Stein, der Madame de Romusat und Napoleons I. selbst (der nach Wagram zum Fürsten Johann Liechtenstein sagte: "Ihr seid verteufelt start; the wift nicht, wie ftark ihr feid"), so leer war an patriotischem Gesamtgefühl und an innerer Schwungfraft - dann ist eigentlich unverständlich, wie die Monarchie die Napoleonischen Kriege besser aushalten konnte als Breußen, unerklärlich, daß sie so viel Spannkraft behielt, um nach 1848 Deutschland und Italien abermals unter ihre Oberleitung zu zwingen. Es würde zu weit führen, follte die Auffassung Springers von dem Ofterreich

des 18. Jahrhunderts hier einer eingehenden Kritik unterzogen werden. Aber hervorzuheben ist, daß er sich über die Folgen der Reformtätigkeit Josefs II. nicht ganz klar war. Er teilt mit vielen Erzählern jener Ereignisse den weitverbreiteten Jrrtum, daß Josef II. auf seinem Sterbebett in dem tief schmerzlichen Entsagungsbetrete vom 28. Januar 1790 alle seine Reformen zurückgenommen habe. Tatfächlich aber fpricht Josef hier nur von seinen Reuerungen in Ungarn und Belgien, in welchen Ländern er aber doch die Aushebung der Leibeigenschaft und das Toleranzbekret bestehen läßt. Für die Kernländer ber Monarchie, für die deutschen, flawischen und italienischen Provinzen blieb sein Lebenswerk aufrecht, was auf die Klugheit Leopolds II. zurückzuführen ift, der bloß die Vorwerke dem Drängen des Abels preisgab. Die Reform der Agrarverfassung, die Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, die Neuschöpfung der österreichischen Bureaukratie, die volle Germanisierung der gelehrten Schulen, welche vordem lateinisch gewesen waren, die Handels- und Industriepolitik blieben die festen Fundamente des Staates durch die zwei nächsten Menschenalter. Sie haben sich unter den Kämpfen gegen Napoleon, während der Staat Friedrich des Großen zusammenstürzte, trop mancher Mängel so übel nicht bewährt. Indem nun Springer die Bustände Osterreichs nach Josef II. in voller Zerrüttung und in tiefem Verfalle schildert, ergibt sich in seiner Auffassung ein selt= jamer unerklärlicher Widerspruch. Daraus ergab sich anderseits, daß gerade die Abschnitte des Buches die volle Meisterschaft geschichtlicher Darstellung zeigen, welche den Verfall und die Bertrocknung des Staatslebens in der zweiten hälfte der Regierung Franz I. schildern. Insbesondere die Charafteristik dieses Fürsten und seiner Regierungsmethode ist vortrefflich; Metternichs Wefen und Wirken, das Walten der Staatskonfereng, welche statt Ferdinands I. den Staat lenkte, sind voll Leben und Treue vorgeführt. Und noch heute, nachdem eine ganze Bibliothek über die Geschichte der öfterreichischen Finanzen entstanden ift, da Villersdorf, Beer, Mülinen, Kramar und andere vieles in helleres Licht gesetzt haben, ist Springers Darstellung durch! ihre Übersichtlichkeit beachtenswert. Die Wirkungen des Bankrotts:

von 1811 hat niemand gleich eindrucksvoll geschildert. Und dabet muß, was insbesondere die Revolution von 1848 und 1849 bestrifft, hervorgehoben werden, daß er durch Dornen und Gesstrüpp fast immer den Weg sich selbst zu bahnen hatte, daß er keine Vorgänger besaß, daß er die Ereignisse zum ersten Male gruppieren und runden mußte.

So erscheint sein Werk, je mehr der Jahre dahingehen, immer reifer, und auch was an ihm befremdet, erklärt sich aus dem Entwicklungsgange des Mannes. Er hielt es ebenso in der Runstforschung für das Höchste, den Zusammenhang aufzudecken zwischen der Entfaltung der Talente und zwischen den Bewegungen der Zeit. Deshalb vielleicht hat er wärmer und ge= rechter über die Tschechen Kolar und Havlicek, über den Kroaten Ljudevit Gaj geurteilt, als über viele seiner deutschen Landsleute; denn jene stürzten sich in den Strom des politisch= literarischen Lebens, während Ferdinand Raimund und Franz Grillparzer sich abseits davon in selbstaeschaffener Welt zur Gestaltung poetischer Werke erhoben. Wer aber möchte zweifeln, daß das Lebenswert dieser deutschen Dichter höher steht! Springer jedoch spricht noch schablonenhaft über Grillparzers "berüchtigte" Ahnfrau und über die "Versuche Raimunds, durch ungesunde sentimentale Zutaten die alte Zauberposse zu wür-Er als Sohn des helläugigen, nüchternen, fritischen deutsch-böhmischen Stammes hat zu scharf die traumhaft unentschlossene Urt der Vettern im öfterreichischen Donautale beurteilt, das Weben der Phantasie in ihnen nicht empfunden. Da er vorwiegend deren politische Geschichte schrieb, mußte er auf Schritt und Tritt gewahren, daß jene Eigenschaften ihre staatliche Entwicklung beeinträchtigen. Begreiflich genug, daß sich seiner männlichen Natur, seiner fröhlichen Kraft nicht selten Ungeduld bemächtigte über die Zauderer.

Als Geschichtschreiber war Springer nicht verpssichtet, in der Schilderung der Ereignisse das lösende Wort für die Beislegung der inneren Zwistigkeiten zu sinden, welche bestanden, während er sein Werk schrieb. Springer vermied es, durchsblicken zu lassen, wie er sich Ungarns Stellung zur Monarchie, wie er sich die Einfügung der slawischen Stämme in die Vers

fassung des Reiches denke. Dadurch freilich fehlt dem Werk der politische Gedankenmittelpunkt, den wir ungern vermissen; benn während wir in Springers Buch unaufhörlich die Kritit des politischen Berhaltens von Bersonen und Barteien verfolgen, qualt uns das Gefühl, daß der Verfasser nicht auch ein klares Wort spricht über die künftige Gestaltung der Dinge, wie sie ihm vorschwebt. Rur gegen den Schluß des Werkes spricht er noch schärfer als in jeiner früheren Schrift die Anerkennung des Berfassungsentwurfes aus. den der Ausschuß des Kremsierer Reichsrates vorlegte. Scharf verurteilt er jett die Sartnäckigkeit, mit welcher sich die Eifrigen unter den Tschechen, Balackn voran, der Aufrichtung eines starken Zentralparlaments im westlichen Staate widersetten. Er läßt deutlich durchblicken, daß die Berreigung Bestösterreichs, sei es nach Provinzen, sei es nach nationalen Gruppen, unmöglich sei. Aber die innere Rundung des Buches wird dadurch beeinträchtigt, daß es nicht aus einer geschlossenen Staatsauffassung heraus geschrieben ift.

Es zeigte sich übrigens, daß Springer in den nächsten Jahren nach dem Erscheinen seines Werkes sich der Politik seiner deutschösterreichischen Landsleute immer verwandter fühlte. Königgräß siegte Deak vollständig über Schmerling, was Ungarns Stellung zum Reiche betraf; aber in Bfterreich felbft blieben die Grundgedanken der Verfassung von 1861 in Geltung, in der Art, daß deren Revision im Jahre 1867 die Autonomie der Länder im Rahmen des einigen Staates erweiterte und somit ein festes Bollwerk gegen foderalistisches Übermaß schuf. Springer ichrieb, als das Ministerium Hohenwart 1871 diefe gedeihliche Entwicklung störte, in der Wochenschrift "Im Reuen Reich" eine Reihe scharfer Artikel, in denen er zwar den Deutschen die von ihnen begangenen Fehler vorhielt, aber aufs treueste für seine Stammesgenoffen eintrat. Dann, als 1873 burch Ginführung der diretten Reichsratswahlen der Schlufftein gelegt wurde, mahnte er eifrig zur Gründung einer konservativen Bartei in Ofterreich: das Errungene festzuhalten, schien ihm wichtiger als eilige Verbesserung. Als 1879 der Rückschlag erfolgte, stand er mit gangem Bergen zu seinen Stammesgenoffen. Er fam ihnen 1885 durch die lette seiner Ofterreich behandelnden Beröffentlichungen zu Hilfe. Von seinem Schwiegervater Binkas. der 1865 als angesehenes Mitglied der tschechischen Vartei starb. hatte er eine Abschrift der Protokolle des Verfassungsausschusses des Aremsierer Reichstages erhalten. Er gab sie jest heraus, weil, wie er fagte, sie ein Beichtspiegel seien für die öfterreichischen Bölter, niedergelegt in den vertraulichen Sitzungen jener Kommission. So wie früher hebt er den großen Wert dieser Verfassungsarbeit hervor, welche nach seinem Urteil die späteren Gesetzgebungen an Wert übertraf und nur, wie er zugab, den einen Fehler besaß, daß sie der österreichischen Aristokratie keinen verfassungsmäßigen Einfluß zugestand, was den tatfäcklichen Machtverhältnissen in Österreich so sehr widersprach. Er macht insbesonders aufmerksam, daß diese Verfassung durch die Ginrichtung von Kreistagen in den gemischtsprachigen Provinzen und auch durch andere Anordnungen die nationalen Reibungsflächen vermindern wollte. Das sei der Glanzpunkt des Entwurfes. In der Einleitung zu diesem Buche findet Springer die wärmsten Tone der Teilnahme für die damals in einen harten Rampf um ihre Nationalität verwickelten Deutschen Ofterreicks: sie konnten ihn seitdem mehr als je den ihrigen nennen, der ihnen das politische Rüstzeug schmieden half. Er war ihr angesehenster Fürsprecher im Deutschen Reiche. In der Bollreife seiner Entwidlung gelangte er zu erfreulicher Übereinstimmung mit ben politischen Zielen bes beutsch-öfterreichischen Stammes.

Wie sich wohl das innere Leben Springers gestaltet haben würde, wenn er nicht genötigt gewesen wäre, Österreich zu verlassen? Noch viel inniger wäre es verwoben worden mit den äußeren und inneren Schickslafen seiner Stammesgenossen, und in dem Mutterboden hätte er als nationaler Historiker stärkere volkstümliche Töne angeschlagen. Selbst dem kräftigsten Manne schlägt es nicht zum Heile an, wenn er aus dem heimatlichen Boden gerissen wird. Seinen Landsleuten wäre er gewiß noch mehr geworden, als sie schon seht in ihm verehren: er war durch seinen sortstürmende Beredsamkeit, durch seltene Bildung zu einem ihrer Führer wie geschaffen, und seine reiche Kenntnis, das seine Verständnis für die Bildungsbedürfnisse der anderen Stämme des Keiches hätten die Deutschen vor manchen Jrr-

tumern bewahrt. Aber auch so hat er als Historiker das Beste geleistet, was sie zu seiner Zeit über ihre Geschichte im 19. Sahrhundert besaßen. Zudem, wer kann ermessen, wie wichtig es gerade für seine Schöpfungen auf dem Gebiete der Runftforschung war, daß er in der ruhigeren Atmosphäre deutscher Universitätsstädte volle innere Sammlung gewann? Sein Vaterland aber hätte jedenfalls die Berpflichtung gehabt, ihm eine Stätte an seiner vornehmsten Sochschule zu bereiten. Springer selbst hat es später als Glück empfunden, daß er, dem politischen Treiben in Österreich entruckt, der Biograph Raffaels, Michelangelos und Dahlmanns werden konnte. Die Dankbarkeit für dieses sein Lebenswerk ist auch in seinem öfterreichischen Baterlande stärker als das Bedauern, daß die politischen Gaben Springers nicht, wie er in seiner Jugend selbst wünschte, in einer großen öffentlichen Wirksamkeit zur Geltung gekommen lind.

## Josef Alexander Freiherr v. Kelfert

(Veröffentlicht 1914)

Der Bater des österreichischen Historikers dieses Namens war Josef Helfert, Professor des römischen und des kanonischen Rechts an der Brager Universität. Er erzog ihn, wie er in seinen Erinnerungen aus dem Elternhaus erzählte, streng aber liebevoll und faßte für ihn die diplomatische Laufbahn ins Auge. Der junge Helfert war jedoch mehr für die Tätigkeit des Gelehrten geboren; er machte seine Studien zu Brag, erlangte daselbst 1842 das juristische Doktorat und wurde im Jahre darauf Affistent an der Lehrkanzel seines Baters. Für turze Zeit vertauschte er diese Stelle 1847 mit der eines Affistenten an der Lehrkanzel für römisches und kanonisches Recht am Theresianum in Wien; noch im selben Jahre erfolgte dann seine Ernennung zum sup= plierenden Professor jener Fächer an der Universität zu Krakau. Er wäre wohl, da er mehrere Schriften juristischen Inhalts veröffentlichte und auch das Handbuch seines Vaters über Kirchenrecht aufs neue herausgab, noch weiter Jurist, besonders des kanonischen Rechtes geblieben, wenn das Revolutionsjahr 1848 nicht auch in seinem Leben Epoche gemacht hätte.

Der beutschöhmische Wahlkreis Tachau entsendete ihn in den österreichischen Reichstag, in dem er sich mit jugendlichem Sifer betätigte. Nach Erziehung und Reigung war er streng konservativ und monarchisch gesinnt, dabei ein gläubiger Katholik, wenn auch gegen Andersdenkende nicht unduldsam; so warf er sich der herrschenden Strömung entgegen und ging in der Versechtung der Staatsautorität wider die Revolution so entsichieden vor wie irgend jemand. Er hielt es für unrecht, bei der auch von ihm gebilligten Aussehung der den Bauern obliegenden

Fronden und Giebigkeiten die Grundbesitzer zu benachteiligen, und trat am 24. August in nachdrudlicher Rede für beren Entschädigung ein. Die Feindseligkeit der demokratischen Linken, die er sich auch sonst durch seine Haltung, so durch seine Rede gegen Ungarn am 19. August, zuzog, beantwortete er mit gleicher Münze. Ebendadurch lenkte er die Aufmerksamkeit der Männer auf sich, die ihren Beruf in der Biederherstellung der Staatsautorität sahen, besonders des Grafen Franz Stadion, der nach der Revolution die Seele der Organisation des Reiches zu werden bestimmt war. Stadion übernahm im Rabinett Schwarzenberg das Ministerium des Innern und die Leitung des Unterrichts; gleichzeitig erfolgte die Ernennung Selferts zum Unterstaatssekretar im Unterrichtsministerium (13. Rovember 1848). Es war für den erst achtundzwanzigjährigen Mann ein unerwartet rascher Aufstieg. Er blieb aber auch weiter Mitglied des Reichstags und bekämpfte als solcher in seiner Rede vom 16. Januar 1849 die vorgeschlagene Fassung der Grundrechte, besonders die Abschaffung des Adels, und am 3. März die Trennung des Staates von der Kirche.

2013 Unterstaatssekretar hatte Helfert Unteil an der Borbereitung zur Reform des öfterreichischen Unterrichtswesens; doch geht auch aus seinen "Erlebnissen und Erinnerungen" hervor, daß der eigentliche Bahnbrecher und Schöpfer nicht er, sondern Franz Erner, sein ehemaliger Lehrer der Philosophie an ber Brager Hochschule, gewesen ift. Anfangs hatten die leitenben Staatsmänner die Absicht gehabt, das Ministerium des Unterrichts helfert zu übertragen, und er felbst hegte die hoffnung, es werde dazu kommen. Indessen lenkte sich die Aufmerksamkeit ber Regierung auf den Grafen Leo Thun, der am 28. Juli 1849 zum Minister für Kultus und Unterricht ernannt wurde. Thun trat mit einem gewissen Vorurteil gegen Helsert ins Amt, so daß diefer beinahe befürchtete, seine Stellung ware erschüttert. Erner aber sprach ihm warm das Wort, so daß Thun ihn schäpen lernte; so bahnte sich das wünschenswerte Verhältnis zwischen bem Minister und seinem Unterstaatssekretar an. -

Zunächst bearbeitete Helfert die kirchenpolitischen Angelegenheiten, wosur ihm als früherem Lehrer des kanonischen Rechts die Kenntnisse zur Berfügung standen. Dabei nun zeigte es sich, daß, so treu er auch zur katholischen Kirche hielt, er nicht im Sinne hatte, die Rechte des Staates preiszugeben. Damals verlangten die Bischöfe von der Regierung in Eingaben, die in der Sauptsache von dem späteren Kardinal Rauscher herrührten, die vollständige Aushebung der von Josef II. erlassenen kirchenpolitischen Gesetze; sie bekämpften besonders das Placetum regium, dann die Beschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit wie des Klosterwesens. Helfert, dem das Referat in dieser bedeutsamen Angelegenheit übertragen war, legte seine Ansicht in mehreren Denkschriften dem Unterrichtsministerium dar (November, Dezember 1849). Darin willfahrte er wohl bezüglich des Unterrichtswesens den Bischöfen; dagegen empfahl er betreffs der geistlichen Gerichtsbarkeit, des Klosterwesens und des Placetum regium einen Mittelweg. Um wichtigsten war, daß er die Kundmachung von västlichen Bullen und bischöflichen Sirtenbriefen nicht völlig freigeben wollte, sondern daran festhielt, sie muffen por ihrer Veröffentlichung der Staatsbehörde vorgelegt werden. Es sollte von der bisher notwendigen Erlaubnis der Regierung abgesehen werden, aber ihr das Berbot vorbehalten sein. Es scheint, daß der Minister sich damals im Einverständnisse mit seinem Referenten befand; aber unter der Einwirkung Rauschers, dann des Kardinals Schwarzenberg wandte er sich immer mehr der streng firchlichen Richtung zu. Selfert fah fein Gutachten beiseite geschoben, denn durch die Raiserlichen Berordnungen vom 18. und 23. April 1850 wurde die Rosefinische Gesetzgebung vollständig aufgehoben; so war der Weg zum Abschlusse des Konkordats von 1855 frei gemacht. Es scheint, daß Helfert diefer letten Wendung ferne stand. In seinen "Erlebnissen und Erinnerungen" hob er fünfzig Jahre später hervor, daß er 1849 die Rechte des Staates schärfer wahren wollte, und er legte auch sonst Wert darauf, daß seine, einen mittleren Weg empfehlenden Gutachten nicht vergessen wurden.

Wie sich diese Dinge immer verhalten mögen, jedenfalls war Helsert weiterhin im Ministerium für Kultus und Unterricht vorzugsweise auf einem andern Gebiete, dem der Volksschule, tätig, widmete sich ihrer Verwaltung auß eifrigste und veröffentlichte

daneben 1859—1861 das dreibändige Werk "System der österreichischen Bolksschule", welches die Geschichte dieser Institution seit Maria Theresia, deren Statistik, wie die einschlägigen Gesetze und Verordnungen enthält.

Um 21. Oktober 1860 trat die wichtige Anderung ein, daß, ben ungarischen und flawischen Gegnern der Staatseinheit zu Gefallen, das Ministerium für Kultus und Unterricht als Reichsbehörde aufgelöst und seine Cisleithanien betreffenden Angelegenheiten dem Staatsministerium zugewiesen wurden. Un die Spite der also gebildeten Abteilung wurde am 21. Oftober 1860 Selfert mit dem Titel eines "Leiters des Ministeriums für Rultus und Unterricht" gestellt. In dieser Stellung blieb er unter den Staatsministern Goluchowski und Schmerling bis zum Jahre 1863. Unterdessen machte die liberale Strömung große Fortschritte, eine neue Ordnung der Dinge bereitete sich vor, die später in der freisinnigen Verfassung der Volksschule von 1869 verwirklicht wurde. Helfert als Fürsprecher des Einflusses der Kirche auf die Schule stand im Wege, und er war auch nicht ber Mann, sich gegen seine Überzeugung dem Liberalismus anzuschmiegen, dem er religiös wie politisch abgeneigt war. Bei der neuen Organisation der Leitung des Unterrichtswesens 1863 schied er daher aus dem Ministerium. Wohl wurde er im selben Jahre zum Präsidenten der Zentralfommission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale ernannt, aber seine Tätigkeit in der Staatsleitung war damit zu Ende, obwohl für eine Kraft wie die seinige zum Besten der Berwaltung eine Stelle hatte gefunden werden sollen. Seine Berdienste waren übrigens dadurch anerkannt worden, daß er 1854 in den Freiherrnstand erhoben und 1861 zum Geheimen Rat ernannt wurde.

Siebenundsünfzig Jahre blieb er dann nur in losem Verbande mit der Staatsverwaltung, und dieser lange Zeitraum war vornehmlich geschichtlichen Studien und Arbeiten gewidmet. Noch im Amte besindlich, hatte er auf diesem Gebiete einiges veröffentlicht, so die beiden anonym erschienenen Bücher "Mailand und der lombardische Aufstand März 1848" (Prag 1854), dann "Aus Böhmen nach Jtalien März 1848" (Wien 1861), serner unter seinem Namen eine Studie über "Huß und Hieronymus" (Prag

1853). In der letteren ist seine Stellung zur böhmischen Frage im Reime erkennbar. Er nimmt an dem nationalen Aufschwunge der Tschechen und an ihrer Literatur sympathischen Anteil, wenn er sich auch nicht zu ihnen zählt, warnt aber vor Übertreibungen und vor Wiedererweckung der revolutionären Erinnerungen aus ber Huffitenzeit. Auch hatte er eine Schrift "Über Rationalaeschichte und den gegenwärtigen Stand ihrer Bflege in Ofterreich" (Brag 1853) herausgegeben, in der er einige Anregungen zum Betrieb der historischen Forschung in Österreich gab. Alls er 1860 zum Präsidenten des österreichischen Boltsschriftenvereins gewählt wurde, ergriff er die Gelegenheit, für die praktische Ausführung seiner Ideen zu wirken; er gab hier die Anregung zur Schaffung einer "Ofterreichischen Geschichte für das Volk", für welche er das Programm entwarf und deren Ausarbeitung er überwachte. Rach seinem Entwurf wurde diese österreichische Geschichte zwischen 1864 bis 1882 in zwanzig Banben herausgegeben. Er selbst schrieb für die Sammlung ben Schlußband, der die Zeit der Befreiung von der Herrschaft Navoleons 1812 bis 1815 umfaßte. Trot der auten Absicht gelang es nicht, ein wahrhaft volkstümliches Werk ins Leben zu rufen, was schon durch dessen großen Umfang ausgeschlossen war. Auch wußten die wenigsten der gelehrten Mitarbeiter den Ton fürs Bolk zu treffen, wobei Männer wie Huber und Arones, Gindely und Zeigberg an Sachkunde nichts zu wünschen übria ließen.

Daneben widmete Helfert seine Kraft eigenen Werken auf zwei Stoffgebieten, vor allem über die österreichische Revolution von 1848. Diese Bücher waren es, die ihm allseits einen geachteten Namen verschafften. Sein Bienensleiß ist ebenso anzuserkennen wie sein Streben, über die Vorgänge in allen politischen und nationalen Lagern Licht zu verbreiten. Er selbst hatte die Zeit als tätiger Mitarbeiter durchlebt, kannte nahezu alle Personen, die in Österreich an den Ereignissen teilgenommen hatten, und sparte nicht Zeit noch Mühe, sich bei ihnen Kat und Kenntniszu holen. Er selbst besaß eine überauß reichhaltige Sammlung von Büchern, Broschüren, Gedichten, Kupferstichen, Bildern, Zeitschriften über die Geschichte seiner Zeit, eine der größten

Kollektionen, die von einem Privaten in Österreich zusammensgebracht worden sind; er erstattete über sie in seiner Schrift "Sammlung Helfert" (Wien 1898) willkommenen Bericht. Auch kam ihm zugute, daß ihm, der Erzellenz, amtliche Quellen, besonders die Akten des Ministeriums des Außern, zur Verfügung standen, welche anderen Forschern noch lange verschlossen blieben. Sbenso eröffneten ihm viele aristokratische Familien ihre Archive, im Vertrauen auf seine hohe soziale Stellung wie auf seine konservative Gesinnung.

So entstand sein Hauptwerk "Geschichte Ofterreichs vom Ausgange des Wiener Oktoberaufstandes 1848", welches, wiewohl es nur vom Oftober 1848 bis März 1849 reicht, sechs Bände umfaßt; die politischen und nationalen Kämpfe wie die Magregeln der Regierung werden bis in die Einzelheiten erzählt. Der erfte Band "Die Belagerung und Einnahme Wiens Oftober 1848" und der zweite "Die Revolution und Reaktion im Spätjahr 1848" erschienen im Jahre 1869. Der britte, 1872 veröffentlicht, enthält "Die Thronbesteigung des Raiser Franz Josef I."; der vierte Teil (in drei Bände zerfallend, von 1875 bis 1886 erschienen) benennt sich "Der ungarische Winterfeldzug und die oktronierte Verfassung". Er felbst erklärt es in der Ginleitung des letten Bandes für unmöglich, volle Unparteilichkeit walten zu lassen, wo das Herz mitbeteiligt ist; er bekennt sich zu dem Urteile eines ihm wohlwollenden Kritikers, daß die ihn "erfüllende kaiserliche Parteiansicht auch überall in seinem Werke zutage tritt". Er ist schwarz-gelb bis ins Innerste und steht auf seiten derjenigen, die es noch 1848 verstanden haben, die tief erschütterte Kaisergewalt wieder aufzurichten: Windisch-Grät und Jellacić, Schwarzenberg und Stadion find seine Belden, auf die er doch zu günstiges Licht fallen läßt. Den Männern der Revolution dagegen ift er oft nicht gerecht geworden, und so wohlwollend auch seine Persönlichkeit war, so klingt aus seinen eigenen Erfahrungen manche Bitterkeit nach. Er war aber keineswegs ein Schmeichler, wie besonders aus dem Bande hervorgeht, in welchem er den Winterfeldzug der kaiserlichen Armee in Ungarn schildert, wobei er die unzureichenden Maßregeln des Fürsten Windisch-Gräß und seines Sauptquartiers beleuchtet. Die Familie des Feldmarschalls war damit unzufrieden, und es ergaben sich Schwierigkeiten wegen der ferneren Benutung ihres Archivs. wie andere Umstände bestimmten Helfert, die Erzählung, die er ursprünglich bis zur Niederwerfung des ungarischen Aufstandes August 1849 hatte führen wollen, früher zu schließen. In seiner Gesamtauffassung ist er nicht etwa ein grundsätlicher Gegner der Revolution von 1848, sondern erkennt an, daß eine Staatsumwälzung unumgänglich notwendig war, um an die Stelle der feudalen Staatsordnung eine moderne zu setzen. In der bereits erwähnten, 1886 erschienenen Einleitung des Schlußbandes schrieb er die Worte nieder: "Die Hauptgrundlagen der neuen Gestaltung der Dinge, die aus den Wirren und Kämpfen des Jahres 1848 hervorgegangen waren, sind doch in der kurzen Zeit des Rückstauens nie ganz verrückt worden, bis sie nach einer neuen Schule des Unglücks zu abermaliger und nun hoffentlich dauernder Geltung gelangten." Deshalb hielt er auch die 1851 verfügte Aufhebung der Verfassung für einen Fehler und bezeichnete diese Maßregel im vertrauten Gespräch als "den ersten Wortbruch". Er zog es vor, über die Epoche von 1849—1860 nur gelegentlich zu schreiben, offenbar um über die Reaktion nicht die Verurteilung aussprechen zu müssen.

Jenes umfangreiche Werk steht im Mittelpunkt einer großen Anzahl von Veröffentlichungen, die dem Revolutionsjahr galten. Es lag eine Art Huldigung für dieses Ereignis darin, daß er es nach allen Seiten literarisch auszuschöpfen bemüht war. Zunächst seien zwei selbständige Publikationen erwähnt, die verdienstvollen Bücher "Die Wiener Journalistik im Jahre 1848" (Wien 1877) und "Der Wiener Parnaß im Jahre 1848" (Wien 1882), das lettere eine Sammlung von Zeitgedichten, die später in Geschichtsbüchern wie in Zeitungen stets aufs neue benutt wurde, ohne immer zitiert zu werden. Diese und andere Beröffentlichungen gingen neben einer schier endlosen Reihe von Auffähen her, die er in Zeitschriften, Almanachen und Jahrbüchern drucken ließ. Sie erschienen in früheren Jahren gewöhnlich im "Ofterreichischen Bolts- und Wirtschaftstalender" und in den "Abendstunden", bis er im Jahre 1877 die Redaktion bes vom Ofterreichischen Volksschriftenverein herausgegebenen

"Ofterreichischen Jahrbuches" übernahm. Bis an sein Lebensende wurde das Jahrbuch so ziemlich in jedem Bande mit seinen umfänglichen Beiträgen bereichert, die dann meistens auch im Sonderabdruck erschienen sind. Es lag in der Ratur der Sache, daß mit fortschreitenden Jahren die Art seiner Darstellung weniger lebendig wurde, zumal es ihm vor allem um die Beröffentlichung des Stoffes zu tun war, der ihm aus dem Nachlasse seiner absterbenden Zeitgenossen zufloß. Mehr und weniger Wicktiges ist mit gleicher Ausführlichkeit behandelt, so daß für den Leser der Gewinn nicht im Einklange mit dem Umfange dieser Schriften steht. Doch verdienen die Abhandlungen über "Die tonfessionelle Frage 1848 in Ofterreich" (Ofterreichisches Jahrbuch 1882—1889), dann die "Stizzen aus dem Leben des Grafen Thun" (Österreichisches Jahrbuch 1891—1894), die aber leider nur bis zur Ministerschaft Thuns reichen, ferner die Biographie des Statthalters Alois Fischer (Wien 1885) Beachtung. Frisch und anschaulich dagegen sind die "Erlebnisse und Erinnerungen" geschrieben, die noch später zu erwähnen sind.

Da er also auch über die Zeit vom März bis Oftober 1848, die seinem genannten Hauptwerke vorherging, so viel gesammelt hatte, faßte er im höchsten Greisenalter den Entschluß, die vielen Dutende von Büchern, Auffähen und Feuilletons zu einem einheitlichen Werke zusammenzufassen, welches die Zeit bis zum Oktober 1848 schildern sollte. Er war siebenundachtzig Jahre alt, als er ben ersten Band ber "Geschichte der österreichischen Revolution" (Freiburg und Wien 1907) erscheinen ließ. Er nahm ursprünglich an, mit zwei Bänden auszukommen; aber der zweite, 1909 erschienene, reicht nur bis zu den Ereignissen des Mai. In der Einleitung zu diesem Buche sagt der ins neunzigste Lebensjahr gehende Berfasser, er gedenke noch einen dritten Band herauszugeben und fügt hinzu: "Borbereitet ist nahezu alles, ausgearbeitet der weitaus größte Teil . . ., nötig ift dazu freilich die Erhaltung meines Augenlichtes, mit dem es leider nicht zum besten bestellt ist. . . Borlesenlassen und Diktieren kommen bei meiner Art zu arbeiten nicht in Betracht." Indessen nahm, bevor das Werk vollendet war, der Tod die Feder aus seiner unermüdlichen Sand. Wenn er sich nun auch in diesem seinem letzten Werke nach allem, was er geschrieben hatte, östers wiederholt, so wird das von ihm gebotene Material nicht unterschätzt werden dürsen. Das Buch ist mit einer für sein hohes Alter überraschenden Lebendigkeit geschrieben, es ist in dem Urteil über die demokratische Partei und ihre Mitglieder milder als seine früheren Arbeiten. Man möchte glauben, er habe das Bedürsnis verspürt, ein versöhnendes Wort über manchen zu sagen, mit dem er in früheren Jahren streng ins Gericht gegangen war.

Das zweite Arbeitsgebiet, auf dem sich Helfert als Historiker betätigte, war die Zeit des ersten Napoleon, immer mit Beziehung auf Osterreich und dessen Raiserhaus. Auch hier ist es vor allem der fleißig gesammelte Stoff, durch den seine Arbeit Wert erhalten. Um frischesten ift bas erste ber Bücher dieser Gruppe geschrieben "Maria Louise, Erzherzogin von Österreich, Kaiserin der Franzosen" (Wien 1872). Aus der Einleitung erfährt man, daß er sich mit der Absicht trug, eine Geschichte des Wiener Kongresses zu schreiben, wozu es jedoch nicht gekommen ist. In der Schrift "Der Rastadter Gesandtenmord" (Wien 1874) verteidigt er die österreichische Regierung gegen den Vorwurf der Mitschuld an diesem Berbrechen. In seinen Arbeiten über Maria Karolina, die Tochter der Kaiserin Maria Theresia, versuchte er das Bild dieser Königin von den Flecken zu reinigen, was ihm allerdings nur zum Teil gelungen ift. Dahin gehören die umfangreichen Bücher "Königin Karolina von Reapel und Sizilien im Rampfe gegen die französische Weltherrschaft 1790-1814" (Wien 1878). dann "Fabrizio Ruffo. Revolution und Gegenrevolution von Neapel November 1798 bis August 1799" (Wien 1882), endlich die Untersuchung "Maria Karolina von Hiterreich, Königin von Reapel und Sizilien. Anklagen und Verteidigung" (Wien 1884). Un diese Reihe schließt sich dann "Napoleons Fahrt von Fontainebleau nach Elba" und "Joachim Murat. Seine letten Kämpfe und sein Ende". Gine etwas spätere Beriode behandeln die Bücher: "Gregor XVI. und Bius IX. Oktober 1845 bis November 1846" und das ebenso ganz aus den Aften geschöpfte Werk "Raiser Franz I. von Ofterreich und die Stiftung des sombardovenetianischen Königreiches", ersteres 1895, letteres 1901 er=

schienen. Diese Liste würde auf das Dreis oder Viersache ansichwellen, sollten auch die in Zeitschriften und Jahrbüchern gedrucken umfangreicheren Aufsäte Helferts ausgezählt werden. Er hat übrigens auch seiner Vaterstadt Prag und dem Lande Böhmen manche historische Studie gewidmet. Seine Werke und Schriften bilden zusammengenommen eine stattliche Bibliothek; und dabei hat er, wenngleich im einzelnen Irrtümer nicht ausgeschlossen sind, nie oberflächlich gearbeitet, auch nicht mit fremdem Wissen geprunkt; nur ist er zu oft überflüssig in die Breite gegangen. Liest man vieles auch mit geringerem Nutzen, so wird doch dem Autor Anerkennung nicht versagt verden dürsen.

Run könnte man glauben, Helfert hatte, in seine historischen Studien vergraben, die Gegenwart aus den Augen verloren. Das ist aber nicht der Fall. Er verfolgte die politischen Borgange in Ofterreich aufmerksam und legte seine Ansichten über sie in einer großen Anzahl von Schriften nieder. Bei seinem Wegenfate zum Liberalismus hielt er sich zu ber Bartei bes Grafen Hohenwart und beteiligte sich 1870 und 1871 lebhaft an den Unterhandlungen, durch welche mit Hilfe der Tschechen eine Mehrheit im Reichsrate gebildet werden sollte. Dadurch kam er in Widerstreit zu den um ihre Sprache und Nationalität schwer ringenden Deutschen Böhmens; beshalb und weil er später während des Ministeriums Taaffe den flawisch-klerikalen "Gifernen Ring der Rechten" in jeder Weise unterstütte, war er durch Jahrzehnte Gegenstand lebhafter Angriffe. Er selbst war der Abstammung nach ein Deutscher und hatte die tschechische Sprache nur so weit inne, um ein einfacheres Gespräch führen und die Literatur verfolgen zu können; wie er selbst sagte, war er nicht imstande, sich tschechisch schriftlich gut auszudrücken. Aber sein national-deutsches Gefühl war ebenso schwach wie sein öfterreichischer Patriotismus lebendig. Sein einziger Sohn war mit einer Dame aus tschechischer Familie verheiratet, die nach dem frühen Tode ihres Gatten die drei Enkel des Historikers in der tschechischen Nationalität erzog, zu der sie sich auch weiter bekennen. Das ist der Weg, den nicht wenige deutsche Familien in Böhmen gegangen sind, darunter auch manche aristokratischen

Häuser. Im Herrenhause, zu dessen lebenslänglichem Mitgliede Helsert 1881 ernannt wurde, gehörte er der Rechten an; ihr Kern war vom tschechisch-seudalen Hochadel gebildet, dessen Politik Helsert immer unterstützte.

Die Bielseitigkeit seiner politischen Interessen ift schon aus den Titeln seiner einschlägigen Schriften ersichtlich, von denen nur die etwas umfangreicheren genannt sein mögen: "Ofterreich und die Nationalitäten" (Wien 1850), "Episteln eines Narren und Rat eines Klugen" (anonym) (Wien 1851), "Nach dem Reichsrate" (anonym) (München 1860), "Die sprachliche Gleichberechtigung in der Schule und deren verfassungsmäßige Behandlung" (Prag 1861), "Rußland und Öfterreich" (Wien 1870), "Ausgleich und Verfassungstreue 1871 bis 1873" (Leipzig 1873), "Die böhmische Frage in ihrer jüngsten Phase" (Brag 1873), "Revision des ungarischen Ausgleichs" (Wien 1875). "Bosnisches" (Wien 1878), "Trias" (Wien 1884), "Zur Reform der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien in Osterreich" (Wien 1887), "Bur Alärung der böhmischen Frage" (Wien 1900). Diese Schriften haben nicht durchgeschlagen, vielleicht wegen ber Leidenschaftslosiakeit in Auffassung und Schreibweise, oft auch wegen ihrer Ausführlichkeit. Ohne tief einzudringen, zeigt der Autor doch eine verständige, nüchterne Art, sich die Probleme zurechtzulegen: seine Vaterlandsliebe leuchtet immer durch. Dieser Teil seiner Schriftstellerei wird ihn jedoch kaum überleben und wohl nur von Forschern über die Geschichte seiner Zeit zu Rate gezogen werden, selten von Politikern und Publizisten.

Seine zahlreichen Amter und Ehrenstellen versah Helfert mit gewissenhaftem Ernst. Das ist auch durch Jahrzehnte der von ihm geleiteten "Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale" zugute gekommen, dis ihn sein hohes Alter verhinderte, deren umfassenden Aufgaben in allen Teilen zu folgen. In der langen Zeit seiner Präsidentschaft (1863 bis 1910) fallen — ich folge hier der Aufzählung in dem Nachrufe Josef Hirns — die Aktionen zur Restaurierung von Österreichs berühmten Denkmäsern: Stesansdom, Beitsdom, Triester Dom, Stiftskirche Klosterneuburg, Kreuzgang in Brizen und Millstatt, Burg Karlstein usw., ferner die Ausgrabungen auf den alten

römischen Kulturstätten Aquileja, Brigantium, Carnuntum, Botovio und in erster Linie des berühmten Kaiserpalastes in Spalato. "Unter feiner redaktionellen Oberleitung," fährt Hirn fort, "erschienen durch fast fünfzig Jahre die großen, gehaltreichen Schriftenserien der Zentralkommission: Jahrbücher, Mitteilungen, Archivberichte u. dgl. In die Diskussion über die wichtigsten, in die Denkmalpflege einschlägigen Fragen griff er ein mit seinen Abhandlungen über "Staatliche Fürsorge für Denkmale der Kunft und des Altertums", über "Ofterreichische Kunsttopographie", über "Staatliches Archivwesen", über "Offentliche Obsorge für Gegenstände der Kunft und des Altertums nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung in den verschiedenen Kulturstaaten", über "Die Herstellung des Riesentores von St. Stefan und die Wiener Sezession", in seinem mit dem wipigen Titel versehenen Buche "Eine Geschichte von Toren" und in seiner Festschrift anläglich des fünfzigjährigen Wirkens der Zentralkommission. Denselben hoben Zielen dienten seine Darlegung über die "Aktion des Herrenhauses in Angelegenheit des staatlichen Archivwesens" und seine im Herrenhause eingebrachten Gesethentwürfe, betreffend den "Schutz der Baudentmale und den Schutz des Diokletianischen Balastes".

Biel verdankt ihm die Wiener Leo-Gesellschaft, die sich zum Mittelpunkte des wissenschaftlichen Lebens unter den gläubigen Katholiken Wiens entwickelt hat. Er war einer ihrer Gründer und seit 1892 bis zu seinem Tode ihr erster Bräsident. Daß er in der Gesellschaft nicht zu den Eiserern, sondern zu den vermittelnden Persönlichkeiten gehörte, geht aus dem Nachruf hervor, der im Tätigkeitsbericht des Bereinsvorstandes für das Jahr 1910 dem verdienten Präsidenten gewidmet ist. Es heißt dort u. a.: "Sein weitgespannter Blid und sein versöhnlicher Geift waltete bei der Leitung ihrer Geschäfte mit Sachkenntnis und mit jener Milde, die auch Widerstrebende gewinnt . . . Helfert war kein stürmischer Vorwärtsdränger, ihm lag besser die ruhig, aber raftlos voranstrebende Arbeit, die an Erfolgen fast weniger wie an der Arbeit selbst sich erfreut: das war auch der Sinn, wie er feine leitende Tätiakeit hier wie anderwärts erfakte und ausübte."

Die eigentlichen Ultramontanen können an seiner Auffassung des Berhältniffes von Staat und Kirche, wie sie oben geschilbert ift, nicht Gefallen gefunden haben. Seine unabhängige Gesinnung geht auch aus dem Auffate hervor, den er im Jahre vor seinem Tode dem Philosophen Bernard Bolzano widmete (in den Bublikationen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1909). Hier stellt er aus den Atten die eigentliche Ur= fache der Berfolgung Bolzanos, des edlen katholischen Priefters und Professors an der Prager Universität, fest. Bolgano zog sich den Unwillen des Pfarrers an der Wiener Burgkapelle Frint zu, weil er sich in seinen Vorlesungen über Religionsphilosophie nicht an das Lehrbuch Frints hielt und, darob zur Rechenschaft gezogen, an diefem Buche freimutige Kritif übte. Bergebens war die Fürsprache des Erzbischofs von Prag und anderer sonst makgebender Berfönlichkeiten, die für die Rechtgläubigkeit und Frömmigkeit Bolzanos einstanden. Frint, der Gewissensrat des Raifers Franz, bestimmte diesen zur Absetzung Bolzanos, bem auch verboten wurde, irgend etwas druden zu laffen. Daß gerade Helfert all dies aftenmäßig belegte, daß er ein Urteil abgab, dem jeder Feind staatlichen und firchlichen Despotismus beistimmen wird, gereichte bem neunundachtzigjährigen Greise zu hoher Ehre.

Helfert starb sast neunzigjährig nach einer Krankheit von wenigen Tagen; seine Rüstigkeit bis ins höchste Alter war ebenso bewunderungswürdig wie seine Arbeitslust. Sah man ihn in öffentlichen Bibliotheken oder in Archiven arbeiten, so bot er das Bild geistiger Sammlung und der Hingabe an die Sache. Seine Beweglichkeit in Rede und Gebärden tat der Würde seines Auftretens keinen Eintrag. In den konservativen und klerikalen Kreisen genoß er die höchste Verehrung, aber auch seine politisschen Gegner, mit denen er in früheren Jahren oft zusammensgeraten war, waren in der ehrenden Anerkennung seines Charakters, zu dessen Jierden Bescheidenheit gehörte, durchaus einig. Bemerkenswert war auch das Wohlwollen und die selbstlose Unterstützung, die er den historischen Arbeiten von Männern zuwendete, die ganz anderen Anschauungen huldigten als er; die meisten der österreichischen Forscher über die Geschichte des

19. Jahrhunderts find ihm zum Danke verpflichtet. Auch war er in der literarischen Polemit nie verletend, stets überwogen die fachlichen Gesichtspuntte. Sein Gebiet war die Detailforschung, immer leitete ihn strenge Bahrheitsliebe. Bas der Wirkung feiner Bücher im Wege stand, das war ihre Ausführlichkeit, die Überladung mit Einzelheiten, von denen er keine unter den Tisch fallen zu lassen sich entschließen konnte. Das war zu bebauern, da er doch einen lebhaften Stil schrieb, auch gut charatterisierte; er war pedantisch nur in der Stoffüberfülle, nicht etwa in der Form der Darstellung. Er nimmt in der Geschichte der beutschen Sistoriographie eine bescheidene Stelle ein, dagegen einen bemerkenswerten Plat in der öfterreichischen Kulturgeschichte seiner Zeit. Bezeichnend für ihn ift seine hohe Schätzung ber Bedeutung der Märzrevolution von 1848, aber auch seine strenge Berurteilung der Ausschreitungen, zu denen es seit dem Sommer diefes Jahres kam. Sobald die Bewegung an Thron und Altar rührte, wurde sie ihm widerwärtig. Seine Freunde nannten ihn einen "Batriarchen" der Revolution, sein Berg gehörte jedoch den Bändigern dieser Erhebung.

Helfert hat in dem Auffaße "Im Elternhause" (Wiener Zeitschrift "Die Kultur", Jahrgang 1906, S. 451—465) seine Knabenzeit geschildert und seinem Bater in Klarz Jahrbuch "Libussa" (Prag 1856) eine Biographie gewidmet. — Seine "Erlednisse und Erinnerungen" ("Die Kultur", Jahrgänge 1900—1905) umfassen die Zeit vom Oktober 1848 bis Ende 1850. — Daneben enthalten alle seine Bücher über die Wiener Revolution auch Beiträge zu seiner eigenen Wirksamkeit, besonders der dritte Band der "Geschichte Österreichs vom Ausgange der Oktoberrevolution". Endlich ist das von ihm herausgegebene Heft mit den Daten aus seinem Leben zu erwähnen "Sechzig Jahre im Staatsdienst und in der Literatur 1841/42—1901/02. Als Manuskript für Freunde".

Der Österreichische Bolksschriftenverein gab in seiner "Bücherei als erstes Heft heraus "Dem Andenken Helserts" (Brixen 1911,

Throlia). Darin besonders "Helserts Wirken und Schaffen" von Hofrat Universitätsprofessor Dr. Josef Hirn. — Der knappe, Helsert in der Leo-Gesellschaft gehaltene Nachruf sindet sich in

der "Kultur", Anhang zum Jahrgang 1911.

Hachlaß getroffen. Auf seine Borsorge für seinen literarischen Nachlaß getroffen. Auf seine Bitte gestattete Kaiser Franz Joses, daß Helserts Papiere nach seinem Tode der kaiserlichen Fideikommiß-Bibliothek zur Ausbewahrung übergeben werden sollten, was auch geschehen ist. Gemäß seiner Versügung darf der handschriftliche Nachlaß erst zehn Jahre nach seinem Tode der Benutung zugänglich gemacht werden. Er enthält unter anderem seine Tage büch er und seine sorgfältig ausbewahrte Korrespenden. Gehands wichtige Beiträge zur österreichischen Geschichte seiner Zeit zu erwarten sind.

# Wilhelm Alter und seine Enthüllungen über den Knieg von 1866

(Veröffentlicht 1913)1)

In der Nacht zum 17. Januar 1913 gab sich der Wiener Schriftsteller Wilhelm Alter in Salzburg felbft den Tod, in hinterlassenen Briefen Furcht vor Wahnsinn als Beweggrund seiner Tat bezeichnend. Er war etwa sechsunddreißig Sahre alt und hatte sich in den letten Jahren durch eine Reihe aufsehenerregender Beröffentlichungen auf historischem Gebiete bemerkbar gemacht. Die erste war der von der "Deutschen Rundschau" im Oktober 1910 gebrachte Auffat: "Deutschlands Einigung und die österreichische Politif". Dann folgten die in derselben Zeilschrift veröffentlichten Arbeiten: "Feldzeugmeifter Benedet im Feldzug von 1866" (Januar 1911) und endlich: "Die auswärtige Politik der ungarischen Revolution 1848/49"; die lette dieser Publikationen erschien barauf auch selbständig als Buch (Berlin, Gebrüder Paetel, 1912). Alle diese Arbeiten sind gewandt geschrieben, sprachen für des Verfassers gute historische Kenntnisse, vor allem aber wirkten sie durch die Aufschließung von ganz neuen hiftorischen Quellen. Insbefondere erhob der Auffat über Benedet den Anspruch, die bisherige Geschichtsdarstellung von Grund aus umzukehren. Danach wären die Niederlagen Ofterreichs 1866 auf ein Ränkespiel schlimmster Art zurudzuführen, wobei die Drähte von der Wiener Hofburg aus gelenkt worden und Benedeks höchste

<sup>1)</sup> Dieser Auffat wurde zuerst im Anhange zum zweiten Bande des "Kampses um die Borherrschaft" veröffentlicht und zwar in der neunten, hierauf auch in der zehnten Auslage. Da er somit in den ersten acht Auslagen nicht enthalten ist, wird er hier wieder abgedruckt.

militärische Gehilfen die verräterischen Werkzeuge gewesen wären. Das Aufsehen wuchs, als der junge Schriftsteller gleichzeitig mit dem erwähnten Buche über die ungarische Revolution von 1849 auch mit einem umfangreichen Werke unter dem Titel: "Feldzeugmeister Benedet und der Feldzug der t. t. Nordarmee 1866" hervortrat. Diese Arbeit berief sich auf Dokumente, die bloß Alter zugänglich gewesen sein sollen (das Tagebuch des Keldmarschalleutnants Tegetthoff, des Bruders des Admirals, Briefe von Generalen und Staatsmannern aus dem Jahre 1866), sowie auf Mitteilungen eines hochgestellten alten Offiziers. In diesem Werke werden die geheimsten Dinge enthüllt, vor allem die Gespräche, die Kaiser Franz Josef und Erzherzog Albrecht mit Benedek geführt hätten. Seitenlang geben auch die Berichte über die Reden, die Benedek und andere Generale bei ben militärischen Beratungen im März 1866 gehalten haben sollen: Tag für Tag, fast Stunde für Stunde werden alle Erörterungen und ergreifenden Zusammenstöße Benedets mit seinem Generalstabschef Freiherrn von Benitstein und mit dem Chef seiner Operationskanzlei General Arismanic (26. Juni bis 1. Juli 1866) erzählt. Das Buch erregte allgemeine Aufmerksamkeit, und wiewohl sich auch warnende Stimmen erhoben, wurde Alter, zumal in reichsbeutschen Blättern, Lob und Dank für den von ihm gewährten Einblick in die bisher ängstlich gehüteten Geheimnisse gezollt. Neben Benedek erschien, wie Sagen neben Siegfried, ber in der Wiener Sofburg waltende Lügengeist, der allein den edlen Helden zu Falle gebracht hätte. So urteilt ein Auffat im "März" vom 28. Dezember 1912, wo Raiser Franz Josef des häßlichsten Vorgehens gegen Benedek angeklagt wurde.

Aber die Quellen für diese wunderbaren Enthüllungen — waren sie echt? Hielten die Angaben Alters einer näheren Prüsung stand?

Darüber sollen die folgenden Feststellungen Aufschluß geben. Hierbei wird die punktweise Anordnung gewählt, um die Tatsachen durch sich selbst sprechen zu lassen. Diese Form

der Darstellung erleichtert dem Leser auch das selbständige Urteil.

1. Als Alter dem Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Herrn Dr. Julius Robenberg, im Berbst 1910 seinen Auffat über den Feldzug von 1866 übersendete, suchte er die von ihm gebrachte Darstellung dadurch glaubhaft zu machen, daß er behauptete, ihm wären Aufzeichnungen eines Abjutanten Benedets, des späteren Feldmarschalleutnants Eugen von Müller, vorgelegen. Er habe sie von dessen Sohn, einem Beamten in hoher Stellung, erhalten, beffen Name jedoch, um eben diese Stellung nicht zu gefährden, geheim gehalten werden muffe. So wurde mir von Dr. Robenberg zwei Jahre später in einem am 24. 3anuar 1913 geschriebenen Briefe mitgeteilt. Damit nun schien über den Krieg von 1866 eine Quelle allerersten Ranges aufgedeckt. Denn Eugen Müller (ber später geadelt wurde und 1891 starb) war aus dem Adjutanten Benedeks dessen nächster Freund geworden, vor dem der Feldzeugmeister keine Geheimnisse kannte und bem er auch in seinem Testament die Sichtung seiner Bapiere anvertraute. Eugen von Müller bewahrte bem Auftrage Benedets gemäß stets tiefes Schweigen über deffen Berhältnis zu Raiser Franz Josef und zu Erzberzog Albrecht; jett aber hätte er aus dem Grabe heraus Zeugnis abgelegt. -Run aber erwies sich die Angabe Alters später als Erdichtung. Nicht bloß, daß er sie selbst, wie sich zeigen wird, fallen ließ; auch der Sohn Eugen Müllers hat die Angabe Alters bestimmt in Abrede gestellt. Er veröffentlichte in der "Neuen Freien Breffe" und in der "Zeit" vom 31. Januar 1913 ein Schreiben, bessen wichtigste Sate lauten:

"Der Name Wilhelm Alter ist mir erst durch den "Feldzeugsmeister Benedek im Feldzug 1866' betitelten Ausschaft der von J. Rodenberg herausgegebenen "Deutschen Rundschau" (Jasnuarheft 1911) bekannt geworden. Ich habe Herrn Wilhelm Alter weder vorher noch auch nachher persönlich gekannt und auch niemals mit ihm einen, sei es mündlichen, sei es brieklichen, unmittelbaren oder auch nur mittelbaren Verkehr gehabt. Ich habe Herrn Wilhelm Alter weder ein Tagebuch, noch tagebuchsartige oder irgendwelche andere Auszeichnungen anwertraut,

besitze auch nichts bergleichen, habe niemals berartiges besessen, und es ist mir auch völlig unbekannt und gänzlich unglaubhaft, daß berartige, auf meinen Bater zurückgehende Aufzeichnungen überbaupt existieren. . . .

Hochachtungsvoll
Dr. phil. Eugen Freiherr von Müller,
Braktikant an der k. k. Universitätsbibliothek Wien."

2. Nach dem Erscheinen des Benedet-Aufsabes in der "Deutschen Rundschau" schickte mir Alter einen Sonderabdruck. 3ch tannte den Berfasser nicht und erfuhr erft jest, daß er Redakteur der "Wiener MIgemeinen Zeitung" war. Ich dankte für den Empfang und lud ihn ein, mich zu besuchen. Bebor dies geschah. pflog ich Rudfprache mit dem Grafen Friedrich von Bed, ber von 1881 ab bis vor wenigen Jahren Generalstabschef der öfterreichisch-ungarischen Armee war und im Aufsate Alters eine hervorstechende Rolle spielte. Danach wäre Beck es gewesen, der — als Flügeladjutant des Kaisers am 1. Juli 1866 im Hauptquartier Benedeks eingetroffen — die schmählichen Ränke der Generale Henikstein und Krismanic und so die Ursachen der Niederlagen der österreichischen Armee aufgedeckt hätte. Auf meine Anfrage nun erklärte mir Graf von Beck, daß alle ibn betreffenden Enthüllungen Alters Erfindungen sind. Die habe er die Generale Henikstein und Krismanic verhört, niemals etwas von ihrem verräterischen Treiben gegen Benedek ersahren, nie der (von Alter dramatisch geschilderten) Szene beigewohnt, bei ber Benedet die beiden Generale niederzuschlagen drohte. Diefe Aussage des Grafen von Bed wurde von mir schriftlich zur Kenntnis Wilhelm Alters gebracht. Darauf erhielt ich von ihm einen vom 13. Januar 1911 datierten Brief, in welchem er mir zunächst für meine Ginladung dankte, der er in einem späteren Zeitpunkt Folge leisten werde, da er jest als Berichterstatter seines Blattes nach Budapest reisen musse. Dann fuhr er. meine Warnung kurz abweisend, fort:

"Ubrigens überrascht mich der Widerspruch des Grafen Beck nicht. Ich habe Grund zu der sicheren Annahme, daß die im Druck befindlichen Tagebücher des verstorbenen Königs von Sachsen manche Angabe meiner Quelle bestätigen und abweichende Ausführungen des Grafen Beck vielleicht nicht unserheblich dementieren werden."

Wieso Alter von dem Inhalte der Tagebücher des Königs von Sachsen etwas wußte — die übrigens auch später nicht im Druck erschienen sind — war ebenso rälselhaft wie das übrige.

- 3. Einige Zeit später (es wird im Marz 1911 gewesen sein) erhielt ich den angekündigten Besuch Alters. Ich sprach unverhohlen meine Bedenken gegen die Echtheit seiner Quelle aus und fragte ihn, ob er mir seine Gewährsmänner für die Auffate über Ofterreichs Bolitik 1870 und über Benedek nennen konnte. Er erwiderte: Nur für den ersten: die Briefe Beufts, die er verwertet und teilweise wörtlich zitiert hatte, seien ihm von dem Wiener Advokaten Dr. Neumann zur Benutung anvertraut worden, dem Sohne des Rechtsanwalts des Grafen Beuft. Dagegen muffe er in bezug auf die Aufzeichnungen aus dem Hauptquartier Benedets Schweigen bewahren; er habe darüber eine bindende Zusage gemacht. Als ich die naheliegende Frage stellte, ob Alter etwa aus den Papieren des vertrauten Freundes Benedeks, Eugen von Müller, geschöpft habe, erwiderte er verneinend; nicht Müller sei sein Gewährsmann. Ich war damals übrigens noch nicht in Kenntnis des Umstandes, daß Alter dem Herausgeber der "Deutschen Rundschau" gerade Müllers Aufzeichnungen als Quelle angegeben hatte. Unsere Unterredung verlief übrigens sachlich und in einwandfreien Formen; sie endigte mit der Zusage Alters, er werde mir das Geheimnis sofort enthüllen, sobald er der Pflicht der Distretion entbunden sei.
- 4. Noch im Jahre 1911 ließ der Direktor des k. u. k. Kriegsarchivs in Wien, General der Infanterie E. von Woinovich, eine Schrift als Manuskript, also nicht für den Buchhandel, drucken:
  "Benedek und sein Hauptquartier im Feldzuge 1866" (Wien 1911). Darin ist aus den Akten des Kriegsarchivs der Nachweis geführt, daß zahlreiche Angaben in dem Aufsate Alters den Tatssachen widersprechen. Mitteilungen dieser Art könnten unmöglich von einem Kampfgenossen und Vertrauten Benedeks herrühren. Auch Hans Delbrück sprach in den "Preußischen Jahrbüchern" ähnliche Zweisel aus.

5. Unterdessen hatte Alter für das von ihm geplante größere Werk über den Krieg von 1866 einen Verleger gefunden, und awar die Buchhandlung Gebrüder Baetel in Berlin, bei der auch die "Deutsche Rundschau" erscheint. Um sich dieses Berlages zu versichern, schrieb Alter an dessen Chef, Herrn Dr. Georg Paetel, einen Brief, von dessen Inhalt mich dieser später, am 25. 3anuar 1913, in Kenntnis sette. Danach, so teilte mir Dr. Paetel mit, hatte ihm Alter am 3. November 1911 geschrieben, "daß er das in seinen Händen befindliche Tagebuch, das dereinst im Wortlaut als Memoirenwerk veröffentlicht werden sollte, an der Hand der Feldakten des Kriegsministeriums, der Akten des Auswärtigen Amtes und der gesamten Literatur nochmals genau kontrolliert habe, und er nehme nur jene Angaben in sein Werk auf, für die sich in aktenmäßiger Beise zum mindesten der Wahrscheinlichkeitsbeweiß erbringen ließe. Gleichzeitia be= schwerte er sich über die Hindernisse aller Art, die ihm nach dem Erscheinen des ersten Benedek-Artikels in der Deutschen Rundschau' bei der Benutung der Archive des Kriegsministeriums und des Auswärtigen Amtes in den Weg gelegt wurden und die ihm die Arbeit in jeder nur möglichen und denkbaren Beise erschwerten". So weit Dr. G. Baetel.

Infolge dieser Angaben Alters kam auch der Vertrag mit dem Verlag Gebrüder Paetel zustande. Nun aber stellte sich später heraus, daß Alter auch in diesem Punkte die Unwahrheit schrieb. Im Wiener Kriegsarchiv wurde 1913 amtlich erhoben, daß Wilhelm Alter dort niemals Forschungen angestellt hatte, und von dessen Direktor wurde weiter beim Wiener Staatsarchiv Nachstrage gehalten. Auch hier erfolgte die formelle Auskunft, daß Alter nie in die das Jahr 1866 betreffenden Akten Einblick erhalten hatte. So bekundet ein an mich gerichteter Brief des Generals von Woinovich vom 14. Februar 1913. Es ist also eine Erdichtung, daß Alter die Angaben des "Tagebuchs" mit den Akten verglichen habe, Erdichtung natürlich auch, daß ihm nach dem Erscheinen des ersten Benedek-Artikels in den beiden genannten Archiven Schwierigkeiten gemacht wurden.

6. Im Sommer 1912 erhielt ich von dem Berleger des "Kampfes um die Vorherrschaft in Deutschland" die Mitteilung,

eine neue Auflage des Werkes (es war die neunte) sei notwendig geworden. Ich ging an die Arbeit und benutte ebenso wie für die früheren Ausgaben die inzwischen erschienenen historischen Arbeiten. Dazu gehörte auch der Aussah Alters. Ich hatte allen Grund, ihn für bedenklich zu halten; aber es war notwendig, Alter nochmals um Auskunst zu ersuchen, zumal da bekannt geworden war, in Bälde werde sein angekündigtes zusammensassendes Werk über Benedek erscheinen. Ich schrieb ihm also, ob er jetzt in der Lage wäre, mir seinen Gewährsmann zu nennen. Darauf erhielt ich einen vom 29. Juli 1912 datierten Brief, in dem es unter anderem heißt:

"Infolge geänderter Umstände bin ich jest in der angenehmen Lage, der Öffentlichkeit den Ramen des Autors des von mir benutten Tagebuches, den ich Ihnen bei unserer seinerzeitigen Unterredung vorenthalten mußte, bekanntzugeben. Es ift bas der 1881 verstorbene Feldmarschalleutnant Karl von Tegetthoff, 1866 als Oberst Chef des Evidenzbureaus der Nordarmee. Die im Feldzuge selbst aufgezeichnete er st e Sandschrift des Tagebuches ging nach dem Selbstmorde des Verfassers in den Besit bes Erzherzogs Albrecht über, ebenso wie die im Besitze bes Feldmarschalleutnants von Tegetthoff befindlichen Aufzeich= nungen des Admirals Tegetthoff, über deren spurloses Ber= schwinden Bettelheim in der letten Rummer der "Ofterreichischen Rundschau" spricht. Ich benutte die zweite, aus dem Jahre 1872 stammende Riederschrift, die eine ziemlich eingehende Darstellung bes Feldzuges liefert und, da fie an einigen Stellen gegen bas Generalstabswerk polemisiert, vermutlich zur Drucklegung bestimmt war. Das Heft hatte Feldmarschalleutnant von Tegetthoff vor Antritt jener Reise, auf der er Selbstmord beging, meinem nun verstorbenen, mit ihm eng befreundeten Vater übergeben, mit dem gemeinsam er durch fast gehn Jahre an der Konstruktion eines Repetiergewehres und eines Schnellfeuergeschützes arbeitete. Es befindet sich jett als Erbstück im Besite meines ältesten Bruders."

Dies war eine wichtige Mitteilung. Karl von Tegetthoff war als Chef des Kundschaftsbureaus in der Lage, vieles aus dem innern Getriebe des Hauptquartiers zu wissen. Neu war allerdings, daß er zu den engsten Vertrauten Benedeks gehört hätte. Nun hegte ich die Absicht, gleich im ersten Bande der 9. Auflage in einem kritischen Exkurse zu begründen, weshalb ich die Enthüllungen des Aufsatze absehnen zu sollen glaubte. Dies mußte jetzt unterlassen werden, dis das Buch vorlag und Tegetthoff als Gewährsmann selbst das Bort ergriff. Da aber der erste Band der neuen Auflage schon im Herbst 1912 ersicheinen mußte, begnügte ich mich, darin (in den Anmerkungen auf Seite 174 und 481) kurz festzustellen, daß ich den Aufsatzusters auf Grund der von General von Woincvich erhobenen Bedenken nicht zu benutzen in der Lage war. Das Endurteil behielt ich mir — bis nach dem Erscheinen des Werkes Alters — für den zweiten Band vor.

Ubrigens enthielt der Brief Alters wieder eine Angabe, die Zweifel erregen mußte. Er bezog sich nämlich auf einen Aufsat Anton Bettelheims in der "Ofterreichischen Rundschau" vom 15. Juli 1912: "Beiträge zur Biographie Tegetthoffs" (bes Admirals), in welchem auf die bedauerliche Tatsache hingewiesen war, daß nicht festzustellen sei, wo sich der Nachlaß des Siegers von Lissa befinde. Alter, der sich der Kenntnis von so viel Geheimem rühmte, wußte auch hier Auskunft zu geben: die Aufzeichnungen beider Brüder Tegetthoffs wären in den Besit des Erzherzoas Albrecht gekommen. Das war so interessant, daß die Direktion des Kriegsarchivs sofort Erkundigungen im Archiv des Erzherzogs Friedrich, des Neffen und Erben Albrechts, einzog, ob daselbst wirklich ein Tagebuch Karls von Tegetthoff aus dem Jahre 1866 liege. Aber obwohl Erzherzog Friedrich, der von dem Aufsate Alters Kenntnis hatte, aus Interesse an der Angelegenheit den Auftrag gab, genaue Nachforschungen zu pflegen, fand sich von einem Schriftstück dieser Art nichts in seinem Archiv vor. Dies wurde mir damals auch bekanntgegeben.

7. Schon als die Aufsäte Alters in der "Deutschen Kundsschau" erschienen, aus welchen seine Schrift über 1848/49 entstand, war in den einleitenden Säten behauptet, der Stoff zu der Darstellung sei zum Teil den englischen Staatsakten entsnommen, aus denen ihm sein Freund, Dr. Rudolf Wirther, Auszüge besorgt hätte. Nun ergab eine Erkundigung in London,

daß ein Herr dieses Namens weder von der österreichisch-ungarischen, noch von der deutschen Botschaft eine Einführung bei einer englischen Archivverwaltung erhalten hatte—und ohne eine solche Einführung seitens einer Gesandtschaft wird in England einem Fremden die Benutung eines Staatsarchivs nicht gestattet. — Ob ein Geschichtssorscher namens Dr. Wirther sich wirklich in London ausgehalten hat, konnte nicht sestgestellt werden. Troß mehrsacher Ansragen war nichts über ihn zu ersahren, weder in Wien oder Prag, wo Alter die Universität besucht hatte, noch in London; auch sindet sich sein Name weder in Kürschners noch in einem anderen Schriftstellerlexison, auch nicht in den Jahresberichten sür Geschichtswissenschaft oder im Hinrichsschen Katalog. Ebensowenig ist er den Studiengenossen Alters bekannt, die um Auskunft ersucht wurden.

8. Noch ist, wenn auch nur kurz, der im Oktober 1910 in der "Deutschen Rundschau" erschienene Auffat Alters: "Deutschlands Einigung und die öfterreichische Politik" zu besprechen, für welchen der Berfasser Briefe Beusts an die öfterreichischen Diplomaten Metternich, Apponyi und Bisthum benust haben wollte. Es ist bereits (unter Punkt 3) erwähnt, daß Alter mir Anfangs 1911 auf die Frage, woher ihm die Korrespondenz Beufts befannt wäre, antwortete, er habe sie von dem Wiener Rechtsanwalt Dr. Reumann erhalten, dem Sohne des Advokaten Beusts. Mit Dr. Neumann befände er sich in Verbindung, weil dieser Berwaltungsrat der Elbemühl-Gesellschaft sei, der Unternehmung, welcher auch die "Wiener Allgemeine Zeitung" gehört, in der Wilhelm Alter beschäftigt war. Als ich mich nun nach dem Tode Alters vergewissern wollte, welche Bewandtnis es mit diesem Gewährsmanne habe, schrieb ich an den Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Eduard Reumann, von dem mir gefagt wurde, er gebore ber Leitung der Elbemühl-Gesellschaft an. Von ihm erhielt ich die Auskunft, er sei wohl nicht Verwaltungsrat, aber Rechtskonsulent der Gesellschaft. Doch habe er Alter niemals historische Dokumente, auch nicht Briefe Beufts anvertraut; sein Bater sei übrigens nicht Advokat, sondern Kaufmann gewesen. Da es nun einen zweiten Advokaten desfelben Ramens in Wien gibt, den Reichsratsabgeordneten Dr. Wilhelm Neumann, legte

ich ihm dieselbe Frage vor, und auch er wußte nichts von der Sache; er habe Alter nicht persönlich gekannt; sein Bater, so schrieb er weiter, sei zwar Advokat gewesen, aber nicht der Beusts.

9. Im Herbst 1912 erschien das von mir mit Spannung erwartete Werk Alters über den Krieg von 1866. Es konnte von mir nicht mehr hinausgeschoben werden, zu seinen Enthüllungen Stellung zu nehmen, ba ich, wie erwähnt, in der neuen Auflage des "Kampfes um die Borherrschaft" (Band II) seine Darstellung benuten oder aber begründen mußte, warum fie unglaubwürdig ist. Von den im vorhergehenden aufgezählten Aufklärungen über die Arbeitsmethode Alters war mir zu jener Zeit nur ein kleiner Teil bekannt, aber schon das Gehörte berechtigte zu großem Mißtrauen. Außerdem aber überraschte mich der Widerspruch zwischen seinem an mich am 29. Juli 1912 gerichteten Schreiben und der vom August desselben Jahres datierten Borrede seines Werkes. Mir hatte Alter geschrieben, daß er nur eine Überarbeitung des Tagebuches Tegetthoffs benutt hätte, in der Vorrede aber und in zahlreichen Anmerfungen des Buches war das Tagebuch selbst als Quelle genannt. Der Brief fagte, das von Alter benutte Seft ware zuerst das Eigentum seines Vaters gewesen (ber schon 1897 mit dem Tode abgegangen war) und jett das seines ältesten Bruders die Borrede dagegen, daß der frühere Besitzer Anfang 1912 gestorben wäre. Aus all bem zog ich den Schluß auf die Unzuverlässigkeit Alters, und da sein Buch bei genauer Brüfung eine Fülle von Unmöglichkeiten enthielt, arbeitete ich den fritischen Aufsat für den zweiten Band der neuen Auflage endgültig aus. Mit dem Herausgeber der "Bsterreichischen Rundschau", Regierungsrat Dr. Glossy, kam ich überein, daß die Rezension am 1. Januar 1913 auch in dieser Zeitschrift erscheinen sollte. Sie wurde sofort in Sat gelegt. Die Beröffentlichung war dringend geworden, da eine große Anzahl von Rezensionen das Buch Alters als eine der wichtigsten Enthüllungen über die neueste öfterreichische Geschichte begrüßte und da das Unwahrscheinlichste daraus als historische Wahrheit verbreitet und kommentiert wurde. Das Buch war so gewandt, stellenweise so padend geschrieben, daß sich auch unterrichtete Leser

gewinnen ließen. Unverkennbar war die Begabung des Versfassers und seine große Kenntnis der einschlägigen Literatur. Doch konnte mein Urteil über die Natur seiner Quellen dadurch ebensowenig beeinflußt werden wie durch das mir in dem Buche überreich gespendete Lob.

10. Bevor meine Rezension in der "Österreichischen Kundsschau" erschien, trat ein Zwischenfall ein, mit dem die verhängnisvolle Wendung im Leben Alters anhebt. Mitte Dezember 1912 erhielt ich den Besuch des Herrn Dr. Julius Szeps, des Chefredakteurs des "Wiener Fremdenblatt" und der "Wiener Allgemeinen Zeitung". Bei dieser Gelegenheit dat ich Dr. Szeps, Wilhelm Alter mitzuteilen, daß eine sein Buch ablehnende Rezension von mir im nächsten Heft der "Österreichischen Kundschau" erscheinen werde; es würde sonst den Anschein erweckt haben, als ob ich ihn unversehens angreisen wollte. Chefredakteur Szeps verständigte also Alter von meiner Absicht, worauf dieser mich schriftlich um eine Unterredung ersuchte. Ich willigte ein, und sein Besuch bei mir fand am 17. Dezember 1912 statt.

Dieses Zusammentreffen - das zweite und lette, das ich überhaupt mit Alter gehabt habe — verlief ebenso ruhig wie das frühere. Er fragte mich um meine Unsicht über sein Buch; ich fagte ihm, daß ich seinen Fleiß und seine Gewandtheit anerfennen muffe, aber ich entwickelte ihm auch alle Bedenken, die in der bereits im Bürstenabzug vor mir liegenden Rezension niedergelegt waren. Er war betroffen, gestand zu, das Tagebuch enthalte offenbare Frrtumer, meinte aber, dies ware doch kein Grund gegen bessen Echtheit. Dann wies ich ihn auf den Widerspruch zwischen den Angaben seines am 29. Juli 1912 an mich gerichteten Briefes und dem Inhalt seiner Buchvorrede bin. Ber denn die Versönlichkeit in hoher amtlicher Stellung sei, die anfanas 1912 gestorben wäre und deren Tod ihm die Rennung des Namens Tegetthoffs ermöglicht habe? Seine Antwort war, dies sei sein Bruder Hermann gewesen, Bizesekretär im Finanzministerium, auf dessen amtliche Laufbahn er früher hatte Rücksicht nehmen muffen. Die Stelle eines Bizesekretars, so wandte ich ein, sei doch nicht eine hohe amtliche Stellung. Darauf räumte er ein, in diesem Punkte sich aus Gitelkeit ungenau ausgedrückt zu haben.

Sonst aber beharrte er auf der Erzählung, daß das Tage= buch durch Tegetthoff selbst in seine Familie gekommen wäre. zuerst an seinen Bater, dann an seinen ältesten Bruder. Er selbst hätte es schon als Student gelesen, ohne noch zu wissen, daß es einmal von ihm einem Werke zugrunde gelegt werden würde. Ich machte ihn aufmerksam, daß über die Herkunft des Tagebuchs doch ein Zweifel möglich wäre. Ich selbst hätte mich, wie ihm bekannt war, gleichfalls einmal täuschen lassen und der Öffentlichkeit Dokumente aus einer serbischen Quelle vorgelegt. die mir von dem öfterreichisch-ungarischen Ministerium des Außern zur Benutung übergeben wurden: diese Schriftstude hätten sich zum guten Teil als unecht erwiesen. Db ihm nicht auch dasselbe widerfahren sein konnte? Um meine Zweifel zu zerstreuen, erklärte er sich bereit, mir das Heft mit dem Tagebuch vorzulegen, und nicht bloß dieses, sondern auch die Briefe des Feldmarschalleutnants Tegetthoff an seinen Bater. Briefe werde er in den allernachsten Tagen bringen, das Tagebuch etwas später. Es befinde sich nämlich augenblicklich in Berlin bei dem Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Dr. Julius Rodenberg, von dem er es erst zurückerbitten müsse. Dann könnte ich auch dieses Schriftstud grundlich prüfen.

Danut erklärte ich mich einverstanden und ebenso, daß meine Rezension, deren Aufnahme bereits, wie erwähnt, für das Heft der "Osterreichischen Kundschau" vom 1. Januar 1913 in Aussicht genommen war, vorerst nicht erscheinen solle.

11. Es verging eine Woche, ohne daß Alter sich gezeigt oder ein Lebenszeichen von sich gegeben hätte. Die Korrektur des zweiten Bandes des "Kampses um die Vorherrschaft" begann, und ich mußte endlich darangehen, den Text der neuen Auflage sestzustellen — sei es mit Berücksichtigung, sei es unter Ablehnung der Enthüllungen Alters. So gedrängt, schrieb ich an Dr. Kodenberg nach Berlin, stellte ihm die Sachlage dar und bat ihn, das Heft mit den Aufzeichnungen Tegetthoss Herrn Alter zurückzustellen, da ich es dringend benötigte. Mein Erstaunen war groß,

als ich ein vom 28. Dezember 1912 datiertes Schreiben Robenbergs erhielt, das mit den Worten begann:

"In umgehender Beantwortung Ihres werten Schreibens... beeile ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß das Tagebuch, das Sie zu erhalten wünschen, sich weder in meinen Händen, noch in benen des Chefs der Firma Paetel befindet... Hiernach tut es mir sehr leid, Ihnen nicht dienen zu können; unbegreislich aber bleibt mir, wie Herr Alter Sie auf uns verweisen konnte."

Das war aber nicht alles. Um volle Klarheit zu gewinnen, wandte ich mich durch eine zuverlässige Persönlichkeit an den mir persönlich unbekannten ältesten Bruder Wilhelm Alters, der laut dessen Schreiben vom 29. Juli 1912 die Aufzeichnungen Tegett-hosse vom Bater geerbt haben sollte. Es war dies Herr Karl Alter, Oberbaurat im österreichischen Eisenbahnministerium. Ihm ließ ich die Bitte vortragen, mir Einblick in das Schriftstück zu gewähren, dessen Eigentümer er sei. Darauf erfolgte die hössliche Auskunst, er würde Herrn Dr. Friedjung gerne gefällig sein, aber er habe mit dem Tagebuch nichts zu tun. Er wisse jedoch, daß es seinem Bruder zur Benuhung überlassen worden sei, der es bereits zurückgestellt haben dürste. Im Verlaufe des Gespräches war von einer Dame als Besitzerin des Tagebuches die Rede, der Witwe eines hochstehenden Offiziers, doch ohne daß deren Name genannt wurde.

Nun war die lang ausgesponnene Täuschung aufgebeckt. Unwahr also, daß Tegetthoff das Tagebuch dem Vater Alters anvertraut, unwahr, daß dieser es schon als Student gelesen hatte, unwahr endlich, daß es als Erbstück das Eigentum des Oberbaurats Karl Alter geworden war.

Auffallend war allerdings, daß Alter sich mit kindlichen Ausreden behalf, wie mit der, das Schriftstück befände sich in Berlin
in den Händen Rodenbergs. Wenn er noch vorgegeben hätte,
es läge irgendwo in fernen Landen, wohin es gegen irgendwelche Nachstellungen gerettet werden mußte! Seine Erfindungen
waren derart, daß sie bei der ersten Nachstrage aufgedeckt werden
konnten. Diese Sonderbarkeit, die mir damals unerklärlich schien,
wurde später in das richtige Licht gerückt, als ich nach seinem
Tode ersuhr, daß er früher einmal von geistiger Erkrankung heimgesucht war. Damals aber war mir dieser Umstand unbekannt, und ich war über die Komödie der Täuschungen entrüstet. Ich schrieb ihm also am 1. Januar 1913 einen Brief, in dem ich ihm seinen Mangel an Wahrhaftigkeit vorhielt und mit den Worten schloß: "Nach alledem ist mein Glaube an die Existenz des Tagebuches als einer Geschichtsquelle auf den Kullpunkt gesunken."

12. Darauf lief von Alter ein Schreiben ein, datiert vom 3. Januar, das eine einzige demütige Bitte um Entschuldigung war und in dem von ihm wieder eine andere Angabe über die Herkunft des Tagebuches vorgebracht wurde. Dieser Brief lautet unter Weglassung der für den Sachverhalt unwichtigen Stellen folgendermaßen:

# "Sehr geehrter Herr Doktor!

Ihr Schreiben vom 1. I. M., dessen Ton mich tief getroffen hat, so sehr ich auch zugestehen muß, daß Sie nach den von Ihnen gesammelten Indizien dazu durchaus berechtigt sind, veranlaßt mich zu Erklärungen, die Sie allerdings von mir nicht verlangen, die aber troßdem entgegenzunehmen ich Sie bitte.

Es ist wahr, ich habe Ihnen gegenüber die Unwahrheit gesprochen, wie Sie sich in Ihrem Schreiben schonend ausbruden. Aber ich bitte Sie, mich tropdem nicht rundweg zu verurteilen, fondern meine Erklärung - von einer Berteidigung tann ja feine Rede sein, und eine solche beabsichtige ich auch gar nicht — un= befangen anhören zu wollen. Sie waren selbst journalistisch tätig, kennen die in der Wiener Journalistik herrschenden Berhältnisse und wissen, wie sehr einem hier die Miggunft und die Intrique der sogenannten Kollegen das Leben verbittert. Speziell ich, der ich aus der Provinz nach Wien gekommen bin und den Trust auf diese Weise gebrochen habe, hatte und habe jest noch meine Existenz gegen allerlei Quertreibereien hart zu ber= teidigen. Db das geeignet ist, Bertrauensseligkeit zu erwecken, überlasse ich Ihrer Beurteilung ... Und weiter haben mich schmerzliche Erfahrungen gelehrt, den Einblick in mein Material fremden Personen pringipiell zu versagen und Dritte diesbezüglich auf falsche Fährten zu leiten. Ich sehe nun ein, daß mich dieses Vorgehen Ihnen gegenüber um jeden wissenschaftlichen Kredit gebracht hat und daß ich einen schlimmeren Fehler gar nicht hätte begehen können. Aber ich habe im Leben so wenig verständnisvolles Entgegenkommen und uneigennützige Fördezung ersahren, daß ich daran gewöhnt worden bin, Dritten mit Mißtrauen gegenüberzustehen. Ich sehe ein, daß dieses Wißtrauen, das ich auch Ihnen gegenüber nicht zu überwinden vermochte, sür einen Mann Ihres Ranges eine Beleidigung und Kränkung ist, und ich bitte Sie deshalb um Entschuldigung. . . .

Zum Meritum erlaube ich mir zu bemerken, daß die Mitteilungen, die Sie von meinem Bruder Karl empfangen haben, richtig sind, mit der Modisikation, daß das Tagebuch, an dessen Authentizität zu zweiseln ich keine Ursache habe, in mein Eigentum übergegangen ist, wobei ich auf Grund schriftlichen Vertrags die Berpflichtung übernahm, der betreffenden Dame die Hälfte des Ertrags aller auf das Tagebuch basierten schriftstellerischen Arbeiten abzutreten. Alle anderweitigen Angaben, die ich machte, sind falsch."

Zum Schlusse des Briefes bat mich Alter, Rücksicht darauf zu nehmen, daß er nach dem Geschehenen in Gesahr war, seine Stelle bei der "Wiener Allgemeinen Zeitung" zu verlieren. Er ersuchte mich deshalb um meine Berwendung bei Dr. Szeps und endigte mit den Worten: "Ausschließlich in dieser Beziehung bitte ich Sie um Schonung, sonst in keiner anderen."

13. Ich erwiderte Alter am 4. Januar mit einem Briefe, in dem es unter anderem heißt:

"Ich bin bereit, Herrn Dr. Szeps aufzusuchen und ihm zu sagen, daß es mich schmerzlich berühren würde, wenn meine pflichtgemäßen Nachsorschungen nach den Quellen Ihres Buches zu einer Schädigung Ihrer bürgerlichen Existenz führten. Meiner menschlichen Teilnahme können Sie sicher sein, wenn ich auch als Geschichtsforscher Schonung nicht üben darf. Herr Dr. Szeps ist eine wohlwollende Natur und wird auch, abgesehen von meiner Verwendung, es vermeiden wollen, Sie für Ihre Verirrung büßen zu lassen. Ich sehe allerdings voraus, daß die Zeit der Mystisikationen und Decknamen vorüber ist und daß Sie den Namen der geheimnisvollen Dame nennen, von der Sie das Tagebuch erhalten haben, daß Sie ferner das betreffende Schrift-

stüd mir ober einem Kreise bewährter Geschichtsforscher zur Prüfung vorlegen. Die Echtheit des Tagebuches ist ausgesichlossen — es ist an Ihnen, Ihre bona sides zu erweisen, wie auch, in welcher Weise Sie der Getäuschte geworden sind ..."

14. Als Antwort lief von Wilhelm Alter folgender Brief

ein, den ich im Wortlaut hierher setze:

Wien, 5. Januar 1913.

# Sehr geehrter-Herr Doktor!

Ihr wohlwollendes Schreiben, für das Sie meinen ergebensten Dank genehmigen wollen, habe ich soeben erhalten, und ich beeile mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich den Weg zu meiner Rehabilitierung, beziehungsweise zum Beweis meiner bona sides, den Sie mir weisen, gehen werde. Das Spielen mit Decknamen usw. soll ein Ende haben, und ich hoffe, daß ich imstande sein werde, Ihnen nach Abschluß der ganzen Aktion gerade in die Augen zu sehen.

Ich erkläre mich also hiermit bereit, mein gesamtes Material zur sachverständigen Untersuchung vorzulegen, und zwar einem Kollegium von Historikern, dessen Zusammensehung ich hiermit in Ihre Hände lege. Ich erkläre von vornherein, jede von Ihnen ausgestellte Liste zu akzeptieren, und äußere diesbezüglich nur den einen Bunsch, daß dem Kollegium auch ein Militärhistoriker angehören möge, da ja, wie Sie wissen, mein Buch in der militärischen Fachpresse am hestigsten angegriffen wurde.

Der Kommission werde ich folgende Dokumente vorlegen:

1. das Tagebuch nebst den in meinem Buch erwähnten Beilagen;

2. die in meinem Buch erwähnten Briefe diverser

Offiziere, wie Tegetthoff, Gablenz, Lang usw.;

3. die gesamte Korresponden zi, die ich die bezügslich mit einer Reihe von Persönlichkeiten führte, und zwar nicht nur die vollzählig in meinem Besitz befindlichen Briefe der bestrefsenden Personen, sondern auch, soweit sie eben noch vorhanden sind, meine an dieselben gerichteten Schreiben;

4. den von mir mit der "geheimnisvollen Dame", wie Sie sie

nennen, abgeschlossenen Bertrag.

Ob ich in der Lage sein werde, auch den "ho ch ge stellten alten Offizier", dessen Mitteilungen in meinem Buch eine große Rolle spielen, vor das Kollegium zu zitieren, kann ich heute natürlich noch nicht sagen; zum mindesten werde ich triftige Beweise seiner Existenz erbringen.

Falls Sie bezüglich des Untersuchungsmaterials noch weitere Wünsche haben, so wollen Sie mir dieselben freundlichst bestanntaeben.

Ich stelle in der ganzen Sache nur die eine Bedingung, daß das don Ihnen einzuberusende Kollegium sein Urteil in ein auß= führliches schriftliches Gutachten zusammensasse und mir das Recht — ich bemerke ausdrücklich: das Recht, nicht das auß= schließliche Privilegium — der Publikation dieses Gutachtens erteile.

Das gesamte Material werde ich Ihnen übergeben. Dasselbe befindet sich aber — und ich hosse, Sie werden das nicht wieder als ein "Spiel mit Decknamen" auffassen — nicht vollständig in meinem Besit; ich brauche also Zeit zur Beschaffung der sehlenden Stücke, und ich bitte Sie, mir deshalb eine Frist von zwei dis drei Wochen zu gewähren, aber nicht weniger als zwei Wochen. Ich bitte Sie, das genaue Datum des Ablauses dieser Frist selbst sirieren zu wollen, was für mich bindend sein wird. Selbstverständlich werde ich mich dem Kollegium auch zur persönlichen Einvernahme zur Verfügung halten, wobei nur auf meine Redaktionsstunden — ½10 Uhr vormittags dies 5 Uhr nachmittags — Rücksicht genommen werden müßte.

Schließlich bitte ich Sie noch, Herrn Dr. Szeps um gehen bavon Mitteilung machen zu wollen, daß ich mein gesamtes Material einem Sachverständigen-Rollegium vorlegen werde. Hätte ich das Ihnen gegenüber vor  $1^1/2$  Jahren getan, wäre mir manche bittere Lehre erspart geblieben. Ob mein Material als Geschichtsquelle bewertet werden kann, das zu entscheiden, muß ich Ihnen überlassen, aber betreffs meiner dona sides kann ich dem Urteil des Kollegiums ruhig entgegensehen.

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebener

15. Der von Alter in diesem Briese ausgesprochene Wunsch, ich möchte seinem Chef Dr. Szeps davon Mitteilung machen, daß er sein Material einer Kommission von Historikern vorzulegen zugesagt habe, wurde von mir sofort erfüllt. Ich begab mich zu Dr. Szeps, legte ihm die Sache dar und bat ihn, so lange nichts in der Angelegenheit zu tun, dis die Kommission ihr Botum abgegeben habe; hossentlich werde sie entscheiden können, daß Alter selbst einer Täuschung zum Opfer gefallen sei. Dr. Szeps stimmte mir bei, um so mehr, als er von Alter als dem Redakteur seines Blattes nur Gutes melden konnte, seine Umsicht und Sorgsamkeit lobend hervorhob und sein Erstaunen darüber ausdrückte, daß der anscheinend besonnene junge Mann sich in seinen Ansgaben über das Tagebuch so weit verirren konnte.

Wenn ich mich bei Dr. Szeps verwendete, so geschah dies aus den in meinem Briese vom 4. Januar angegebenen Gründen persönlicher Natur, nicht aber, weil ich der neuen Angabe Alters bezüglich des Tagebuchs größeren Glauben beimaß. Immer mehr bestärkte sich in mir die Annahme, das Tagebuch und wohl auch die anderen Dokumente würden niemals zum Vorschein kommen. Denn Alter, so äußerte ich mich schon damals Freunden gegenüber, hatte doch das stärkste Interesse daran, nicht erst zwei bis drei Wochen mit der Vorlage seiner Dokumente zu warten; er mußte den Verdacht der Fälschung dadurch zerstreuen, daß er entweder mir, oder, wenn er mir mißtraute, seinem Chefredakteur oder sonst Freunden alles, was sich in seinen Händen an Dokumenten besand, un ver weilt vorlegte. Dazu hätte er seits seiner mir am 17. Dezember erteilten Zusage reichlich Zeit gehabt.

Ich schrieb ihm also am 10. Januar, daß meine Rezension am 15. Januar in der "Österreichischen Rundschau" erscheinen werde, und bemerkte weiter: "Ich werde einige Historiker, darunter einen Militär, ersuchen, sich mit der Sache zu befassen, und Ihnen die Namen so bald wie möglich bekanntgeben. Gleichzeitig lade ich Sie ein, das Tagebuch und die einschlägigen Schriftstücke bis zum 25. Jänner 1913 bei dem k. u. k. Kriegsarchiv (Wien, Stiftskaserne) zu deponieren. Daß Sie mir, entgegen der von Ihnen am 17. Dezember 1912 gemachten Zusage, das

Tagebuch noch nicht vorgelegt haben, macht mich immer bedentlicher . . . Ihr Brief vom 5. Jänner hat den unangenehmen Eindruck Ihrer Geständnisse vom 3. Jänner noch verstärkt. Aber ich will, um die Humanität nicht zu verletzen, Ihnen ermögslichen, das zu Ihrer Rechtsertigung Dienende vorzubringen. Wiewohl, wie ich Ihnen geschrieben habe, mein Glaube an die Echtheit des Tagebuches auf den Kullpunkt gesunken ist und ich von der Wertlosigkeit Ihrer Enthüllungen überzeugt bin, wünsche ich sehr, es möge Ihnen gelingen, Ihre bona sides zu erweisen."

16. Und nun setze ich die beiden letzten Briefe, die ich vor Alters Todesfahrt nach Salzburg von ihm empfing, im Wortslaut hierher:

Wien, 11. Jänner 1913.

## Sehr geehrter Herr Doktor!

Gemäß Ihrer Verfügung werde ich mein gesamtes Material bis zum 25. Jänner I. J. im k. u. k. Ariegsarchiv deponieren und ich danke Ihnen sowohl für Ihre Fürsprache bei Herrn Dr. Szeps als für Ihre Bereitwilligkeit, die Untersuchungskommission einzuberusen. Wieso mein Schreiben vom 5. L. M. den unangenehmen Eindruck meines Brieses vom 3. ds. noch verstärkt hat, ist mir unklar, da ich ja darin den Weg beschritten habe, den Sie als den einzig möglichen bezeichnet haben. Sollte ich Sie dadurch verletzt haben, daß ich nicht Ihnen allein, sondern einer Kommission mein Material vorzulegen mich bereit erklärt habe, so bitte ich Sie deshalb um Entschuldigung. Es lag mir vollkommen sern, Ihnen irgendwie nahezutreten, und ich bin bereit, jedem anderen Modus, den Sie etwa vorziehen sollten, zuzustimmen.

Daß die Kommentare, welche diverse deutsche Blätter, zuletzt der "März", an meine Darstellung knüpften, willkürlich und in dieser selbst in keiner Weise begründet sind, ergibt sich aus einer unbesangenen Prüfung meiner Ausführungen, in denen ich mich nicht um eine Belastung, sondern im Gegenteil um eine Erklärung und Rechtsertigung des Kaisers bemühte.

Ich habe zwar das Recht verwirkt, Sie zu bitten, mit Ihrer endgültigen öffentlichen Berurteilung meines Buches und meiner Person bis zu dem Ergebnis der Untersuchung meines Materials zuzuwarten, aber ich bitte Sie dennoch, Ihrer Kritik die Erwähnung des Umstandes einfügen zu wollen, daß ich mein Material zur sachverständigen Begutachtung vorlegen werde.

Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst

Wilhelm Alter.

II.

Wien, 13. Jänner 1913.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Hiermit erlaube ich mir mitzuteilen, daß ich morgen abends in meiner Angelegenheit eine kleine Reise antrete, von der ich Sonntag, den 19. ds., nach Wien zurücksehren werde.

Ich bringe Ihnen das zur Kenntnis, damit, falls Sie in der Zwischenzeit an mich irgendeine Mitteilung richten sollten, aus meinem Stillschweigen keine falschen Schlüsse gezogen werden.

Hochachtungsvoll ergebenst

Wilhelm Alter.

Darauf teilte ich Alter am 15. Januar mit, daß sich außer mir solgende Herren bereit erklärt hatten, an der Kommission zur Brüfung der Dokumente teilzunehmen: General der Insanterie E. von Woinovich, Direktor des k. u. k. Kriegsarchivs, Oberst von Hoen, dann die Prosessoren Fournier und Přibram. Ich sügte noch hinzu, daß ich seinen Wunsch erfüllt und am Schlusse meines Aussages seine Bereitwilligkeit erwähnt hatte, das Tagebuch Tegetthosse einem Kreise von Fachmännern vorzulegen.

17. Dieser letzte Brief ist wohl nicht mehr in die Hände Alters gelangt, da er sich am Tage der Absendung bereits in Salzburg befand. An diesem 15. Januar hatte er schon den Entschliß gestaßt, seinem Leben ein Ende zu machen, und er führte ihn in der Nacht vom 16. zum 17. Januar aus. Nichts in seinen bisher an mich gerichteten Schreiben deutete dieses furchtbare Ende auch nur mit einem Worte an. Vom 15. Januar, aus Salzburg, ist

der Brief datiert, in welchem er mir seinen bevorstehenden Tod anzeigte. Abgesendet wurde dieses Schreiben laut seiner Bersügung nach seinem Tode und traf mich am 18. Januar vormittags in Wien. Der Brief besteht aus einem längeren Haupteteil und einem kürzeren Postskriptum. Durch das ganze Schriftstück weht ein glühender Haß gegen mich: dieses Gefühl wird insbessen nicht von ihm auf die Vorkommnisse der letzten Wochen zurückgeführt, er habe es, so schreibt er, von dem Augenblick an gehegt, als ich ihm Ansang 1911 meine Zweisel an dem Wert seiner Enthüllungen ausgesprochen hatte. Die entscheidende Stelle dieses letzten Brieses lautet:

"Sie erinnern sich vielleicht noch unserer ersten Unterredung nach dem Erscheinen meines ersten Benedet-Urtifels in der "Deutschen Rundschaus; damals traten Sie mir ohne die Maske der Lonalität und des Wohlwollens gegenüber, die Sie später annahmen, damals erkannte ich in Ihnen meinen Feind, der mich als Konkurrenten haßte, damals faßte ich den Entschluß, Ihnen mein Material unter gar keinen Umständen in die Sande zu liefern. Ich wollte Sie an der Nase herumführen, um Sie, wenn Sie ben bernichtenden Schlag gegen mich führen zu können glaubten, burch Bublifation meines Materials blogzustellen. In dieser Beziehung habe ich mich verrechnet, denn ich hielt Sie nicht für fähig, bei meinem Chef gegen mich zu intrigieren. In diefer Beziehung sind Sie mir überlegen. Ich räume das Feld, aber Sie sollen mein Material nicht benuten, und ich werde Ihnen auch nicht den Gefallen tun, es im Kriegsarchiv für alle Zeiten verschwinden zu lassen. Ich habe mein Material einem meiner ehemaligen Lehrer, den ich als edlen und uneigennütigen Mann und wahren Freund kenne, übergeben, er wird meine Berteidigung übernehmen."

Im Postsfriptum des Briefes teilt mir Alter mit, daß er nach dessen vollendeter Niederschrift meine Kritik in der "Österreichischen Kundschau" gelesen habe (das betreffende Heft wurde am 15. Januar in Wien ausgegeben und kam wohl am nächsten Tage nach Salzburg) und schließt mit solgenden Sätzen:

"Ich verzichte darauf vor meinem Tode, vor der Öffentlichkeit das document humain, das Sie mit Ihrer Kritik lieferten, in gebührenber Weise zu charakterisieren. Ih will einen Mann, für ben ich einst nur Hochachtung und Bewunderung hatte, nicht, wie Sie es mit mir tun, coram publico mit Kot bewerfen. Ich verzeihe Ihnen. Mögen Sie Ihres "Sieges" froh werden!"

Wilhelm Alters Tod und die ihn begleitenden Umstände haben mich aufs tiefste ergriffen. Nicht etwa, daß ich mich durch seinen Vorwurf, ich hätte ihn als meinen Nebenbuhler betrachtet und wäre beshalb gegen ihn aufgetreten, irgendwie getroffen fühlte. Es war mir aber schmerzlich, daß er meine leider nur zu notwendigen Nachforschungen, durch welche das von ihm aufgeführte Gebäude zusammenstürzen mußte, als Ursache seines Unglücks ansah. Alter hat die Schuld, zuerst die "Deutsche Rundschau", dann den Baetelschen Berlag und damit auch die Offentlichkeit irregeführt zu haben, schwer gebüßt, unendlich schwerer, als seine Verfehlung notwendig machte. Es war ihm gelungen, die Aufnahme seiner Arbeiten in eine der ersten deutschen Revuen zu erwirken, einen angesehenen Berlag und ben Beifall zahlreicher Regensenten in der deutschen Breffe zu gewinnen. Als nun nach so vielen Erfolgen die Wendung des Rades eintrat, wurde er von ihr überrascht und zermalmt. Er fürchtete für seine Stellung innerhalb der Wiener Bresse, vielleicht auch, daß er durch den von ihm hintergangenen Berlag zur Rechenschaft gezogen würde. So brach er zusammen. Wohl hatte Julius Robenberg recht, als er mir am 18. Januar 1913 schrieb, der Selbstmord Alters habe ihn erschüttert, aber nicht überrascht: "Denn aus diesem Nepe von Unwahrheiten und Widersprüchen war kein Entrinnen mehr möglich. Seute frage ich mich, wie ich mir die Fälfchungen dieses Unglücklichen er= klären soll, der sonst in seiner Korrespondenz mit mir den besten Eindruck gemacht hat. War es das krankhafte Verlangen, Sensation zu erregen, das ihn auf diese verhängnisvolle Bahn und endlich, da kein anderer Ausweg blieb, zum Selbstmord führte, ganz ähnlich, wie den Engländer Chatterton, der mit gleichem Geschick seine Zeitgenossen getäuscht hatte?"

Dazu kam noch ein Bebeutungsvolles. Alter würde nicht auf so untaugliche und unzulängliche Mittel verfallen sein, er würde nicht mit solcher Kühnheit das Unglaublichste gewagt haben, wenn sein Geist nicht schon seit langem vom Wahnsinn gestreift gewesen wäre. Er selbst fürchtete noch zuletzt dessen Ausbruch, ähnlich wie er schon 1902 von geistiger Krankheit ersfaßt war. Nur so lassen sich auch die Worte seines letzten Schreibens erklären, er habe mich durch zwei Jahre hinters Licht gessührt in der Absicht, mich zu einem Angriff auf ihn zu verlocken und mich dann durch Beröffentlichung seiner Dokumente bloßzustellen. Dieser merkwürdige Plan hat wohl nie bestanden — er hätte nur gesaßt werden können, wenn Alter beweiskräftige Dokumente besessen und die Absicht gehabt hätte, sie vorzulegen. So aber wollte er sich vielmehr durch eisige und unglückliche Aussslüchte meinen Fragen entziehen. Die Verrworrenheit seines Gedankenganges geht auch aus seinem letzten Briese unverkennbar hervor.

18. Ein weiterer Beweis für den anormalen Geisteszustand Alters ergab sich nach seinem Tode, als es notwendig wurde, auch den Quellen seiner Schrift "Die auswärtige Politik der ungarischen Revolution 1848/49" nachzugehen. Es wurde bereits (Punkt 7) erwähnt, daß über die Person seines Mitarbeiters Dr. Kudolf Wirther ein seltsames Dunkel schwebt. In der Einseitung zu der Schrift Alters wird zunächst einem Dr. jur. et phil. Wendelin Hr d liczka für den mit Kat und Tat geleisteten Beisall gedankt und dann sortgesahren:

Beilan gevantt und vann sorigesagten:

"Nächst ihm hat den größten Anteil an dem Gelingen meines Werkes mein Jugendfreund und Studiengefährte Herr Dr. phil. et jur. Rudolf V. W i r t h e r, der, obzwar selbst durch umfangseiche und schwierige Forschungen in den Londoner und Pariser Archiven vollauf in Anspruch genommen, sich mit Hingebung der Aufgabe widmete, mir für meine Arbeit das notwendige Aktenmaterial aus den Archiven der Auswärtigen Amter von Parisund London zu beschaffen."

Nun sind in dem Buche Alters ungedruckte Depeschen Lord Palmerstons an den englischen Gesandten in Wien Lord Ponssonby zitiert und ebenso zahlreiche Berichte eines Sir Hudson, englischen Gesandten in Turin, immer mit dem Vermerk, daß die Schriftstücke dem Archiv des Auswärtigen Amtes in London entnommen seien. Bur Prüfung dieser Hinweise mußten von

mir die englischen Blaubücher jener Zeit herangezogen werden, und zwar die über die ungarischen wie die über die italienischen Angelegenheiten; denn Palmerston ließ 1851 dem Barlament ein großes Aktenmaterial über seine Politik vorlegen. Bei diesem Bergleich ergab sich ein Doppeltes. In Alters Darstellung war bie "Correspondence relative to the affaires of Hungaria 1847—1849" benütt, aber außer den hier aufgenommenen Deveschen Balmerstons waren andere ungedruckte, zum Teil auch im Wortlaut mitgeteilt. Diese letteren enthielten in ber Sache nichts Neues, waren aber in einem fo grobschlächtigen Tone und so beleidigend für die österreichische Regierung geschrieben, daß sich der Verdacht ihrer Unechtheit aufdrängte. Dies gilt besonders für die Weisungen Balmerstons an Bonsonby vom 22. August und 10. September 1849 (Seite 215 und 218 der Alterschen Schrift). Noch auffallender war ein anderer Umstand. Der Name Sir Hudson, bessen Berichte aus Turin Alter an zahlreichen Stellen heranzieht, kommt in dem Blaubuche über die italienischen Angelegenheiten nicht vor; immer erscheint Abercromby als Gesandter in Turin. Woher also jener Name?

Der Tatbestand war aber durch zwei Umstände noch verwickelter. Zunächst dadurch, daß sich durch Umstagen herausstellte, nicht ein unaufsindbarer Dr. Wirther, wohl aber ein auch sonst bekannter Geschichtsforscher, Dr. Eugen Wa wrzkowicz spater in Lemberg), habe Alter durch Nachsorschungen im englischen Staatsarchiv, dem Record Office, unterstüßt. Weshalb Alter in der Einleitung seines Buches diesen Kollentausch zwischen Wirther und dem daselbst gleichfalls genannten Dr. Wawrzkowicz vornehmen läßt: dies zu erklären, reicht mein Scharfsinn nicht aus. — Weiter ist zu bemerken, daß die beiden Bedenken erregenden Briese Palmerstons an Ponsondh bereits in dem Buche E. Ashlens "Viscount Palmerston", Band II, S. 104 und 107 (London 1879), abgedruckt sind; Alter beruft sich aber nicht auf Ashlens Werke, sondern auf das oben genannte Archiv.

Ich wandte mich also mit diesen Fragen durch Bermittlung des englischen Historikers G. B. Gooch an die Leitung des britischen Staatsarchivs und erhielt eine aufklärende Auskunft, für die ich hiermit meinen besten Dank sage.

Der Archivar, Herr Hubert Hall, teilte am 12. Februar 1913 Herrn G. P. Gooch mit:

"I have ascertained, for certain, that Dr. R. Wirther did not come to the Record Office to work on the period 1849/50, or apparently for any other period, in propria persona sua as the records say: neither can I find that he employed an agent for this purpose — a proceeding which would have been irregular and improper. (Ich have als sicher sestgestellt, daß Dr. Wirther nicht in das Record Office gekommen ist, um über die Beriode von 1849/50 oder über eine andere Periode in propria persona sua zu arbeiten, wie das Register sagt, noch kann ich sinden, daß er einen Stellvertreter in dieser Absicht verwendete — ein Borgehen, das unregelmäßig und unschicklich gewesen wäre.)"

Ganz erstaunlich aber war die unter dem amtlichen Stempel des Record Office erteilte Antwort des Herrn Archivars Horace Headlam, dem ich die Schrift Alters über 1848/49 gesendet hatte. Ich setze seinen Brief im Wortlaute hierher:

29. Febr. 1913.

#### Dear Sir,

Mr. Hall has asked me to reply to your letter to him. I have examined the correspondence which passed between Lord Palmerston and Lord Ponsonby (not Posonby, as it appears in the pamphlet) in the years 1848/9 and agree with you that the despatches quoted bei Herr Alter are fabrications. In any case, I can find nothing corresponding to them.

Nor does there appear to have been any person called Hudson in the British Diplomatic Service at that time.

In fact, the pamphlet, in so far as it relates to this country, appears to entirely valueless and misleading.

In order to work at the correspondence at all, Herr Rudolf Wirther would have had to receive the permission of the Foreign office, which he does not appear to have done.

I am, Dear Sir, yours faithfully

Horace Headlam.

(Geehrter Herr, Mr. Hall hat mich gebeten, Ihren Brief an ihn zu beantworten. Ich habe die zwischen Lord Palmerston und Lord Ponsonby (nicht Posonby, wie es in der Schrift heißt) in den Jahren 1848—9 geführte Korrespondenz geprüft und stimme mit Ihnen darin überein, daß die von Herrn Alter zitierten Depeschen Ersindungen sind. Auf keinen Fall kann ich etwas ihnen Entsprechendes sinden.

Auch kommt im britischen diplomatischen Dienst dieser Zeit augenscheinlich keine Berson namens Hudson vor.

Tatsächlich stellt sich die Schrift, so weit sie sich auf dieses Land bezieht, als völlig wertlos und irreführend heraus.

Um über die Korrespondenz überhaupt arbeiten zu können, hätte Herr Rudolf Wirther die Erlaubnis vom Auswärtigen Amt einzuholen gehabt, was er augenscheinlich nicht getan hat.

Ich bin, geehrter Herr, Ihr aufrichtiger Horace Headlam.) Man hat es also hier mit absonderlichen Manipulationen Alters zu tun. Vor allem ist es wohl sicher, daß es einen Gestächt ich til for sich er Dr. Rudolf B. Wirther nicht gibt. Von Schriftstücken, die in dem bekannten Buche Ashlehs über Palmerston entlehnt sind, wird behauptet, sie seien dem Record Office entnommen, wo sie sich jedoch nicht besinden.

Endlich tritt als englischer Gesandter in Turin Sudson auf, dessen Berichte aus den Jahren 1848 und 1849 Alter anführt. So Seite 53, 55, 56, 59, 67, 112, 118, 120, 121 des Buches "Die auswärtige Politik der ungarischen Revolution 1848/1849" (Berlin 1912). Run ist es wohl ein Frrtum des Archivars Horace Headlam, daß im britischen diplomatischen Dienst dieser Beit feine Berson namens Sudson vorkomme. Berr Beadlam hätte richtiger fagen sollen, daß es in den Jahren 1848 und 1849 keinen Gesandten dieses Namens in Turin gab. Sir James Hudson war vielmehr von 1843-1851 in Rio de Janeiro tätig und wurde erst 1851 zum Gesandten in Turin ernannt, wo er bis 1863 wirkte. Dies ist aus seiner Biographie in der National Biography zu ersehen. Die Zitate Alters aus hubsons Briefen muffen also Migtrauen erweden wie die anderen Ausführungen aus dem britischen Staatsarchiv, mit denen sein Buch ausgeschmückt ist.

Auffallend ist, daß Alter sich mit der Benützung von Duellen brüstet, über die man bei einer einfachen Anfrage Auskunft zu erhalten und die man als unecht zu erkennen vermag. Nur bei anormaler Geistesbeschaffenheit konnte dieser Bersuch gewagt werden und nur von Jemandem, der selbst nie Archivstudien gemacht hatte, dem überhaupt der wissenschaftliche Betrieb fremd war. Das geschah aus Großmannssucht, um sich der Kenntnis handschriftlicher Dokumente zu berühmen. Durch diese Manie ließ sich der unglückliche Mann bestimmen, seine an sich tüchtigen Studien mit archivalischen Hinweisen zu verbrämen und zu verunzieren.

Es bleibt noch die Frage, wie es mit den Dokumenten Alters über den Feldzug von 1866 fteht. Sein Selbstmord allein würde nicht ausschließen, daß ihm irgendeine Borlage zur Berfügung stand. Aber die näheren Umstände des traurigen Falles nötigen zu der Annahme, daß folche Dokumente entweder nicht existieren ober boch so beschaffen waren, daß er selbst nicht viel von ihrer Beweistraft hielt. Denn das Rächstliegende wäre gewesen, sie ber bon ihm angerufenen Kommiffion borzulegen und diefe zu einem Spruche zu bestimmen, durch den der Berbacht einer Fälschung von ihm genommen wurde. Aus meinen an ihn gerichteten Briefen ging hervor, daß dies auch mir der willkommenste Abschluß der peinlichen Angelegenheit gewesen wäre. Die Kommission hätte sich gerne überzeugen lassen, daß er in der Hauptsache selbst der Betrogene war. Er verzweifelte jedoch offenbar an der Möglichkeit dieses Ausganges. Vielleicht war ihm irgendein wertlofer Auffat in die Sände gefallen, für den er zuerft Gugen Müller, später Rarl von Tegetthoff als Berfasser hinguerfand. Erst nach seinem Tode wurde bekannt, daß auch seine Behauptungen, er hätte die Archive der Ministerien des Krieges und des Außeren in Wien, ferner das des Auswärtigen Amtes in London zu Rate gezogen, Borspiegelungen waren. Er fah voraus, was Alles die Kommission bei näheren Anfragen aufdeden werde. Das bevorstehende Erscheinen meines fritischen Auffakes war ein ihn beunruhigender Begleitumstand — die Ursachen seines Selbstmordes liegen jedoch tiefer.

Die Versicherung seines letten Briefes an mich, er habe die Dokumente über 1866 einem seiner ehemaligen Lehrer vermacht und dieser werde seine Verteidigung übernehmen, ist an sich nicht glaubwürdiger als alle seine anderen Angaben. Es läßt sich allerdings nicht mit voller Bestimmtheit voraussagen, ob nicht ein bisher unbekannter Freund Alters einen Bersuch dieser Art machen werde. Übrigens hat Alter den Ramen seines fünftigen Verteidigers nicht genannt, und bisher hat sich noch niemand gemeldet, obwohl das Schweigen eines etwa vorhandenen Vertrauensmannes Alters eine grobe Verletung der Pflicht gegen den Toten wäre. Auch von seiner Familie ist nichts öffentlich mitgeteilt worden, was darauf schließen ließe, daß sich in seinem Nachlasse Schriftstude gefunden hätten, die zu seiner Entlastung dienen könnten. Um ehesten vermöchte über Alters Arbeitsmethode sein Schwager, Herr Schanda, Auskunft zu geben, da er — laut der Einleitung zu dem Benedek-Buche — die Karten für dieses Werk gezeichnet hat.

Die Untersuchung des Falles Alter bietet ein psychologisches. gewiß auch ein pathologisches Interesse, aber für die Geschichte des Jahres 1866 bringt sie keinen Beitrag. Man hat es mit einer Weiterbildung der Benedet-Legende zu tun, die auch dem Roman der Gräfin Salburg: "Der Königsglaube" zugrunde gelegt ift, Alter ist weiter gegangen, er hat jene Überlieferung mit ben historischen Zeugnissen verschmolzen und gab so eine neue Darstellung der Geschichte des Krieges von 1866. Man hat die Frage aufgeworfen, ob Alter etwa von der Gräfin Salburg, die mit dem Neffen Benedeks, Freiherrn Franz von Krieg, vermählt ift, Material für seine Darftellung erhalten habe. Obwohl ich dies für ausgeschlossen hielt, wandte ich mich an die Verfasserin des "Königsglaubens" und erhielt in einem Briefe vom 24. Februar 1913 die Auskunft: "In Beantwortung Ihrer geschätzten Zuschrift teile ich Ihnen mit, daß ich Herrn Alter nicht gekannt habe, nicht wußte, wo und wer er war und ihm kein Material gab. Ich gebe überhaupt nie Material über Benedek ab, da mir viele Wege offen stehen, selbst zu sagen, was es mir zu sagen drängt." Ebenso versicherte mich Baron Krieg, er habe von Alter erst nach dem Erscheinen des Benedet-Auffapes gehört.

Es ist also klar, daß Alter sich einsach an den Roman der Gräfin Salburg gehalten hat, in der Annahme, durch ihn die Lösung eines historischen Kätsels gefunden zu haben. Wahrscheinlich hat der Unglückliche zuletzt selbst an die innere Wahrheit des von ihm entworsenen phantastischen Gemäldes geglaubt, ein Wahn, der sich bei dem Einspinnen in den Gegenstand und bei seinem gestörten geistigen Gleichgewicht leicht einstellen konnte.

Es wird auch in Zukunft gläubige Gemüter geben, die troß alledem darauf bestehen werden, Alter habe aus beachtenswerten Duellen geschöpft und Benedek sei daran gescheitert, daß die aus Wien eingetroffenen Besehle ihm eine Kriegführung vorschrieben, die seiner besseren Einsicht widersprach. Run werden in Zukunft noch manche Beiträge zur Geschichte des Jahres 1866 veröffentslicht werden, und dann wird die Geschichtschreibung die Ergebnisse der bisherigen Forschung revidieren müssen. Was aber mit Bestimmtheit abgewehrt werden nuß, das ist der Einbruch von Phantasie und Willkür in die Wissenschaft, und damit hat man es bei den angeblichen Enthüllungen Alters zu tun.

Beinrich Friedjung.

### Erflärung bes Grafen Bed.

Da Alter in seinem Buche eine Szene geschildert hatte, der Friedrich von Beck 1866 im Hauptquartier Benedeks beigewohnt haben soll, sah sich der damalige Flügeladjutant des Kaisers veranlaßt, zum Zwecke der Ausbewahrung im k. und k. Kriegsarchiv eine Erklärung abzugeben, die mit seiner Erlaubnis hiermit zum Abdrucke gelangt. Sie lautet:

"Die Angaben Alters auf Seite 363 Alinea 2 von "Nun aber forderte von Beck von Benedek Aufklärung usw." bis zum Schlusse sind unrichtig, d. h. völlig ersunden.

Es ist daher auch nicht wahr, daß Krismanic und Henikstein am Bormittag des 1. Juli vor Benedek und Beck zitiert und einem strengen Verhöre unterzogen wurden. Ebenso ist es mir unbekannt, daß diese Generale jemals gestanden hätten, zwischen dem 26. Juni und 1. Juli eigenmächtig, ohne und g e g e n den Befehl des Armeeoberkommandanten, Anordnungen zum Vormarsche gegen den Prinzen Friedrich Karl getroffen zu haben.

Desgleichen ist es unwahr, daß sich bei diesem Verhöre herausgestellt hat, die beiden Generale hätten am Morgen des 28. Juni trot der bestimmten Beisungen Benedess den Angriff auf den preußischen Kronprinzen verhindert, worüber Benedes so erregt wurde, daß er den General Krismanic friegsrechtlich behandeln lassen wollte.

Ebenso ist die Behauptung frei ersunden, daß Benedet die Generale Henikstein und Krismanic mit dem Säbel bedroht habe und daß Beck und der auf den Lärm herbeigeeilte Adjutant Müller den rasenden Armeekommandanten mit Mühe beschwichtigten.

Wien, am 21. Februar 1913.

&f. Be c.

# Beilage

Nachstehend folgt im wörtlichen Abdruck der von mir am 15. Januar 1913 in der "Österreichischen Kundschau" veröffentslichte Aufsat, von dem oben wiederholt die Rede ist. Daraus ergeben sich gewisse Wiederholungen, doch ist der genaue Wiedersabdruck zur Feststellung des Tatbestandes notwendig.

### Die neuen Enthüllungen über den Feldzug von 1866

Eine erstaunliche Fülle von Büchern ist in den letzten Jahren über den Krieg von 1866 veröffentlicht worden. Als der erste Band des "Kampses um die Vorherrschaft in Deutschland" 1897 erschien, lag außer den Generalstabswerken auch nicht eine zussammensassende Geschichte des großen Ereignisses vor; jetzt versgeht kein Jahr, ohne daß der Büchermarkt vollständige Erzählungen oder Untersuchungen im einzelnen oder taktischsstrategische Beiträge bringt. Das wäre an sich ersteulich,

wenn nicht andere Abschnitte der neueren österreichischen Kriegsgeschichte baneben zu turg tämen. Über den Feldzug von 1859 wissen wir im wesentlichen nicht mehr, als was die offiziellen Werke des öfterreichischen, preußischen, französischen und italienischen Generalftabs vor Jahrzehnten zu berichten für gut fanden. Much Radenth und Seft werden zugunften Benedets vernachlässigt, auf den allein sich das historische und psychologische Augenmerk richtet. Es ift mahr, daß die Rämpfe von 1866 für die Entwicklung Europas von größerer Wichtigkeit geworden sind als die von 1848 und 1849 in Italien; auch fesselt das unglückliche Schidfal Benedets mehr als das feiner Borganger an der Spike ber öfterreichischen Seere. Bor zwei Jahren erschien bas gediegene breibandige Wert bes Freiherrn Moriz b. Ditfurth "Benedet und die Taten und Schicfale der t. f. Nordarmee 1866", in bem ein Teilnehmer und scharfer Beobachter ber Rämpfe bas Bort ergreift. Bor einigen Monaten ift Bilbelm Alter mit dem Buche "Feldzeugmeifter Benedet und der Feldzug der t. t. Nordarmee 1866" (Berlin 1912, Gebrüder Baetel) hervorgetreten. Mit Fleiß und Geschmad ist darin aus den bisberigen Darstellungen alles zusammengetragen, was seinen Selden in gunftige Beleuchtung rücken kann; die lebendige Erzählung will die etwas scharfe aristokratenseindliche Tendenz glaubhaft machen. Buch Alters ist ein neuer Beleg für die Teilnahme, welche bas Schidsal Benedets immer wieder erregt.

## I.

Diese Anerkennung der von Alter geleisteten Arbeit muß aber eine wichtige Einschränkung erleiden. Das Lob bezieht sich nicht auf diesenigen Teile seines Wertes, auf die er selbst den größten Wert legt und durch die er seiner Annahme nach die letten Zusammenhänge in dem verhängnisvollen "Zusammens und Widersspiel von Diplomatie und Heeresleitung" ausdeckt. Dies ist zuserst in einem Januar 1911 in der "Deutschen Kundschau" versöffentlichten Aufsatze desselben Autors geschehen. Nach dieser seiner Darstellung ist die Kriegführung Benedeks durch Versschulden der in Wien erteilten, seine Besehle durchtreuzenden Weisungen zusammengebrochen. Hinter seinem Rücken und

entgegen der ihm vom Raiser erteilten Zusicherung erhielten seine nächsten Gehilfen, der Generalstabschef v. Senikstein und der Chef der Operationskanzlei Gideon v. Krismanic. Borschriften über die Ariegführung, auf Grund deren sie die ihnen von Benedek erteilten Anordnungen ins Gegenteil verkehrten. Während sein gesunder Soldatenverstand ihm sagte, das beste wäre, am 28. Juni den deutschen Kronprinzen anzugreifen. benutten seine treulosen Untergenerale ein heftiges Unwohlsein, das ihn tags zuvor lähmte, zur Ausgabe von Befehlen, die das Entgegengesetzte, nämlich den Vormarsch der Hauptarmee gegen das Heer des Prinzen Friedrich Karl, ins Werk setzten. Niederlagen der einzelnen Korps sind hiervon die Folge. Bon Wien aus wird der Flügeladjutant des Kaisers. Oberstleutnant von Beck, zur Berichterstattung ins Hauptquartier geschickt, und da fommt das Gewebe von Fälschungen zutage. Bed ftellt ein Berhör mit den zwei Generalen an und als Benedek den Zusammenhang der Dinge erfährt, wollte er, so heißt es im "Deutschen Rundschau"=Aufsate, "in sinnloser But über diese Enthüllungen Benikstein und Rrismanic mit dem Säbel niederschlagen, und nur mit Mube gelang es v. Bed und dem herbeigeeilten Abjutanten v. Müller, den Rasenden zu beruhigen". Darauf werden die beiden Schuldigen — die es doch eigentlich nicht sind, ba fie nur nach höheren Befehlen gehandelt haben — ihrer Stellen enthoben.

Es ist also ein verbrecherisches Treiben — man kann es nicht anders ausdrücken — durch welches das Schicksal der Nordarmee und Österreichs besiegelt wird. Die Vorgänge sind nicht weniger schlimm, als das von Prokopius in seiner Geheimgeschichte dargestellte Wirken des Kaisers Justinian und seines unglücklichen Feldherrn Belisar. Aber auf welcher Grundlage beruht jene völlige Umkehrung dessen, was disher als Geschichte des österreichischen Hauptquartiers von 1866 galt? Wenn der Gewährsmann Alters Glauben verdient, dann würde ich keinen Anstand nehmen, wichtige Partien in meinem Werke "Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland" aufs neue umzuarbeiten. Das ist bereits in den sortschreitenden Auflagen geschehen, so oft durch wichtige Publikationen, wie der Denkwürdigkeiten Bis-

marcks, der Denkschriften Moltkes und anderer Bücher, neue Einblicke gewonnen wurden. Alter überhäuft meine Arbeit mit vielem Lobe, er weist mir unter den österreichischen Historikern einen vornehmen Kang an: es würde mich also keine Selbstsüberwindung kosten, auch seinen Forschungen Rechnung zu tragen. Aber wie ist seine Hauptquelle geartet und kann sie Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben?

In dem in der "Deutschen Rundschau" veröffentlichten Auffate erklärt Alter, seinen Bürgen nicht nennen zu können, weil "nach den testamentarischen Bestimmungen des verstorbenen Gewährsmannes die wichtigsten, von ihm speziell bezeichneten Teile seiner Aufzeichnungen, welche die letten Geheimnisse des Jahres 1866 enthüllen, ebenso wie sein Rame der Offentlichkeit erst preisgegeben werden dürfen, wenn auch die beiden letten noch lebenden Zeugen der Ereignisse des Jahres 1866 nicht mehr unter den Lebenden weilen". Das klingt sehr geheimnisvoll und um so verlockender, als unter diesen beiden letten Zeugen wohl Kaiser Franz Josef und der ehemalige Generalstabschef Graf Friedrich v. Bed zu verstehen sind. Darauf vergingen anderthalb Jahre und das vorliegende Bu ch Alters erscheint, in dessen Einleitung der früher verschwiegene Gewährsmann doch genannt wird: es foll der 1881 verstorbene Felbmarschalleutnant Karl v. Tegetthoff sein, der Bruder des Abmirals, der den Feldzug von 1866 bekanntlich als Oberst und Chef des Kundschaftsbureaus im Hauptquartier Benedeks mitmachte; dessen Tagebuch aus dem Feldzuge hätte Alter vorgelegen. Seltsam! Besteht denn nicht mehr das im Testament Tegetthoffs ausgesprochene Berbot der Nennung seines Namens? Leben denn nicht noch "die beiden letten Zeugen" der großen Greignisse? In der vom August 1912 datierten Ginleitung des Buches ift für diesen Widerspruch eine Erklärung versucht; es heißt hier: "Der frühere Besitzer bes Tagebuches, ber - er schläft seit Anfang dieses Jahres ben ewigen Schlaf — in hoher amtlicher Stellung sich befand, war aus naheliegenden Gründen zur allergrößten Zurudhaltung verpflichtet, weshalb ich früher genötigt war, Anfragen nach der Person des Berfassers des Tagebuches teils ausweichend, teils mit Nennung eines Decknamens zu beantworten." Ausweichend — das ist begreiflich, die Nennung eines Decknamens hingegen ist bes benklich.

Die Sache ist recht unklar und sie wird es noch mehr durch die Art der von Alter für gut gehaltenen Benütung des Tagebuches. Nirgends spricht meines Erinnerns dieses Dokument selbst in seinem Werke, immer wird es nur indirekt und willkurlich herangezogen. Willfürlich, denn dieselben Dinge werden in dem "Rundschau"-Aufsate und in dem Buche mit bedenklichen Abweichungen erzählt. Ebenso auffallend ift, daß aus dem Tage= buche Tegetthoffs nichts über dessen eigene Tätigkeit während bes Feldzuges mitgeteilt wird. Und doch leistete Tegetthoff als Chef des Kundschaftsbureaus im Feststellen des Aufmarsches, der Glieberung und der Angriffsrichtung der preußischen Seere vortreffliche Dienste, wie ich aus den Aften des Kriegsarchivs festgestellt und an verschiedenen Stellen meines Werkes erwähnt habe. Davon aber ist in den wortreichen hinweisen Alters aus dem Tagebuch keine Rede. Ebensowenig weiß Alter dem, was über den Ritt Tegetthoffs auf das Gefechtsfeld von Nachod (28. Juni), sodann über deffen Besichtigung der Stellung südlich von dem Elbefnie bei Bardubis (2. Juli) bereits früher bekannt war, aus dem Tagebuch Reues hinzuzufügen. Alter zitiert es zwar auch über diese Ereignisse, ohne jedoch über die bereits bekannten Tatsachen binaus-Es ist (S. 483 und 489) ferner mitgeteilt, daß zugehen. Tegetthoff dem Feldzeugmeister Benedet seine Aufzeichnungen zur Verfügung stellte, als dieser in den Wochen nach dem Feldzuge ein für den Kaiser bestimmtes Memorandum ausarbeitete; und diese Denkschrift Benedeks soll von Tegetthoff dann dem Generaladjutanten des Raisers, Grafen Crenneville, übergeben worden fein.

Über die militärische Tätigkeit Tegetthosse — diesen Eindruck erhält man — weiß das Alter vorliegende Dokument nichts zu erzählen. Man hätte es also mit einem Tagebuch zu tun, das über die Erlebnisse desjenigen, der es geführt hat, übermäßig schweigsam ist, dagegen über die anderer Personen bis in die Einzelheiten Bescheid weiß.

#### II.

Erstaunlich genau ist das "Tagebuch" über die Umstände unterrichtet, unter denen Benedet im März 1866 entgegen seinen eindringlichen Bitten und Vorstellungen zum Oberbefehlshaber der zu bildenden Nordarmee ernannt wurde. Es berichtet haarklein über die von Benedek mit dem Kaiser, mit dem Erzherzog Albrecht, mit dem Grafen Crenneville geführten Gespräche: es gibt die Reden wieder, die von Generalen und Ministern in den entscheidenden, unter Vorsit des Kaisers stattgehabten Beratungen gehalten wurden. Benedek muß offenbar nach jeder seiner Unterredungen den Obersten b. Tegetthoff berufen und ihm Wort für Wort die geheimsten Dinge erzählt haben. Wie sehr dies jedoch gerade Benedek widerstrebt hätte, muß nicht erst begründet werden. Die Angaben des "Deutschen=Rundschau"= Auffapes wurden gleich nach ihrem Erscheinen von einem der berufensten Aritiker, dem Direktor des k. u. k. Ariegsarchivs General der Infanterie v. Woinovich, an der Hand der ihm zur Berfügung stehenden Akten durchgeprüft und die Unzuverlässig= teit jener Quellen in vielen Einzelheiten nachgewiesen. Dies ist in der Schrift: "Benedet und sein Sauptquartier im Feldzuge 1866" geschehen, die 1911 als Manustript gedruckt wurde, und gelegentlich auch in dem Auffate, der das Werk des Freiheren von Ditfurth über den Krieg von 1866 behandelt und ins Dezemberheft 1911 der "Ofterreichischen Rundschau" aufgenommen ift. Seither nun ift das Buch Alters "Feldzeugmeister Benedet" erschienen und bessen Erzählungen enthalten weitere Belege für die Unechtheit, ich will nicht sagen des Tagebuches, jedenfalls aber seiner von Alter benutten Fassung.

Es läßt sich nämlich Schritt für Schritt nachweisen, daß die Erzählungen des Tagebuches sich an die Berichte in meinen Büchern: "Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland" und "Benedeks nachgelassene Papiere" anbahnen und sie oft wörtlich wiedergeben; sie gehen nur darüber hinaus und berichten über Dinge, die bei den der Verhältnisse Kundigen Staunen und Kopfschütteln erregen müssen. Es ist seltsam, daß der Freund und Kampfgenosse Benedeks schon 1866 Redes

wendungen notiert haben soll, die sich in einem Geschichtswerke finden, das dreißig Jahre nach der Schlacht von Königgrät gedruckt wurde. Der Gewährsmann Alters bedient sich nur einer von der meinigen abweichenden Methode. Es ist selbst= verständlich, daß ich mich strenge an die Berichte der Personen gehalten habe, die entweder von Benedek selbst oder von anderen mithandelnden Männern Mitteilungen erhalten hatten. sonders vorsichtig berichte ich also über die bedeutsamen Unterredungen, welche Benedek mit dem Kaiser und mit Erzherzog Albrecht geführt hat; denn da ich keinen Augenzeugen dieser Gespräche gekannt habe, so konnte und durfte ich nicht mit dem Anspruch auftreten, beren Gang und Datum nach Tag und Stunde feststellen zu wollen. Der Gewährsmann Alters geht anders bor. Er weiß genau, was von dem in meinen Büchern Erzählten sich Tag für Tag abgespielt hat. Ihm ist also genau mitgeteilt, was der Kaiser und Benedek am 6. März 1866 miteinander gesprochen haben sollen und wie die Unterredung Benedeks mit Erzherzog Albrecht am selben Abend verlief. Dann wird auf den 7. März ein genau wiedergegebenes Gespräch des Feldzeugmeisters mit dem Generaladjutanten des Kaisers, auf den 8. März früh ein mit Erzherzog Albrecht, dann auf 12 Uhr des= selben Tages ein mit dem Kaiser geführtes verlegt. Nur ist es — abgesehen von gewissen Einschüben — bis auf die Ausdrücke dasselbe, was schon im "Kampf um die Vorherrschaft" zu lesen ist.

Ein Beispiel wird am deutlichsten die Methode kennzeichnen, nach der bei Abfassung des "Tagebuches" vorgegangen wurde. Auf S. 255 des ersten Bandes des "Kampf um die Borherrschaft" (8. Auslage) ist erzählt:

"In der ungeschminkten Redeweise, die den österreichischen Offizieren der alten Schule eigen war, soll Benedek dem Kaiser gesagt haben, daß er in Oberitalien, wo er als Hauptmann mappiert hatte, jeden Baum bis Mailand kenne, aber was Böhmen betreffe, so wisse er nicht einmal, wo die Elbe fließt. Wenn der Kaiser ihm Italien lasse, so verbürge er ihm den Besit Benedigs; im Norden stehe er sür nichts gut; er könne wohl die Violine spielen, aber er verstehe nicht die Flöte zu blasen."

Von diesen Aussprüchen ist im "Kampf um die Vorhertschaft" gesagt, daß Benedek sie zum Kaiser gemacht haben soll, auch sind sie in indirekter Rede angeführt. Die verschiedenen Wendungen dieser Aussprache Benedeks habe ich nicht aus einer einzigen Quelle geschöpft; manche derselben überlieserte mir die Witwe Benedeks, andere Feldmarschalleutnant Freiherr von Fischer, der leitende Kopf bei der Absasslung des österreichischen Generalstadswerkes über 1866. Sie sind mit Vorsicht zusammengestellt, mehr zur Charakteristik Benedeks dienend, ohne Anspruch auf unzweiselhafte Genauigkeit.

Anders das angebliche Tagebuch Tegetthoffs. Es weiß, daß diese Worte gerade in der Audienz beim Kaiser gebraucht wurden, zu der Benedek am 8. März um 12 Uhr mittags besohlen war. Hier erbittet sich Benedek die Erlaubnis, die Gründe seiner Absehnung ausführlich darzulegen. Dann fährt das Buch Alters, sich auf das Tagebuch beziehend, auf S. 141 fort:

"Auf das zustimmende Nicken des Kaisers erklärte Benedek nun in der mehr urwüchsigen als hoffähigen Redeweise der österreichischen Offiziere wörtlich, daß er für den Kriegschauplat im Norden ein Esel sei, im Süden aber glaube, von Nuten sein zu können. In Oberitalien, wo er als Hauptmann mappiert, als Oberst und als Feldmarschalleutnant gekämpst habe, kenne er jeden Stein und jeden Baum bis Mailand, in Böhmen wisse er kaum, wo die Elbe fließe." (Hier solgt eine nicht in meinem Buche vorkommende Einschaltung. Dann sährt Alter sort:) "Er könne wohl die Violine spielen, aber er verstehe nicht die Flöte zu blasen; in Böhmen sehe er sein Fiasko voraus, für seinen Sieg in Italien aber sehe er seinen Kopf zum Pfande." (Darauf noch ein Sat, der dem Tagebuch allein gehört und in meinem Buche nicht vorkommt.)

Nun beruft sich Alter an dieser Stelle seines Buches nicht bloß auf das Tagebuch, sondern auch auf meine Darstellung und verarbeitet diese seine beiden Vorlagen ineinander; dabei werden die von mir überlieserten Worte Benedeks durch das Tagebuch auf Tag und Stunde für beglaubigt hingestellt.

Mso: entweder bin ich mit übermenschlicher Sehergabe aus-

gestattet und habe geahnt, welche Worte Benedek am 8. März 1866 um 12 Uhr mittags zum Kaiser geäußert hat, oder aber meine Darstellung wird in aller Gemütsruhe abgeschrieben. Das erstere wäre für mich schmeichelhafter, aber die Wahrscheinslichkeit spricht für das letztere.

Indessen möchte ich auf dieses bedenkliche Zusammentreffen allein nicht den Beweis der Unechtheit des Tagebuches aufbauen. Durchschlagender ist ein anderer Umstand. Alter erzählt in seinem Buche S. 153 ziemlich ausführlich, daß Benedet in den Märztagen 1866 den ihm bekanntlich durch Erzherzog Albrecht empfohlenen General Arismanic in Wie n näher kennen gelernt habe, daß es zu einer Besprechung tam, bei der Arismanic mit der größten Sicherheit die Aussichten eines Krieges in Deutschland erörterte, wodurch er Benedek so sehr für sich gewann, daß dieser überzeugt war, in ihm den richtigen Mann gefunden zu haben, und dem Erzherzog für die vortreffliche Wahl dankte. Unmittelbar banach, am 14. März, kommt es zu einem Marschallsrate. Lange Reden werden daselbst gehalten, besonders von Senifstein, Benedet und Esterhagy (S. 154 bis 156); aber auch Arismanic ergreift das Wort und entwickelt die Gründe, die dafür sprechen, die Nordarmee nicht in Böhmen, sondern bei Olmütz aufzustellen. Es heißt bei Alter S. 155:

"Nun meldete sich Krismanic: Die Versammlung des Heeres bei Olmüß habe vor allem den Vorteil, daß die Preußen es kaum wagen würden, angesichts der an der schlesischen Grenze stehenden österreichischen Armee durch einen Sinmarsch in Böhmen Schlesien einem österreichischen Cinfall preiszugeben. Sine dei Olmüß in Konzentrierung begriffene Armee ziehe eo ipso die preußische Hauptmacht nach Südschlesien und schreibe der preußischen Heeresleitung von vornherein die Konzentrierung ihrer Streitkräfte in einem bestimmten Raume vor; dadurch werde auch Böhmen degagiert, so daß die Möglichseit gegeben sei, den nordböhmischen Vergstesselsel durch ein starkes Korps, das an der sächsischen Armee einen Kampsgenossen fände, gegen den Überfall einer preußischen Heeresabteilung zu decken... Nun aber nahm Benedek das Wort und erklärte..."

Das alles ist sehr, sehr interessant, jedoch innerlich nicht wahrscheinlich und, insbesondere was Arismanic betrifft, völlig unwahr, einfach und frei erfunden. Es ist dem Gewährsmanne Allters unbekannt gewesen, daß Krismanic sich in diesem Zeitpunkte nicht in Wien befand, also nicht mit Benedek eine Unterredung haben und ebensowenig eine Rede im Marschalls= rate halten konnte. Darauf hat der Sohn des Generalmajors Arismanic und auch General v. Woinovich schon nach dem Erscheinen des "Rundschau"-Aussabes hingewiesen, was aber Alter bei der Bearbeitung seines Buches nicht bekannt war oder von ihm nicht beachtet worden ist 1). Um alle Zweifel auszu= schließen, wurden mir auf meine Bitte vom k. u. k. Kriegsarchiv zwei Aktenstücke zur Verfügung gestellt, die den Beweis liefern, daß sich Krismanic zur Zeit der in Rede stehenden Beratungen noch auf seinem Vosten als Brigadekommandeur zu Conegliano im Benezianischen befand; daß seine Empfehlung durch Erzherzog Albrecht in seiner Abwesenheit erfolgte; endlich daß Krismanic gerade am 14. März, dem Tage, an dem er in Wien jene schöne Rede gehalten haben soll, erft nach Wien berufen wurde, und zwar zu einer "möglicherweise länger audauernden kommissionellen Beratung". Demgemäß melbet Krismanic erst am 19. März aus Conegliano an das Armeekommando in Berona, daß er infolge des ihm gewordenen Auftrages das Brigadefommando an seinen Stellvertreter übergeben und am 21. März nach Wien abgehen werde. Somit geht der Bericht des Tagebuches, soweit darin Neues gesagt ift, in eitel Dunft und Rauch auf; das Wahre daran steht schon in den von Alter benutten Büchern.

Die beiden Schriftstücke aus dem Kriegsarchiv folgen hier im wörtlichen Abdrucke, und zwar der Befehl des Kriegsministers Franck vom 14. März an Benedek, den ihm untergebenen Generalmajor Krismanic (nebst zwei anderen hohen Offizieren) nach Wien zu senden, wie die Meldung des Letzteren, daß er am 21. März nach Wien abgehen werde.

<sup>1)</sup> Der Aufjat "Über das Benedek-Problem" (erschienen in "Danzers Armeezeitung" am 15. Februar 1912) ist mit E. v. K. gezeichnet und rührt von dem einige Monate später verstorbenen Feldmarschasseutnant Em. v. Krismanicher. Bgl. E. v. Woinovich, "Benedek und sein Hauptquartier", S. 11.

1.

R. f. Kriegsministerium. C. A. Nr. 787.

2ln

Seine des Herrn k. k. wirkl. Geheimen Rates, Feldzeugmeisters, Armeekommandanten, kommandierenden Generals 20., 20: Ludwig Ritter v. Benedek, Erzellenz.

Wien, am 14. März 1866.

Ich bin Allerhöchst beauftragt, den Generalmajor Gideon Ritter v. Arismanic und Hochdero Generaladjutanten Obersten Ferdinand Križ zu einer in Wien statthabenden, möglicherweise länger andauernden kommissionellen Beratung einzuberusen und beehre mich sonach, Euer Exzellenz zu ersuchen, dieselben so bald als nur tunlich nach Wien abzusenden.

Weiteres habe ich Euer Exzellenz mitzuteilen, daß über Allershöchsten Besehl der Feldmarschalleutnant Freiherr v. Wetzlar, welcher, wie Hochdenselben bekannt, eventuell zum Truppenstommandanten im Küstenlande und in Istrien bestimmt ist, behuß der Orientierung in den verschiedenen Verhältnissen eine Bereisung dieser beiden Territorialgebiete, beziehungsweise eine Inspizierung der militärischen Punkte vorzusnehmen hat.

Euer Exzellenz wollen daher an den genannten Feldmarschallleutnant die erforderlichen Weisungen, und zwar: auch in der Richtung erlassen, daß hierbei jedes Aussehen möglich vermieden werde, gleichzeitig aber dem Feldmarschalleutnant Hartung über die Ursache und den Zweck der Reise des Feldmarschalleutnants Freiherrn v. Weylar die nötigen Anweisungen geben.

Dem ebengenannten Feldmarschalleutnant, dann dem Generalmajor Kitter v. Krismanič und Obersten Kiš bewillige ich auf Dauer der vorerwähnten Mission, respektive Kommandierung nebst der Aufrechnung der reglementmäßigen Fahrtauslagen auch jene der charaktermäßigen Diäten.

Franck FMQ.

2

R. k. Truppenbrigadekommando GM. Nitter v. Krismanic. ad Nr. 178 Res.

Abjt.

Un das hohe f. f. Urmeekommando Verona.

Conegliano, am 19. März 1866.

In Gemäßheit des hohen Erlasses dto. Wien, vom 14. d. M. Präs. Nr. 15 Res., beehre ich mich die gehorsame Anzeige zu erstatten, daß ich nach Übergabe des aufhabenden Brigadekommandos ad interim, dann des hiesigen Militärstationskommandos an den Herrn Oberst Baron Böck, sowie unter gleichzeitiger Erstattung der diesfälligen Meldung an das vorgesetzte hohe Armee-Korpskommando, am 21. d. M. nach Wien abgehen werde.

Krismanic &M.

Es scheint, daß die Darstellung im "Kampf um die Vorherrschaft" die unschuldige Veranlassung der Stilübungen war, durch welche die Reden des Generals Arismanic und der anderen Teilnehmer des Marschallsrates vom 14. März zur Kenntnis der Nachwelt gebracht worden sind. Es war mir selbst früher unbekannt gewesen, ob Krismanic den Märzberatungen in Wien beiwohnte oder nicht; deshalb findet sich darüber in den ersten acht Auflagen meines Werkes nichts, wohl aber widme ich bei diesem Anlasse den strategischen Lehrmeinungen des Generals einen Abschnitt. Das "Tagebuch" scheint nun aus den letteren geschlossen zu haben, Arismanic wäre in Wien gewesen und daraus dürfte der Bericht des "Tagebuches" erwachsen sein. Db nun diese meine Vermutung begründet ist oder nicht, jedenfalls ist die Glaubwürdigkeit des "Tagebuches" Tegetthoffs völlig erschüttert, der Bericht über die Gespräche wie über die strategischen und politischen Beratungen erweist sich als Phantasie. Dabei mag unentschieden bleiben, ob dieses sogenannte Tagebuch auf einem echten Kern beruht und ob es bloß durch einen bedentlichen Geschichtsfreund mit Silfe meiner Bücher über den Krieg von 1866 aufgeputt worden ist. Darüber kann erst dann entschieden werden, wenn Alter das "Tagebuch" durch sachkundige

Forscher prüsen und Echtes von Unechtem scheiden läßt. Das kann noch wichtig und interessant werden. Wie die Dinge jetzt liegen, ist dieses "Tagebuch" in hohem Grade verdächtig, und nichts, was daraus von Alter herausgehoben ist, darf in eine ernste Darstellung ausgenommen werden.

## III.

Der Schwerpunkt der Alterschen Darstellung liegt, wie schon im Eingange dieses Auffates gesagt ift, in seinem Bericht über die Vorgänge im Sauptquartier der Nordarmee in den denkwürdigen Tagen vom 26. Juni bis zum 2. Juli. Damals spielten fich die Begebenheiten ab, welche, wenn sie sich wirklich so zugetragen hätten, eine Berdammung des damaligen Regierungs= fhstems und insbesondere der Generale Benitstein und Rrismanic begründen würden. Diese beiden Männer wären einer Kette von Schurkereien schuldig; sie mißbrauchten das Ver= trauen Benedeks, hinderten die Ausführung des von ihm ins Auge gefaßten Angriffes auf den preußischen Kronprinzen, fälschten seine Besehle und trotten seinem Zorne; als Benedek fie vors Kriegsgericht stellen will, mit Stockprügeln bedroht, später sogar mit dem Säbel niederschlagen möchte, weisen sie zu ihrer Deckung Befehle aus Wien vor, durch welche der Armeekommandant entwaffnet und niedergeschmettert wird.

Was ist nun an diesem Gewebe von Torheit und Treulosigsteit Wahres? Das bereits mit so viel Unmöglichkeiten belastete "Tagebuch" kann als Zeugnis überhaupt nicht herangezogen werden. Auch widerspricht sich Alter, wie wir noch sehen werden, in seinen auf das "Tagebuch" sich beziehenden Mitteilungen dersart, daß man nicht einmal genau weiß, was darin steht.

Es sind nun in der Darstellung Alters zwei Dinge zu untersscheiden: zunächst der Bericht über Benedeks vortrefslichen Plan, sich am 28. Juni auf das Heer des Kronprinzen zu werfen, und dann die von seinem Generalstab angewendeten Schliche, um seine Absicht zu vereiteln.

Es ist nun bereits von früher her bekannt, daß der Armeekommandant wirklich gerade den Kriegsplan erwog, der nach dem Urteil der Mehrzahl der Aritiker des Feldzuges Ausstichten auf den Sieg eröffnete. Insbesondere Wilhelm Du Nord, 1866 Generalstadshauptmann in dem von Tegetthoff geleiteten Evidenzbureau, hat in seinem lehrreichen, 1906 erschienen Aufstate "Letter Kückblick auf den Feldzug in Böhmen" (in der in Prag erschienen "Deutschen Arbeit", Julihest 1906) darüber anziehend berichtet und diese Stelle wurde von mir in den daraufsolgenden Ausgaben des "Kampf um die Borherrschaft" benutzt, wie sie auch in dem Buche Alters angeführt ist.

Ein anderes ift, ob Benedek von seinem Borhaben durch die von Alter erzählten ergreisenden Umstände abgebracht wurde. Dem steht die Auffassung der Offiziere seines Hauptquartiers entgegen, auf deren Aussagen meine Darstellung aufgebaut ist: sie geht dahin, daß Benedek, angesichts der seine Kräfte übersteigenden Aufgaben, seinem eigenen Urteil mißtraute und sich dem Rate des selbstbewußten Krismanic unterordnete. Alter dagegen schildert ihn als das Opfer der zwischen Wien und den Generalen Henikstein und Krismanic laufenden Ranke. Rätselhaft ift nun, wie Benedek, der nach dem "Tagebuch" mit dem Raifer einen förmlichen, schriftlich vom Herrscher genehmigten Bertrag geschlossen hätte, durch den ihm der unbeschränkte Oberbefehl übertragen wurde, der Schwächling gewesen sein soll, sich von seinen militärischen Ratgebern an der Nase herum= führen zu lassen und sich dann dem Diktat aus Wien zu unterwerfen. Es ist ebenso unwahrscheinlich, daß jener Vertrag geschlossen wurde, wie daß Henikstein oder Arismanic vom Raiser Vollmachten erhalten hätten, durch welche fie in den Stand gefest wurden, den unter den schwersten Drohungen ausgesprochenen Beisungen Benedeks zu tropen

Von dem Knallessekt in den Enthüllungen ist bereits in den einleitenden Bemerkungen dieses Aussatzs die Rede, die Hauptstelle aus dem "Rundschau"-Aussatze wird dort wörtlich angesührt. Die Pikanterie wird noch dadurch erhöht, daß der Oberstleutnant v. Beck, also ein noch lebender Zeuge, eine der Hauptpersonen in der Szene gewesen sein soll, in der die Schandtaten Heniksteins und Krismanics enthüllt wurden und Benedek mit dem Säbel gegen sie vorging. Die Unwahrscheinlichkeit des Borgangs

springt in die Augen. Gleich nach Veröffentlichung des "Rundschau"-Auffates wurde Friedrich v. Beck, jett Graf v. Beck, begreiflicherweise mehrfach befragt, was denn an den Enthüllungen Alters Wahres sei. Er nun antwortete jedesmal, er habe nie etwas Derartiges erlebt, sei auch nie Zeuge eines Verhörd mit Henikstein und Krismanic gewesen. Graf v. Beck ermächtigte den General der Infanterie E. v. Woinovich, in seiner oben angeführten Schrift diese seine Erklärung zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, sprach in demselben Sinne auch mit mir und bezeichnete die Erklärung über seine Teilnahme an jener Szene als Erfindung. Graf v. Beck hat seine Erinnerungen niedergeschrieben, die nach seinem Tode veröffentlicht werden sollen: er hatte die Güte, mir den Abschnitt über seine Sendung ins Hauptgurtier der Nordarmee (1. und 2. Juli) vorzulesen, und nichts von den Alterschen Angaben ist darin auch nur angedeutet. Darauf habe ich Herrn Wilhelm Alter von der Unglaubwürdigkeit der Erzählung des "Tagebuches", besonders von dem bestimmten Einspruche des Grafen v. Bed in Kenntnis gefett.

Diese Eröffnungen des Grafen v. Bed wurden mir zu der Zeit gemacht, in der Wilhelm Alter noch an der Herausgabe seines Buches arbeitete. Er aber erklärte mir, durch den Einspruch des Grafen v. Bed in seiner Überzeugung von der Echtheit des Tagebuches nicht erschüttert zu sein. Indessen muß er doch etwas bedenklich geworden sein, denn in seinem Buch e ist die Erzählung des in Frage stehenden Auftrittes sehr abgeschwächt. Nicht Beck stellt das Berhör an (der Oberstleutnant mit zwei Generalen!), sondern Benedet felbit; der Borgang wird nüchtern erzählt und dann S. 363 gesagt: "In begreiflicher Erregung wollte Benedek Arismanic und den Grafen Sternberg unverzüglich nach Kriegsrecht behandeln laffen, und nur mit Mühe gelang es, den Rasenden zu beschwichtigen." Vom Riederschlagen mit dem Söbel ist keine Rede mehr. Das "Tagebuch" muß also auch bei Alter an Aredit etwas eingebüßt haben.

Es geschieht nicht zum ersten Male, daß Benedek als Opfer von Ränken hingestellt wird. Dies ist schon in dem Roman der

283

Gräfin Edith Salburg geschehen, in dem 1906 erschienenen "Königsglauben". Die Verfasserin durfte in einem Roman ihrer Phantasie die Zügel schießen lassen; auch hatte sie ein besonderes Motiv, die Gestalt Benedeks in verklärendem Lichte zu zeigen: ift fie doch die Gemahlin des Neffen des Feldzeugmeisters, des Freiheren Franz v. Krieg, der Benedek besonders nahestand. In dem Roman tragen die Personen durchsichtige Decknamen: Benedek heißt Ludwig Sieger, Henikstein und Krismanic sind zu e i n e r Berson, dem General Silowis, verschmolzen; und dieser steht, um Sieger-Benedet zu verderben, im Bunde mit deffen Neider und falschem Freunde Grafen Wartenberg, dem illegitimen Bruder des Königs — hinter Wartenberg verbirgt sich unter einem dunnen Schleier Erzherzog Albrecht. Der Generalstabschef Silowis benutt, ganz wie es im angeblichen Tagebuch Tegetthoffs geschieht, eine historisch verbürgte Krankheit Benedeks (27. Juni), um die vom Feldherrn am Tage vorher gegebenen Beisungen zu durchkreuzen. Ausführlich wird geschildert, wie Silowit, den Weisungen aus Wien folgend, die Ausgabe des Befehls Benedeks, die Korps gegen den Kronprinzen zu dirigieren, hinausschiebt. In aufregenden Gesprächen dringt der franke Feldherr auf Gehorsam; Silowip weicht aus, bis Ludwig Sieger-Benedek ihn seines Umtes als Generalstabschef entsett. Da zieht Silowis ein Defret aus der Brufttasche, vom König unterschrieben, durch welches dem Feldherrn aufgetragen wird, sich den Ratschlägen seines vermeintlichen Untergebenen zu fügen. Und zum Überfluß weist Silowit auch ein eben ein= getroffenes Telegramm vor, in dem die Urmee den Befehl erhält, sofort an die Ser (Ifer) zu marschieren, während die Korps Lenz (Gablenz) und Ring (Ramming) die Wacht an den Bässen gegen den preußischen Kronprinzen übernehmen sollen. (Auch dieses Telegramm spielt in dem Alterschen "Tagebuch" eine Rolle.)

In dem Roman der Gräfin Salburg wickelt sich also alles so ab wie in der Geschichtserzählung Alters. Nur daß Gräfin Salburg den General Sieger-Benedek männlich und würdig reden und handeln läßt, während er bei Alter ein Polterer ist, der seine Untergebenen stets bedroht, ihnen aber immer nachgibt.

In dem Motiv, weshalb von Wien aus das Verkehrte befohlen und mit Hartnäckigkeit festgehalten wird, stimmen Koman
und "Tagebuch" überein. In der Hosburg nimmt man das
höchste Interesse an dem Schickal des braven sächsischen Armeekorps und dringt deshalb auf Vereinigung der österreichischen
Hauptarmee mit dieser Truppe, die sich unter dem Kronprinzen
Albert von Sachsen bereits in Bedrängnis besindet. Die militärischen Bedenken Benedeks müssen sich weigen und so wird der Sieg über den preußischen Kronprinzen aus der Hand gegeben.

Diese ganze Erzählung, so erfahre ich von berusener Seite, war bereits zu Lebzeiten Benedeks in dessen Wohnorte Graz im Umlauf, und so mag sie in irgendeiner Weise ihren Weg in das "Tagebuch" des Obersten Karl v. Tegetthoff gesunden haben. Übrigens ist der Roman der Gräsin Salburg auch Alter bekannt und er macht über ihn die sachgemäße Bemerkung, daß er "die Benedek-Legende, wie sie in Österreich lebt, dichterisch verwertete". Nichts anderes ist aber auch in dem von Alter benutzten "Tage-buch" geschehen.

## IV.

Noch verdienen die Abweichungen des Inhalts des "Deutschen-Rundschau"-Auffates und des Buches Alters eine kurze Untersuchung. Von einer derselben war bereits die Rede. Die anderen sind prinzipiell von noch größerer Wichtigkeit. In dem Auffah wird Benedek zum Schweigen und zur Unterwerfung unter sein Schickfal dadurch bestimmt, daß henikstein ein Schrift= stück hervorzieht, "das auch Benedek als maßgebend anerkennen mußte". Maßgebend konnte für ihn nur ein Befehl des Raifers fein. In dem Bu ch e jedoch wird die Schuld dem Raifer abgenommen und die Verantwortung vollständig dem Generaladjutanten Grafen Crenneville aufgeladen. Dieser lettere greift zweimal in die tragische Sandlung ein. Das erstemal durch ein angeblich am 27. Juli, 5 Uhr 30 Minuten nachmittags eingetroffenes Telegramm mit dem Wortlaute: "Prefare Lage 1. Korps und Sachsen macht schleunigste Offensive gegen die Jer dringend notwendig. Bitte in diesem Sinne zu wirken und anber zu berichten. Crenneville." Alter verneint die Frage,

ob Crenneville mit Wissen und im Auftrage seines kaiserlichen Berrn gehandelt habe, "mit nahezu absoluter Gewißheit", weil in der Depesche "jeder sonst übliche Hinweis auf einen Allerhöchsten Auftrag fehlt". Dann folgt noch eine andere Depesche Cremevilles, eingetroffen am 28. Juni morgens, durch welche die Katastrophe des 28. Juni besiegelt wird. "Auch in dieser Depesche fehlte," so berichtet Alter auf S. 301, "wie ausdrucklich festgestellt werden mag, jede Berufung auf einen Allerhöchsten Auftrag, so daß mit nahezu absoluter Gewißheit angenommen werden kann, Graf Crenneville, der würdige Nachfolger des im Kriege 1859 zu so trauriger Berühmtheit gelangten Grafen Grünne, habe ausschließlich aus eigenem Untrieb gehandelt; vielleicht bona fide den Intentionen seines kaiserlichen Herrn zu entsprechen, teinesfalls aber im Auftrag desfelben." Schon! Raiser Franz Josef wird also verständigerweise aus dem Spiele gelassen, wie es überhaupt völlig unglaubwürdig war, er hätte ohne Wiffen Benedets deffen Stellvertreter Benitstein mit geheimen Instruktionen ausgerüftet. Eine solche Handlungsweise kann dem Raifer mit Sinblid auf seine gesamte Regententätigkeit nicht zugemutet werden.

Graf Crenneville aber soll sich eine so gefährliche Eigenmächtigteit erlaubt, soll hinter dem Rücken Benedets mit den beiden Generälen konspiriert haben? Weder die Entschlossenheit noch die Gewissenlosigkeit hiezu lag in der Natur des Generaladjutanten, der ein korrekter Soldat war. Solange das Tagebuch nicht als echt erwiesen ist, muß die ganze Erzählung abgelehnt werden.

Von den zwei Depeschen Crennevilles wurde die erste, weniger wichtige, nach der Mitteilung Alters von diesem im Wortlaute benutt. Ihr Driginal, so ersahren wir, liege beim Tagebuch mit dem Vermerk, daß Henisstein sie dem Versasser des Tagebuches "für den Fall, daß ihm ein Unglück zustoßen sollte", zur Ausbewahrung übergeben, aber nicht mehr zurückgefordert habe (S. 275 Anm.). Über daß zweite Telegramm erklärt der Versasser des Tagebuches, es selbst gesehen und gelesen zu haben; Benedek habe es später mit seinen gesamten Papieren verbrannt (S. 301 Anm.). Nun ist der Wortlaut des ersten Telegramms derart, daß es ganz gut von Crenneville an

Henikstein gesendet werden konnte. Der Ton ist rücksichtsvoll: Henikstein wird nur gebeten, sür den Vormarsch gegen Friedrich Karl zu wirken; den Entschließungen des Armeekommandanten ist nicht vorgegriffen. An sich spricht nichts gegen die Schtheit des Schriftstückes. Schade, daß nicht auch der Wortlaut der zweiten Depesche vorliegt. Es ist aber nach dem, was Alter in seinem Buche von ihr erzählt, unbegreislich, daß Benedek durch sie aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Er soll zusammengebrochen sein, weil Crenneville es wagte, ihm eine Vorschrift zukommen zu lassen. So scharfsinnig wie Alter werden doch Benedek und Henikstein auch gewesen sein und erkannt haben, daß hier ein kaiserlicher Vesehl n i ch t vorlag. Deswegen hätte Benedek den Feldzug nicht verlieren müssen. Gerade wenn die im Wortlaut abgedruckte erste Depesche echt ist, leidet die Erzählung Alters an einer Unbegreisslichkeit um die andere.

Es ist weiter auch rätselhaft, weshalb die Hofburg und Benedek nach der Enthüllung der Freveltaten der beiden Generäle die Rollen tauschen. Nach den im amtlichen Generalstabswerke veröffentlichten und auch von Alter übernommenen Depeschen befiehlt der Herrscher am 1. Juli die Abberufung Beniksteins; Benedek aber legt für ihn ein Fürwort ein und empfiehlt ihn zum Kommandanten des ersten Armeekorps. Der Kaiser aber besteht auf seinem Befehl und es bleibt bei dem Abgange Seniksteins nach Wien. Die Gutmütigkeit Benedeks nach dem, was ihm angetan worden, ift unwürdig, die Strenge des Raisers wieder unbegreiflich, sofern Senikstein in seinem Sinne gehandelt hätte. Noch wirrer werden die Dinge, wenn man das Verhalten Benedeks vor seinen militärischen Richtern heranzieht. Vor ihnen hat Benedek alle Schuld auf sich genommen; in dem aus den Rriegsakten vor einigen Jahren veröffentlichten Schreiben bes unglücklichen Feldherrn an Erzherzog Albrecht vom Ende Juli 1866 heißt es in demselben Sinne:

"Alle Dispositionen und Besehle im abgewichenen Teile des ungeschickt geführten Feldzuges der Nordarmee sind teils von mir unterschrieben, teils in meinem Namen erlassen worden, sonach trifft mich die alleinige Schuld.

Ich aber glaube es mit der korrekten Gesinnung und be-

scheibenen Haltung eines unglücklichen ober auch ungeschickten Armeekommandanten unwereinbar, sich in militärwissenschaftliche ober militäradvokatische Rechtsertigung einzulassen, sondern erkläre mich hiermit in Bausch und Bogen schuldig und gewärtige jede Strafe, die ein Kriegsrecht ober ein Allerhöchster Machtspruch über mich zu verhängen für gut besinden wird, und werde welche immer Strafe mit Dank annehmen." 1)

Diese ergreisenden, auch von Alter zitierten Worte machen Benedek alle Chre, aber nur, wenn Henikstein und Krismanick korrekt gehandelt und sich bei der Herausgabe der Besehle mit ihm ins Einvernehmen gesetzt haben — was ohne Zweisel gesschehen ist. Haben sie ihn jedoch betrogen, wie das "Tagebuch" behauptet, dann deckt Benedek mit einer lammsähnlichen Gutsmütigkeit und durch eine Lüge die Schurkereien seiner Untersgebenen. Das aber ist der historische Benedek nicht, der zwar geschwiegen und gelitten hat, um dem Staate und der Armee nicht zu schaden; zu einer Lüge jener Art hätte er sich nicht hersgegeben.

In allen diesen Belangen ist der Roman der Gräfin Salburg innerlich wahrer; die Einheit des Charakters Ludwig Siegers ist von ihr sestgehalten, wenn auch die Borgänge den historischen Berhältnissen nicht entsprechen. Wilhelm Alter aber versucht ein Kompromiß zwischen dem angeblichen Tagebuch des Obersten v. Tegetthoff und den im Kriegsarchiv erliegenden, bereits publizierten Atten; auch um das Zeugnis des Grafen Beck sucht ein herumzukommen. So gerät er in Widersprüche, besonders in solche zwischen der von ihm in der "Deutschen Kundschau" und der in seinem Buche gegebenen Erzählung.

### V.

Noch einige Streislichter auf die Entstehungsart des "Tagebuches". Ich möchte hierbei nicht den Nachdruck auf die zahlreichen Irrtümer legen, die ihm vom General v. Woinovich nachgewiesen wurden. Denn die Antwort läge nahe, daß auch in einem echten Tagebuche Fehler und Irrtümer vorkommen

<sup>1) (</sup>Ritter v. Steinit) "Die Donauverteidigung" (Wien 1907), S. 108.

können. Es gibt aber Dinge, die ein Militär, ein Freund und Vertrauter Benedeks einsach nicht geschrieben haben kann. So, wenn in dem "Deutschen-Rundschau"-Aufsat erzählt wird, Benedek habe Mitte März, als er sich endlich in sein Schicksal fügte und den Oberbesehl gegen Preußen annahm, das Verlangen gestellt, "sich sofort in die Mitte seiner Armee zu begeben, um die Küstungen persönlich zu überwachen" ("Deutsche Rundschau", Januarheft 1911, S. 70). Es wurde Alter bereits vorgehalten, daß es Mitte März noch keine Nordarmee gab, sondern daß deren Kegimenter damals noch in den Friedensgarnisonen lagen. Erst Ende April erstossen die Marschbefehle. Das hätte Tegetthoff doch sicher gewußt.

Wie sich das Tagebuch frühere Veröffentlichungen nupbar macht, um den Bericht über die gefälschten Befehle des Generals Arismanic glaubhaft zu machen, geht aus folgendem Beispiel hervor. In den Akten des k. u. k. Kriegsarchivs befindet sich auch das Konzept des von Benedek am 28. Juni, 6 Uhr abends, erlassenen Generalbesehls, den auch das Generalstabswerk veröffentlicht hat; darin ist der Vormarsch gegen die Armee des Prinzen Friedrich Karl vorgeschrieben. Der Entwurf dieses Befehls, von einem der Offiziere des Hauptquartiers niedergeschrieben, wurde von Arismanic als Chef der Operationskanzlei revidiert, und von dessen Sand sind die Worte eingesett: "da ich (nämlich Benedek) meine Absicht, gegen die Ifer abzurücken, noch festhalte". Es war des Amtes des Generals Krismanić, solche ihm notwendig scheinende Ergänzungen vorzunehmen, vorausgesett, daß sie von Benedek gebilligt wurden. Alter nun weiß mit Sicherheit zu berichten, daß jener Ginschub wieder eine Fälschung ist und daß Krismanic den Armeekommandanten, der das Umgekehrte gewollt und angeordnet hatte, einfach betrog. General v. Woinovich, der sich als Direktor des Kriegsarchivs das besprochene Aktenstück vorlegen ließ, ist sehr überrascht, daß Alters Gewährsmann davon weiß. der Einschub rühre von der Hand des General Krismanic her. Es ist aber dem Direktor des Kriegsarchivs entgangen, daß das Aktenstück auch mir vorlag und daß der entscheidende Umstand schon in meinem Werke erwähnt und kommentiert ist (in allen

Auflagen, in der 8. im 2. Band, S. 109). Während ich aber nichts Auffallendes in dem Einschub gefunden habe und auch jetzt der Ansicht bin, er sei Benedek bekannt gewesen, belehrt uns das "Tagebuch", Benedeks Absichten seien hier durch eine frevelhafte Eigenmächtigkeit des Chefs der Operationskanzlei durchkreuzt worden.

Es läßt sich sogar annähernd feststellen, welche von den Auflagen meines Werkes dem Tagebuch als Vorlage gedient haben wird. Da bei dem Erscheinen des "Kampfes um die Borhertfchaft", 1897 bis 1898, noch viele Waffengefährten Benedets lebten, so erhielt ich zunächst eine Reihe von Ergänzungen und Berichtigungen, an denen die 4. und die 5. Auflage des Werkes besonders reich sind. Jene Quellen versiegten mit dem allmählichen Absterben der Generation, so daß die nächsten Auflagen vor= wiegend nur durch die Benutung neu erschienener Bücher bereichert werden konnten. Die Form und Fassung des Tagebuches weist auf die späteren Auflagen meines Werkes von der fünften an, die 1901 erschienen ist, als Quelle hin. Die daselbst verzeichneten Ergänzungen und Berichtigungen sind benutt; was darin noch ungenau ist, findet sich, wie erwähnt, auch im "Tagebuch". Doch muß diese meine Vermutung eine wichtige Einschränkung erfahren. Da der Wortlaut des "Tagebuches" nicht von Alter zitiert wird, so läßt sich dessen Text und Alters eigene Darftellung nicht auseinanderhalten. Es muß nicht erft gefagt werden, daß eine völlig genaue Quellenkritit erst dann möglich sein wird, wenn das "Tagebuch" im Wortlaut veröffentlicht ist.

\* , \*

Die Gerechtigkeit gebietet sestzustellen, daß die Arbeitsmethode Alters eine andere ist, wenn sein "Tagebuch" als Quelle verwertet wird und wenn er sich auf die zuverlässigen Angaben in den amtlichen Dokumenten und in der historischen Literatur stütt. In letterem Falle stellt er sorgsam den Stoff zusammen und zeigt in der Erzählung wie in der Charakteristik Sicherheit und Gewandtheit. Mit Interesse solgt man seiner lebendigen, wenn auch nicht selbständigen Darstellung. Wie aber das "Tagebuch" seinen Einsluß geltend macht, ist er wie hypnotisiert und verliert den Maßstab für Menschen und Tatsachen.

Er wäre nicht der erste Forscher, der einem Jrrtum zum Opfer gesallen ist, wie ja auch ich in einem bekannten Falle Schriftstücke für echt gehalten habe, die sich später als zweiselhaft herausstellten. Alters Enthüllungen sind auch manchem sachtundigen Leser glaubhaft vorgekommen. Der frühere deutsche Generalstabsches Graf v. Schlieffen ließ sich anfangs von ihnen bestechen und schrieb, sich auf sie beziehend, einen Aufsatz mit einer Charakteristik Benedeks 1). Dies alles soll Alter zugute gehalten werden.

Voraussetzung für eine solche günstigere Beurteilung seines Borgehens ist jedoch, daß er mit seinem "Tagebuch" und den anderen von ihm genannten, ihm zur Verfügung stehenden Vorlagen vor die Öffentlichkeit tritt und sich nicht länger hinter einem Geheimnis verbirgt. Er zitiert — abgesehen von einigen, wie es scheint, weniger belangreichen Schreiben von Militärs aus der Zeit von 1860 auf 1870 — auch Briefe Beusts an den sächsischen Diplomaten Vithtum, in denen manche merkwürdige Angabe enthalten sein soll. Keiner dieser Briefe ist in seinem Buche abgedruckt, sondern ganz nach Alters Wahl sind Tatsachen angeführt, deren Kichtigkeit nicht kontrolliert werden kann.

Dieses Bersahren ist unstatthaft. Es macht auch einen bösen Eindruck, daß Alter mitteilt, er habe früher auf an ihn gerichtete Anfragen nach seinem Gewährsmann statt Tegetthoff einen Decknamen vorgeschoben. Mir selbst machte er keine derartige Angabe, aber ein Brief, in dem er mir (am 29. Juli 1912) Tegetthoff als Bersasser nennt, enthält so aufsallende Mitteilungen, daß ich, wenn ich sie mit der Borrede seines Buches vergleiche, zu Schlüssen kommen muß, die für ihn ungünstig sind. In jenem Brief an mich heißt es:

"Infolge geänderter Umstände bin ich jest in der angenehmen Lage, der Öffentlichkeit den Namen des Autors des von mir benusten Tagebuches, den ich Ihnen bei unserer seinerzeitigen Unterredung vorenthalten mußte, bekanntzugeben. Es ist das der 1881 verstorbene Feldmarschalleutnant Karl v. Tegetthoff, 1866 als Oberst Chef des Evidenzbureaus

<sup>1)</sup> Er ist in den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde", VIII. Jahrgang 1911, Heft 2, erschienen.

der Nordarmee. Die im Feldzuge selbst aufgezeichnete erste Handschrift des Tagebuches ging nach dem Selbstmorde des Berfassers in den Besit des Erzherzog Albrecht über, ebenso wie die im Besitze des Feldmarschalleutnants v. Tegetthoff befindlichen Aufzeichnungen des Admirals Tegetthoff, über beren spurloses Berschwinden Bettelheim in der letten Nummer der "Ofterreichischen Rundschau" spricht. Ich benutte die zweite, aus dem Jahre 1872 stammende Niederschrift, die eine ziemlich eingehende Darstellung des Feldzuges liefert und, da sie an einigen Stellen gegen das Generalstabswerk polemisiert, vermutlich zur Drucklegung bestimmt war. Das Heft hatte Feldmarschalleutnant v. Tegetthoff vor Antritt jener Reise, auf der er Selbstmord beging, meinem nun verstorbenen, mit ihm eng befreundeten Bater übergeben, mit dem gemeinsam er durch fast zehn Jahre an der Konstruktion eines Repetiergewehres und eines Schnellfeuergeschützes arbeitete. Es befindet sich jett als Erbstück im Besitze meines ältesten Bruders."

Dieser Brief steht nicht im Einklang mit der in der Vorrede seines Buches gemachten Angaben; denn hier behauptet er, diesienige Person, die das Tagebuch aus dem Vermächt nisse Tegetthoffs erhielt, habe sich in hoher amtlicher Stellung besunden, ihm jedoch "in liebenswürdigster Weise" das Heft anvertraut; dort aber ist gesagt, sein eigener Vater habe schon zu Lebzeit en Tegetthoffs von ihm selbst das Dokument bestommen. Und weshalb behauptet er in seinem Buche konsequent, ihm sei das Tagebuch selbst vorgelegen, während er nach dem Briese an mich nur eine Umarbeitung benutzt haben will?

Das sind Widersprüche, von deren Aushellung der wissensschaftliche Ruf Wilhelm Alters abhängt. Wenn er sich eines Mißgriffes schuldig gemacht hat, so ist ein offenes Bekenntnis der würdigste Ausweg. Es kann verlangt werden, daß er sein Tagebuch veröffentlicht oder es wenigstens einem Kreise uns befangener Forscher zur Prüfung unterbreitet. Seine anderen in der "Deutschen Kundschau" abgedruckten Arbeiten über Beust, dann über die äußere Politik der ungarischen Kevolutions-

regierung von 1848 sind gleichfalls gewandt geschrieben, zeigen dieselbe Neigung zu halber Aufschließung und halber Verschleierung seiner Quellen. Man wird auch diese Arbeiten nur dann
für probehaltig ansehen, wenn die Zweisel an der Herkunft
des Tegetthoff-Tagebuches zerstreut sind.

## Nachwort

(zum Auffat in der Ofterreichischen Rundschau)

Der obige Aufsat war bereits Mitte Dezember zur Veröffentlichung bestimmt und lag in diesem Zeitpunkt schon im Bürstenabzug vor, als sich die Notwendigkeit neuer Nachsorschungen über das "Tagebuch" herausstellte. Hierbei ergab sich, daß die oben angeführte schriftliche Mitteilung des Herrn Wilhelm Alter, das "Tagebuch" wäre von Feldmarschalleutnant von Tegetthoff seinem Bater übergeben worden und hierauf als Erbstück in den Besitz seines ältesten Bruders übergegangen, unwahr ist. In der Familie Alters wurde dies in Abrede gestellt, dagegen mitgeteilt, das Schriftstück wäre ihm von der Witwe eines hohen Ofsiziers zur Benutung anvertraut worden. Herr Wilhelm Alter, darüber zur Rede gestellt, beantwortete diese Ansrage in einem am 3. Januar an mich gerichteten Schreiben, in dem er mich wegen der "Mhstisistation" um Entschuldigung bat und hinzufügte:

"Zum Meritum erlaube ich mir zu bemerken, daß die Mitteilungen, die Sie von meinem Bruder Karl empfangen haben, richtig sind, mit der Modisisation, daß das Tagebuch an dessen Authentizität zu zweiseln ich keine Ursache habe, in mein Eigentum übergegangen ist, wobei ich auf Grund schriftlichen Vertrags die Verpflichtung übernahm, der betreffenden Dame die Hälfte des Ertrags aller auf das Tagebuch basierten schriftstellerischen Arbeiten abzutreten."

Der ganze Vorgang beweist die Unzuverlässigkeit des Herrn Alter.

Wie es sonst in dem "Tagebuch" und mit der Dame steht, die es seiner Angabe nach geliefert hat, soll von einem Kreise von

Historikern geprüft werden, denen er das "Tagebuch" und die anderen darauf bezüglichen Schriftstücke in zwei bis drei Wochen vorzulegen in Aussicht stellt.

Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit wird der Offentlichkeit seinerzeit berichtet werden. Schon jest aber steht sest, daß, mag Herr Alter auch, was zu wünschen ist, seine bona sides nachweisen, seine Enthüllungen keinen Glauben verdienen.

Wien, 9. Januar 1913.

Dies meine Rezension in der "Dsterreichischen Kundschau", die, wie aus Alters oben veröffentlichtem Schreiben vom 15. Januar 1913 hervorgeht, von ihm gelesen wurde, als er den Selbstmord bereits beschlossen hatte. Er hat es vorgezogen, sie unbeantwortet zu lassen. Es ist mir die traurige Genugtuung geworden, daß sich nach seinem Tode herausstellte, mein Urteil über die Natur seiner handschriftlichen Quellen sei noch immer nicht so strenge gewesen, wie diese es verdienten. Die Angelegenheit ist genügend aufgehellt, und es darf wohl gesagt werden: Wilhelm Alter hat ins Grab kein Geheinnis mitgenommen, das für die Geschichte des Jahres 1866 von Belang sein könnte.

Wien, im März 1913.

# Graf Bernhard v. Rechberg

(Veröffentlicht 1899)

Unter den fünfzehn Ministern, die im 19. Jahrhundert die auswärtigen Angelegenheiten der habsburgischen Monarchie leiteten, gab es nicht weniger als sieben, die nicht österreichischen Familien angehörten. Diese Ministerreihe aus der Fremde (Stadion, Metternich, Ficquelmont, Bessenberg, Buol, Rechberg und Beuft), deren Mehrzahl "aus dem Reiche" ftammte, waltete ihres Amtes fast ununterbrochen zwischen 1806 bis 1870, mit den furzen Unterbrechungen 1848 bis 1852 und 1864 bis 1866. Der sechste in dieser Folge gehört dem schwäbischen Geschlechte der Rechberg an, deren Stammfit, der Hohenrechberg, fich unmittelbar neben dem Hohenstaufen erhebt. Der Besit der Rechberg erstreckte sich über Bürttemberg und Bayern, so daß dem jeweiligen Haupte der Familie Sit und Stimme in der ersten Kammer beider Staaten zustand. Der spätere Minister, 1806 geboren, war ein zweiter Sohn: sein älterer Bruder, Graf Albert, erbte das väterliche Fideikommiß, während der jüngere gur Beamtenlaufbahn in Bapern bestimmt wurde, in die er nach Bollendung der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien an den Universitäten zu Strafburg und München eintrat. Aber ein Duell mit unglücklichem Ausgange, an dem er als Sekundant beteiligt war, erregte den Unwillen König Ludwigs gegen ihn und so trat er in den aussichtsreicheren österreichischen diplomatischen Dienst. Er begann seine Laufbahn 1829 als Attaché bei der Gesandtschaft zu Berlin und wurde 1830 als Legationssekretär zur Botschaft nach London versett, wo er unter Baron Wessenberg und Graf Apponyi arbeitete. Berhältnismäßig jung wirkte er von 1833 durch drei Jahre als Geschäftsträger in

Darmftadt, wurde hierauf in der Staatstanglei gu Wien beschäftigt, gehörte dann den Gesandtschaften in Bruffel und Stockholm an, bis er 1843 zum Gefandten am brafilianischen Sofe ernannt wurde. Bier Jahre blieb er jenseits des Weltmeers, wo er sich mehr mit handelspolitischen und Kolonialfragen als mit Politik zu beschäftigen hatte. Alls er Ende 1847 nach Wien zurudfehrte, sah er bei seiner Reise durch Munchen die gegen Lola Montez gerichteten Unruhen und erstattete dem Fürsten Metternich Bericht über die drohenden Vorzeichen der Revolution. Indessen glaubte sich der Staatskanzler sicher und wurde unversehends am 13. März 1848 durch die Erhebung Wiens überrascht. Metternich mußte Wien verlassen und fand in Feldsberg, einem Schlosse des Fürsten Liechtenstein in Riederöfterreich nahe an der mährischen Grenze, für furze Zeit Zuflucht. In diesen gefahrvollen Tagen stellten sich dem gestürzten Staats fanzler zwei seiner Untergebenen zur Berfügung; "Baron Karl v. Hügel und der gute Rechberg," so schrieb die Gemahlin des Fürsten dankerfüllt in ihr Tagebuch, "der doch niemals von uns besonders begünstigt worden war, standen uns beide gleich mutvoll und treu zur Seite. Sügel blieb bei und und traf alle möglichen Vorsichtsmaßregeln, Rechberg blieb bei den Kindern." Sügel brachte den Fürsten und seine Gemablin zu Wagen nach Feldsberg, wohin ihnen Rechberg mit den Kindern auf der Eisenbahn folgte. Aber auch hier war für die Flüchtlinge nicht bes Bleibens, da der Gemeinderat von Feldsberg den Fürsten aufforderte, binnen vierundzwanzig Stunden das Stadtgebiet zu verlaffen. Im Reisewagen Rechbergs, der neben dem Rutscher Plat genommen hatte, fuhren sie nach Norden und gelangten dann auf der Eisenbahn nach Olmüt; hier aber ließen der Festungstommandant und der Erzbischof den Fürsten wissen, daß sie nicht für die Rube in der Stadt zu burgen vermöchten, wenn er Olmüt beträte. So ging die Flucht weiter durch Böhmen und Sachsen, über Magdeburg und Hannover nach Holland, wo Metternich von dem König und der Regierung des Landes ehrenvoll aufgenommen wurde. Erst als Rechberg die Flüchtlinge im Saag in Sicherheit wußte, verließ er Metternich und fehrte mit bessen Briefen an die kaiserliche Framilie nach Wien zurück.

Als Fürst Felix Schwarzenberg im November 1848 die Rügel der Regierung ergriff, beschäftigte er Rechberg anfänglich im auswärtigen Amte, ernannte ihn aber schon am 22. März 1849 zum Bevollmächtigten bei der Frankfurter Zentralgewalt. Diesen Posten hatte soeben Schmerling unwillig verlassen, weil das Ministerium ihn nicht in seine Absichten eingeweiht und ihn wie alle Welt durch Verkündigung der zentralistischen öfterreichischen Verfassung vom 4. März 1849 überrascht hatte. Es war dies für die großdeutsche Partei im Frankfurter Barlament ein harter Schlag wie für Schmerling, ihren Führer, gewesen, da sich Österreich dadurch selbst aus Deutschland ausschaltete. Schmerling nahm Rechberg deshalb miglaunig auf, und dieses erste unfreundliche Zusammentressen war entscheidend für das Verhältnis der beiden Männer, das sich später zu offener Feindseligkeit steigerte. Rechberg sah in Frankfurt die Erwählung des Königs von Preußen zum Deutschen Kaiser und dann den Zerfall des ersten deutschen Parlaments. Bon Frankfurt heimgekehrt, arbeitete Rechberg wieder im Ministerium an den deutschen Geschäften. Der Konflikt zwischen Ofterreich und Preußen verschärfte sich, als bayrische Truppen mit Zustimmung Ofterreichs nach Kurheffen geschickt wurden, um den an seiner Berfassung festhaltenden Volksstamm unter die Berrschaft des Rurfürsten zu beugen, während Breugen die "Strafbabern" an der Besetzung des Landes hindern wollte. Rechberg wurde im November 1850 zum Bundeskommissar in Kurhessen ernannt, mit dem Auftrage, die Exekution gegen das auf seinem guten Rechte beharrende Volk zu leiten. Diese migliche Aufgabe wurde ihm aber auf seine Bitte bald abgenommen und ihm selbst die bedeutende Stellung eines Gesandten in Konstantinopel zugedacht; im Juni 1851 wurde er zum Internuntius ernannt, ohne jedoch dieses Amt anzutreten. Den ehrenwerten Grund, weshalb er es ausschlug, erfahren wir aus einem Briefe Bismarcs nach Rechbergs eigener Mitteilung. "Er geht nicht nach Konstantinopel," schreibt Bismark im Juni 1852 aus Wien, "weil man sich geweigert hat, ihm das dortige korrumpierte Subalternpersonal — Testa usw. — zu opfern." Schon früher hatte sich unter den Frankfurter Diplomaten die Nachricht verbreitet.

Rechberg wäre als Nachfolger des Grafen Thun zum Bräsidenten bes Bundestags bestimmt, und Bismard berichtete aus Frantfurt am 23. April 1852 nach Berlin: "Graf Rechberg wäre nach allem, was ich höre, Herrn v. Prokesch entschieden vorzuziehen, als ein zwar leidenschaftlicher, aber gerader und ehrliebender Mann." Indessen hatte Bismard das Migbergnügen, bald darauf doch Brokesch als Bertreter Ofterreichs neben sich zu sehen. Die persönliche Bekanntschaft Bismarcks und Rechbergs datiert bon dem Besuche bes ersteren in Bien, und aus diesem Unlag entwirft der preußische Diplomat von Rechberg eine für diesen fehr gunftige Schilderung. Er lernte ihn im Saufe bes alten Kürsten Metternich kennen. "Ich hatte ihn anders gedacht," schreibt er vertraulich an Minister Manteuffel, "seine brillentragende Erscheinung hält etwa die Mitte zwischen Robert Goly" (bem fpäteren preußischen Gesandten in Baris) "und dem Sofdrucker Decker, und er sieht mehr wie ein Kammergerichtsrat aus als wie ein Diplomat. Er war sehr entgegenkommend und mitteilend für mich und gefällt mir sonst ganz gut; aber auch er glaubt, der deutsche Bund würde durch die offizielle Adoption der schwarzrotgoldenen Farbe Kräfte gewinnen und solche der Demokratie entziehen." Die lettere Bemerkung erinnert daran, daß Bismarck damals noch, auch in Außerlichkeiten, ein konfervativer Heißsporn war.

Der Tod bes Fürsten Schwarzenberg (5. April 1852) erhob ben Grasen Buol-Schauenstein zum österreichischen Minister bes Außeren. Der neue Vorgesetzte war Rechberg nicht sympathisch, wie viele seiner ungünstigen Vemerkungen über Buol bewiesen. Er fühlte sich im diplomatischen Dienste unbehaglich: die Botschaft in Konstantinopel hatte er ausgeschlagen, für Franksturt aber war ihm Herr v. Prokesch vorgezogen worden, oder wie Bismarck gerüchtweise im November 1852 zu melden wußte, Rechberg hatte das Amt mit dem Bemerken abgelehnt, es sei ein Posten, wo man leicht den Hals brechen könne. Vermutlich war das wenig freundliche Verhältnis zu Buol der Grund, weshalb Rechberg jetzt für einige Zeit in die innere Verwaltung übertrat. Am 7. September 1853 wurde er dem Feldmarschall Grasen Radetsch zur Seite gesetz, um die Verwaltung des sombardisch-

venetianischen Königreiches zu leiten; der Sache nach war er Statthalter, boch führte er nur den bescheidenen Titel eines Riviladlatus des Feldmarschalls, dem die Stellung eines Generalgouverneurs blieb. Die österreichische Regierung war zu dieser Einrichtung veranlaßt, weil sie endlich daran gehen mußte, das 1848 in den italienischen Provinzen eingeführte militärische Regiment durch eine bürgerliche Verwaltung zu ersetzen. Radepty versönlich war milde gesinnt, aber der Belagerungszustand laftete schwer auf den durch das Schwert zurückeroberten Brovinzen, und mancher hohe Offizier verschärfte durch harte Maßregeln die durch die Verhältnisse gebotene Strenge. Begreiflicherweise war der alte Feldmarschall über die Einschränkung seiner Bollmachten ungehalten; er schrieb seiner Tochter, er habe das Land mit seinen Offizieren und wenigen Zwilbeamten billiger regiert als Rechberg mit dem großen, ihm beigegebenen Beamtenstabe. Indessen stand das Unsehen des alten Selden so fest, daß er sich bei seiner Klugheit mit den neuen Berhältnissen abfand; seine Umgebung dagegen geriet in scharfe Konflitte mit Rechberg, der seine Amtswirksamkeit nicht einschränken lassen mochte und darin den Beisungen des Ministers des Innern, Alexander Bach, entsprach; diesem aber war mit Recht daran gelegen, den über Italien und Ungarn verhängten Belagerungszustand aufheben zu lassen. Rechberg war lebhaft und aufbrausend und stieß mit dem ebenfo temperamentvollen Benedet, dem Generalstabschef des Feldmarschalls, so heftig zusammen, daß der Berkehr zwischen beiden überhaupt unmöglich wurde.

Bu dieser Zeit — es war der Höhepunkt des Krimkrieges — war die äußere Politik Österreichs vor schwierige Aufgaben gestellt, denen Graf Buol nicht gewachsen war. Wohl war es zunächst ein Ersolg, daß Österreich im April 1854 die preußische Regierung und den deutschen Bund zum Abschlusse eines Versteidigungsbündnisses bestimmte, das auch die außerdeutschen Gebiete des Kaiserstaates gegen seindliche Angrisse sicherte. Run ging Buol, der die Erwerbung der Moldau und der Walachei für Österreich ins Auge gesaßt hatte, einen Schritt weiter, sagte dem ties verletzen Zaren die 1849 besestigte Freundschaft auf und schloß im Dezember 1854 ein Bündnis mit den Westmächten.

Breuken war nicht zuvor verständigt worden: Buol hoffte jedoch, den König Friedrich Wilhelm und den deutschen Bund gum Beitritte zu bestimmen. Er täuschte sich, da Breußen über das gebeime Spiel Ofterreichs ungehalten war und nicht mit Rufland in Arieg geraten wollte; heftiger noch widersprachen zu Frantfurt die Gesandten der Mittelstaaten. Da Ofterreich in diesem Augenblicke — wir kennen bis heute noch nicht die entscheidenden Borgange am Wiener Sofe - vor den Konsequenzen zurückschraf und den Westmächten nicht den von ihnen erwarteten bewaffneten Beistand leistete, so hatte sich diese Zickzack-Bolitik der Reihe nach in Widerspruch mit sämtlichen Großmächten gesett; Bismarck Abneigung gegen Ofterreich faßte in dessen Unzuverlässigfeit tiefe Wurzeln und er wurde der entschiedenste Gegner einer Unterstützung seiner Orientpolitik durch Preußen. Bismarcks Widerwille steigerte sich noch durch die täglichen Zusammenstöße mit Prokesch, dessen Charakter er in seinen geheimen Berichten ungünftig beurteilte. Unter diesen Umständen stiegen die Aussichten für einen angesehenen Diplomaten wie Rechberg, und er wurde im Februar 1855 nach Frankfurt geschickt, vorerst bloß um Prokesch zu vertreten. Wie angesehen er schon damals war, beweist das Gerücht, das Bismard am 18. September des Jahres nach Berlin meldete: in Wien stehe ein Ministerwechsel bevor und Rechberg werde als Nachfolger Buols genannt. Indessen tam es zunächst nicht dazu. Profesch kehrte im Sommer vorübergehend auf den Frankfurter Bosten zurück, wurde aber bald darauf nach Konstantinopel versetzt und Rechberg am 12. Ottober 1855 endgültig zum Präsidenten des Bundestages ernannt.

Damit tritt Graf Rechberg als historische Figur unmittelbar neben Bismarck, und bessen lebensvolle Schilderungen der diplomatischen Kämpse zu Franksurt rücken die Persönlichkeit und das Wirken des österreichischen Gesandten in das hellste Licht. In den Berichten Bismarcks aus Franksurt setzte sich der große Staatsmann ein literarisches Denkmal sondergleichen, aber auch sein Widersacher kommt dabei nicht zu kurz; selten ist wohl einem Staatsmann durch einen politischen Gegner in seinem Greisenalter eine gleich hohe Genugtuung widersahren wie ihm durch die Veröffentlichung der Franksurter Depeschen Vismarcks.

Anfänglich übertrug Bismarck seine Abneigung gegen die österreichische Politik auf ihren damaligen Vertreter, und der günstige Eindruck, den dieser bei ihrem Zusammentressen in Wien gemacht hatte, trat in ihm zurück. "Ich halte Rechberg," so schreibt er am 28. Februar 1855, "für ebenso schlimm (wie Prokesch) in seiner politischen Richtung und dabei für geschickter und energischer." Er traute dem neuen Bundespräsidenten sogar einen "Staatsstreich" in seinem Amte zu, in der Absicht, die Mittelstaaten der österreichischen Politik gesügig zu machen. Aber schon nach der ersten Unterredung schwand dieses Mistrauen Vismarcks.

Es ift hier die Stelle, um Rechbergs Grundanschauung über die Aufgaben der österreichischen Politik darzulegen. Er war, was die auswärtigen Angelegenheiten betraf, von der Richtigkeit der Politik des Fürsten Metternich überzeugt, und hierin hatte vermutlich seine persönliche Anhänglichkeit an den Staatskanzler ihren Grund. Auch nach Rechbergs Ansicht sollte Österreich das Bündnis mit Preußen und Rußland pflegen, da bloß auf diese Weise seine stets angesochtene Herrschaft über Italien behauptet und Ungarn niedergehalten werden konnte. Deshalb widerriet er sedem allzu kühnen Ausgreisen seines Staates, weil er sich dadurch in Deutschland Preußen entsremden oder auf der Balkanhalbinsel mit Rußland zusammenstoßen müsse. Somit billigte er schwerlich die Machtpolitik des Fürsten Schwarzenberg in Deutschland in ihrem ganzen Ümfange, Buols Eroberungspläne im Osten verurteilte er ossen als zu gefährlich.

Es macht nun seinem Charakter und seinem Unabhängigkeitssinne alle Ehre, daß er diese Politik ebenso bei Kaiser Franz Josef vertrat, wie er sie offenherzig im Berkehr mit Bismark entwickelte. Er gewann dadurch den preußischen Gesandten, der am 5. März 1855 an Manteußel meldete: "Ich habe eine lange Unterredung mit dem Grasen Rechberg gehabt, bei welcher das Entgegenkommende der politischen Ansichten, die er aussprach, meine Erwartungen übertras. Wenn er aufrichtig gegen mich gewesen ist, und ich habe bisher keinen Grund, daran zu zweiseln, so kann ich ihn, nach seiner Auffassung der Beziehungen zu Preußen, kaum der gegenwärtig in Wien herrschenden Richtung zuzählen. Seiner Meinung nach hat Osterreich gegen-

wärtig die Aufgabe, sich mit Preußen zu verständigen, und auf diese Weise für beide eine gesicherte Stellung zwischen den Weltmächten1) zu gewinnen." "Rechbergs Berhalten," besagt der Bericht Bismarcks vom 25. März 1855, "kann ich fortwährend nur loben, er läßt mit sich reden, ohne zu deklamieren und zu zanken." Natürlich konnte er Bismarcks hohe Ansprüche auf die Geltung Preußens in Deutschland nicht ganz befriedigen, und das im Naturell des preußischen Gesandten wurzelnde Mißtrauen fand bald, wenn auch nur vorübergehend, neue Nahrung. Es ärgerte Bismard, daß Rechberg sich "leider" nicht bloß zu ihm, sondern auch zu den übrigen Gefandten in ein Verhältnis des Vertrauens fette, besonders aber, daß er mit dem Bertreter Bayerns, Herrn v. Schrenck, seinem Jugendfreunde, weite einsame Spaziergänge machte. Bald ist ihm der gewandte Rechberg so unbequem, daß er ausruft: "Ich sehne mich mitunter nach Proteschs Rücktehr; er war ein viel wünschenswerterer Geaner. Wollen wir uns und können wir und mit Diterreich verftändigen, so ist Rechberg weit vorzuziehen und Prokesch gar nicht möglich. Rechberg sagt mir täglich, es müsse wieder dahin kommen, daß aar nichts am Bunde verhandelt werde, worüber vorher nicht Einigkeit zwischen Berlin und Wien erzielt sei." Rechberg sei wohl katholisch, aber sein Katholizismus sei überwiegend "politischer Natur". Der neue Gesandte besaß nach demselben Zeugnisse in den großen europäischen Fragen eine selbständige Auffassung, so daß er "nicht zu den Eingeweihten des letten Gedankens der Politik des Wiener Rabinetts zu gehören scheint. Sein von dem Grafen Buol wesentlich verschiedener Standpunkt und die zwischen beiden seit dem Tode des Fürsten Schwarzenberg schon herrschende Verstimmung erkläre dies leicht." All dieses Lob wie der Tadel des wachsamen, eifersüchtigen Nebenbuhlers find gleich ehrenvoll für Rechberg. Diefer schmeichelte seinem Chef Buol nicht im entferntesten; "mit Frau v. Brints, der Schwester des Grafen Buol" (die in Frantfurt eine bedeutende gesellschaftliche Stellung einnahm), "steht er in offener Jehde". Alles Frühere zusammenfassend findet

<sup>1)</sup> Die Wendung "zwischen ben Westmächten" bei Poschinger ist wohl ein Lese- ober Drucksehler.

Bismark, das Mistrauen der Mittelstaaten gegen die österreichische Orientpolitik würde schwinden, wenn Graf Rechberg oder Graf Thun an der Spize der Geschäfte in Wien stünden.

In dem Gange der Buolschen Politik mißbilligte Graf Rechberg nicht zum mindesten die Feindseligkeit gegen Rußland, denn bekanntlich zog sich Österreich den Vorwurf der Undankbarkeit seitens Rußland zu, ohne die Feindseligkeit des Kaisers-Napoleon bannen zu können. Rechberg hielt denn auch nicht mit seinem Tadel der Note zurück, durch die Buol im Januar 1856 Rußland zur Unterzeichnung des Friedens nötigte.

Unter diesen Umständen hielt es Graf Rechberg um so notwendiger, daß Österreich sich wenigstens mit Preußen verbinde, und er besürwortete im Dezember 1855 bei Buol die Absendung des österreichischen Unterstaatssekretärs Werner nach Berlin zur Schlichtung der Streitigkeiten mit der preußischen Regierung. Als er den Auftrag erhielt, den Bundestag zum Auschlusse an die Rußland einschüchternde Politik Österreichs zu bestimmen, erkannte er, daß sich weder Preußen noch die Mittelstaaten würden gewinnen lassen, und es gelang ihm, mit Bismarck eine vermittelnde Formel zu bereinbaren, welche im wesentlichen auch vom Bunde angenommen wurde.

Rechberg ging aber in seinen Bemühungen noch weiter. Er arbeitete im Jahre 1856 eine für Raifer Franz Josef bestimmte Denkschrift aus, in der Absicht, dadurch eine Anderung der österreichischen Politik Breußen gegenüber anzubahnen. Die Eifersucht der beiden Großmächte, so führt er aus, habe zur Folge gehabt, daß den an sich ohnmächtigen Mittelstaaten Deutschlands eine Vermittler- und Schiederichterrolle zugefallen sei, die sie doch nur unter Anlehnung an Frankreich festhalten könnten. Der Bund, das war der Grundgedanke der Denkschrift, sei nicht start genug, um die Zwietracht seiner beiden hauptmächte und das Werben um die Stimmen der Aleinen zu ertragen. Mis Rechberg Herrn v. Bismard von dem Inhalt seiner Arbeit verständigte, äußerte er zugleich unverhohlen, daß er fürchte, in Wien auch diesmal wie gewöhnlich einer kurzen und unmotivierten Ablehnung zu begegnen. Auch wußte er, daß er auf den Widersbruch des herrn v. Biegeleben stoßen werde, der im österreichischen Ministerium des Außern das Reserat über die deutschen Angelegenheiten führte. Wir begegnen hier zum ersten Male dem Manne, der für Rechbergs späteres Wirken bedeutsam und verhängnisvoll werden sollte. Rechberg gab sich keiner Täuschung darüber hin, daß eine Besserung nicht zu erwarten sei, wosern Biegeleben nicht seines wichtigen Reserates enthoben würde.

Es ist bisher nicht bekannt geworden, welche Aufnahme Diese Denkschrift in Wien fand. Sehr bald erkannte man inbessen in Ofterreich, wie gefährlich für Ofterreich die Vereinfamung sei, in der es sich nach dem Krimfriege befand. Deshalb wurde Rechberg 1857 nach Stuttgart gefandt, um König Wilhelm von Württemberg zu bestimmen, zwischen Kaiser Franz Rosef und dem Baren, dem Neffen des Königs, zu vermitteln: indessen hatte, wie zu erwarten stand, die Bemühung bes Königs keinen Erfolg. Dem Berliner Kabinett gegenüber aber verharrte die österreichische Politik auf der betretenen Bahn. Graf Rechberg wurde von Wien aus angewiesen, Breufen in jeder Weise entgegenzuwirken und die Mittelstaaten für Ofterreich zu gewinnen. Er mußte nach seinen Instruktionen handeln und so entspann sich ein merkwürdiges Verhältnis zwischen dem öfterreichischen und dem preußischen Gesandten. Sie bekämpften sich mit allen Mitteln der Diplomatie, wobei Rechberg als Präsident der Versammlung und Vertreter der führenden Macht sich in einer gunftigeren Stellung befand: es gelang ihm auch, nahezu in allen Fragen eine Mehrheit um sich zu sammeln. Aber so groß auch der Unwille war, der barob die Seele des stolzen und reizbaren, zum herrschen geborenen und jest zurückaedrängten Bismarck erfüllte, so mußte er anerkennen, daß Rechberg sich longler Mittel bediente und dieses Buhlen um die Gunft der Mittelstaaten innerlich für schädlich hielt.

Das Verhältnis gegenseitiger Achtung zwischen Bismarck und Rechberg blieb unverändert, auch als Österreich den König Friedrich Wilhelm IV. durch seine Feindseligkeit in der Neuenburger Frage tief kränkte. Der König wollte die Eidgenossenschaft zur Freilassung der Führer der preußenfreundlichen Partei Neuenburgs zwingen, deuen man den Brozek gemacht hatte. und er sah sich hierbei von Österreich im Stiche gelassen, von Napoleon III. dagegen klüglich unterstütt. Rechberg machte in vertraulichen Außerungen kein Sehl aus seiner Niedergeschlagenheit über die Arrtumer des Wiener Kabinetts. Buol der Unfähigkeit anklagend. Bei diesem Anlaß scheint sich die Szene abgespielt zu haben, die Bismarck später erzählte. Rechberg fam zu ihm, um ihm eine bon Wien aus eingelangte Beifung zu zeigen, des Inhalts, er habe für einen Antrag Preußens in dieser Angelegenheit zu stimmen. Bismarck las einen Teil bes ihm vorgelegten Schriftstückes und bemerkte fofort: "hier muß ein Jrrtum vorgefallen sein." Rechberg sah ins Blatt hinein und erschraf; er hatte Bismarck aus Bersehen eine andere Depesche aus Wien lesen lassen, in der er angewiesen wurde, für den preußischen Standpunkt zu stimmen, aber gegen ihn zu wirken. "Beruhigen Sie sich," fagte Bismard, "Sie haben mir den Brief nicht geben wollen, also haben Sie ihn mir nicht gegeben, also ift sein Inhalt mir völlig unbekannt." (Wahrscheinlich handelte es sich hierbei um die Depesche, die von Bismard in seinem Berichte vom 25. Dezember 1856 erwähnt wird; es ist dies ein geheimes Rundschreiben des Wiener Kabinetts an die süddeutschen Höfe, in dem ihnen geraten wird, den Durchmarsch preußischer Truppen gegen die Schweiz nicht zu gestatten. Preußen in dieser Angelegenheit vielmehr an den Bund zu verweisen.)

Schroff traten sich sodann die beiden Diplomaten in der Rastatter Festungsfrage gegenüber. Der Großherzog von Baden hatte insgeheim eingewilligt, daß Österreich eine Besahung in die Bundessestung lege, und erst hinterher wurde die Zustimmung des Bundes verlangt. Mit Eiser betrieb Rechberg das ihm aufgetragene Geschäft, wiewohl Bismarck ihn an seinen eigenen Grundsah erinnerte, Österreich und Preußen sollten sich stets einigen, bevor sie etwas an den Bund brächten. Immer lebhaster wurden die Klagen Bismarck über die übrigen Gesandten, die, wie er behauptet, sich "gegen klares Recht" aus persönlichen Kücksichten zu Parteizwecken mißbrauchen lassen. Bismarck legte am 29. Januar 1858 Manteussel gegen-

über das Bekenntnis ab: "Es ist für den preußischen Gesandten am Bunde nicht leicht, den österreichischen und den anderweitigen antipreußischen Einslüssen gegenüber den persönlichen Beistand auch nur eines einzigen seiner Kollegen zu gewinnen."

Diefe Reibungen und Zusammenftöße hätten, wie bekannt, beinahe zu einem Duell zwischen den beiden Gesandten geführt. Der Streit zwischen ihnen wurde einmal so beftig, daß Rechberg nicht mehr Herr seines bitigen Temperaments blieb und ausrief: "Ich werde Ihnen meine Sekundanten schicken!" "Wozu die Umstände," erwiderte Bismark, "Sie haben ja wohl Viftolen, dann machen wir die Sache sogleich in Ihrem Garten ab. Bährend Sie das Schiefgerät zurechtmachen, schreibe ich einen Bericht über den Sandel, den ich eintretenden Falles nach Berlin zu schicken hätte." Bismard setzte sich wirklich nieder, schrieb den Bericht und ersuchte Rechberg, ihn zu lesen. Dessen Eifer hatte sich indessen abgefühlt; er meinte: "Alles recht, aber uns deshalb die Hälfe zu brechen, wäre doch über die Magen töricht." Bismarck erklärte sich gang einberstanden. Go der Bericht, den der Reichskangler später gerne jum besten gab und den Sybel in der obigen Form wiedergibt. Nach einer anderen Fassung hätte der bayerische Gesandte Berr v. Schrenck zwischen den beiden Männern vermittelt und die Sache ins reine gebracht. Das Obige aber ist die Darstellung Bismarcks. In hohem Alter kam Graf Rechberg dem Berfasser dieses Aufsates gegenüber zweimal auf die Sache zu sprechen, gab die Richtigkeit der Erzählung zu, ließ fich aber auch über den Anlaß des Streites aus. Danach handelte es sich um den vor die Bundesversammlung gebrachten Antrag, den schleswig-holsteinischen Offizieren, die 1848 bis 1850 gegen Dänemark gekämpft hatten, einen Ruhegehalt seitens des Bundes zu gewähren. Am Tage der Abstimmung hatte Rechberg noch keine Instruktion aus Wien in Händen und es lag ihm, um das Ansehen Ofterreichs in Deutschland zu wahren, alles daran, die Entscheidung hinauszuschieben, damit sein Staat nicht als Gegner der schleswig-holfteinischen Sache erscheine. Er bat Bismard um die personliche Gefälligkeit, der Vertagung der Sache zuzustimmen. Dieser, so erzählt Rechberg weiter,

ging anscheinend auf seinen Wunsch ein; der österreichische Gesandte war deshalb unliebsam überrascht, als sein Kollege in
der Sitzung tropdem die Verhandlung der Angelegenheit betrieb, so daß Rechberg der Versammlung eröffnen mußte, er
habe kein Recht zuzustimmen. Nach der Sitzung machte ihm
Rechberg heftige Vorwürse, und der Vortwechsel wurde so
lebhaft, daß der hitzige österreichische Gesandte den preußischen
zum Zweisampse heraussorderte.

So weit Rechberg. In den veröffentlichten Aftenstücken sinden sich zwei Fälle, in denen die beiden Diplomaten wegen der Pensionsfrage hart auseinander stießen. (Poschinger, Preußen im Bundestag, 3. Teil, S. 119 und S. 201.) Es bleibe dahingestellt, wie weit Graf Rechberg, der beinahe neunzig Jahre alt war, als er die Dinge mir gegenüber so darstellte, sich auf sein übrigens ungewöhnlich frisches Gedächtnis verslassen konnte.

Während diefer kleinlichen und ärgerlichen Streitigkeiten zwischen den deutschen Großmächten bereitete Napoleon III. den Krieg gegen Diterreich vor, und Kaiser Franz Josef durchschnitt die im Frühjahre 1859 gepflogenen Scheinverhandlungen durch die Absendung des Ultimatums an den sardinischen Hof. Graf Buol, der von dem Schritte des Kaisers nicht früher berständigt worden war, gab hierauf seine Entlassung und an seine Stelle trat am 17. Mai 1859 Graf Rechberg als Minister des Außern. Mitten in einer großen europäischen Krise sollte er seine Kräfte erproben. Da unmittelbar darauf am 4. Juni die für Österreich unglückliche Schlacht bei Magenta geschlagen wurde, stand Rechberg in den schwierigsten Berhältnissen. Er war Zeuge, wie tief die Nachricht von der Niederlage seinen Meister in der Diplomatie, den fünfundachtzigjährigen Fürsten Metternich, erschütterte; balb nach ihrem Einlaufe fiel ber Staatskanzler in Gegenwart Rechbergs, der gerade bei ihm zu Besuche war, in eine tiefe Ohnmacht; obwohl er sich wieder erholte, waren seine Kräfte bald aufgezehrt, eine Woche darauf verschied er. Nach der Schlacht von Magenta übernahm Kaiser Franz Josef den Oberbesehl in Italien, wohin ihm bald Rechberg folgte. Im Hauptquartier zu Berona traf Rechberg unter den Generalen, die er während seiner lombardischen Statthalterschaft fennen gelernt hatte, auch Benedet, und der Minifter machte bornehmen Sinnes den entscheidenden Schritt zur Verföhnung. Rechberg sandte dem noch immer grollenden Benedet ein Schreiben, in dem es hieß: "Wir fteben beide in diefer ernften Zeit auf der Breiche. Ich fühle das Bedürfnis, mein verehrtester Herr Feldmarschalleutnant, Ihnen herzlichst die Hand zu geben und die Bitte auszudrücken, frühere Frrungen, die zwischen uns stattgefunden haben, in dem gemeinschaft= lichen Kampfe für unseren Raiser und das Baterland der Bergeffenheit zu weihen. Unter der fleinen Schar der Erprobten darf unter so bedrohlichen Verhältnissen kein anderes Gefühl als das der brüderlichen Freundschaft zum gemeinsamen Einftehen für das Recht und die gute Sache bestehen." Freudig schlug Benedek in die dargebotene Sand ein, zwischen den beiden Männern war alles beglichen.

Die Hoffnungen Österreichs wurden durch die zweite Niederslage bei Solserino am 24. Juni niedergeschlagen, so daß Kaiser Franz Josef bei der Zusammenkunft mit Napoleon zu Villasfranca in den Frieden willigte. Die Lombardei war der Preiß, den Österreich zahlen mußte

Die nächste Folge der Niederlage war der Fall des Ubssolutismus in Ofterreich. Offenkundig war, daß die Teilnahme der Bölker Ofterreichs am Staate durch den Widerwillen gegen das bisherige System zurückgedrängt wurde; hatte Napoleon doch vor dem Kriege sogar mit der Erhebung Ungarns gegen die österreichische Herrschaft gerechnet. Graf Rechberg teilte die Ansicht derjenigen, die meinten, der Druck müsse gemildert, der Einfluß des Klerus eingeschränkt, Ordnung in die Finanzen gebracht werden. Wohl war er streng konservativ gesinnt und hielt eine starke Regierung wie die Aufrechterhaltung des österzeichischen Einheitstaates für notwendig, aber er war verständig genug, um einzusehen, daß die Einführung konstitutioneller Formen und die Versöhnung mit Ungarn unabweislich war. In diesem mäßigenden Sinne wirkte er schon vor seiner Ab-

reise ins Hauptquartier. Er knupfte, wie es heißt durch Baron Josika, Berbindungen mit dem konservativen Abel Ungarns an. der, wenn auch streng monarchisch gesinnt, doch gleichfalls gegen das herrschende absolutistische System in Opposition stand. Roch von Berona aus erließ der Kaiser auf Rat Rechbergs am 15. Juli ein Manifest des Inhalts, daß die Regierung zeitgemäße Verbesserungen in der Gesetzgebung und in der Berwaltung für notwendig halte. Im Zuge dieser Politik lag es, daß Rechberg nach der Rückfehr des Kaisers in Wien beim Minister des Innern Alexander Bach erschien und ihm anfündigte, der Kaiser wünsche, er und der Polizeiminister Kempen hätten ihre Entlassung zu nehmen. Die Befestigung der Stellung Rechbergs zeigte sich darin, daß er im August 1859 zum Borsikenden im Ministerrate ernannt wurde und zu seinen bisherigen Pflichten auch das Amt eines Ministers des kaiserlichen Hauses übernahm. Das wichtige Ministerium des Innern ward dem Grafen Goluchowski, bisher Statthalter in Galizien, anvertraut; etwas später wurde, um den Magharen ein Zeichen des Einlenkens zu geben, die Abberufung des Erzherzogs Albrecht aus Ungarn, der bisher Zivil- und Militärgouverneur gewesen war, verfügt und an seine Stelle der Ungar Benedek gesetzt. Es entsprach aber nicht Rechbergs Ansichten, daß Goluchowski Borbereitungen traf, um den einzelnen Provinzen Ofterreichs weitgehende Selbständigkeit zu gewähren. Rechberg war vielmehr damit einverstanden, daß im Dezember 1860 Schmerling berufen wurde, um den Einheitsstaat aufrecht zu erhalten. gleichzeitig jedoch verfassungsmäßige Formen einzuführen. Infolge dieser Beränderung überließ Rechberg dem Erzherzog Rainer das Amt des Ministerpräsidenten in dem Kabinett, in dem Schmerling als Staatsminister die innere Politik leitete. während Rechberg Minister des Außern und des kaiserlichen Saufes blieb. Wiewohl sein persönliches Verhältnis zu Schmerling nicht das beste war, ließen sich die Dinge anfangs gut an.

Die äußere Politik Ofterreichs wurde durch die Ereignisse in Italien beherrscht. Die Bolksabstimmungen in Mittelitalien übertrugen dem König Viktor Emanuel die Herrschaft über diese Gebiete, und Garibaldi unternahm seinen Siegeszug durch

Sixilien und Neapel. Die mächtige Volksbewegung, die letten Endes auch gegen Diterreich gerichtet war, hatte von keinem öfterreichischen Minister eingedämmt werden können. Mis einziges gunftiges Ergebnis diefer Ereignisse fah Rechberg es an, daß Lord Balmerston, der die Befreiung Italiens unterstütt hatte, seit der Abtretung Rizzas und Savonens an Frantreich von Mißtrauen gegen Napoleon erfüllt wurde und sich Ofterreich näherte. Zwischen Valmerston und Rechberg entspann sich ein geheimer Brieswechsel, in bessen Verlaufe der englische Minister den Grafen Rechberg mit den Eroberungsplanen Napoleons bekannt machte, die ihm aus Papieren bekannt waren, welche Balmerston um einen hohen Breis von einem ehemaligen Sekretär Napoleons gekauft hatte. Der Briefwechsel der beiden Minister ging durch die Sande des Staatsrats Klindworth, eines Abenteurers, der gleichzeitig ftets im Solde mehrerer Regierungen ftand; offiziell tonnte Balmerfton als Kührer der liberalen Partei sich nicht der konservativen Politik Ofterreichs nähern, wie denn auch England die erfte Großmacht war, die das Königreich Italien anerkannte.

Ebenso unfruchtbar mußte die deutsche Politik Ofterreichs bleiben, da sie auf die Aufrechterhaltung seines Einflusses in Deutschland gerichtet war, ohne daß Biterreich dem deutschen Bolfe die ersehnte Einigung bieten konnte. Weitreichende Plane lagen eben nicht im Sinne Rechbergs, der die Fäden ber Metternichschen Bolitik weiterspann und eine Berftändigung mit Preußen herbeiführen wollte. Rechberg feste sich nur ein enges Ziel: die Erhaltung des 1815 in Deutschland geschaffenen Zustandes. In diesen Bemühungen sah er sich unaufhörlich gehemmt, da sein Ginfluß im Kabinett des Raisers Franz Josef sehr häufig durch den anderer Ratgeber durchfreuzt wurde. Nicht einmal in seinem eigenen Ministerium war seine Autorität unerschüttert. Sein Stellvertreter, Freiherr v. Mensenbug, blieb franzosenfreundlich und wirkte deshalb für die Berföhnung mit Kaiser Napoleon; wichtiger aber war, daß der bereits erwähnte Referent für die deutschen Angelegenheiten, Freiherr v. Biegeleben, die preußenfreundliche Richtung Rechbergs misbilligte und die Aufnahme der

großdeutschen Politik seitens Diterreichs befürwortete. Biegeleben fand, so oft er in glänzend geschriebenen Dentschriften solche weitfliegende Entwürse vertrat, williges Gehör bei Kaiser Franz Josef, so daß der Einfluß des geistvollen und gelehrten Hofrates den des Grafen Rechberg zeitweilig in den Hintergrund drängte. Rechbergs Persönlichkeit war nicht kräftig genug, um sich im Rate Kaiser Franz Fosess durchzuseten. Das waren Schwankungen und Schwierigkeiten, die sich unter der Regierung Kaiser Franz Josefs auch später oft einstellten.

Es war freilich schwierig genug, zu einem besseren Ber= ständnisse mit Preußen zu gelangen, da das liberale preußische Kabinett Hohenlohe die Absicht hegte, die Aufmerksamkeit des Bolfes von dem Militärkonflift im Innern dadurch abzulenken, daß es wieder mit dem Plane der Bildung eines engeren deutschen Bundes unter Führung Preußens hervortrat. Dieser Gedanke war in der Note Bernstorffs, des Ministers des Außeren, vom 20. Dezember 1861 formuliert und das kräftigere Auftreten Preußens fam auch darin zum Ausdrucke, daß es am 29. März 1862 einen freihandlerischen Handelsvertrag mit Frankreich schloß und die Staaten des Zollvereins vor die Wahl stellte, der Abmachung beizutreten oder den Zollverein zu verlassen.

Selbst wenn Rechberg den Wunsch gehegt hätte, trop dieser Versuche Breußens einem diplomatischen Zusammenstoße mit dem Nebenbuhler aus dem Wege zu gehen, so wäre ihm dies bei dem verletten Stolze des Wiener Hofes nicht möglich gewesen. Zudem hatte mit dem Eintritte Schmerlings in das österreichische Kabinett die großdeutsche, antipreußische Richtung einen entschlossenen Vertreter gefunden, der sich auf das festeste mit Hofrat Biegeleben verband. Übrigens empfand Rechberg angesichts des Vorgehens Preußens zu lebhaft, was er seiner Stellung als Nachfolger Metternichs und Schwarzenbergs schuldig war, um sich von dem diplomatischen Feldzuge gegen Breuken auszuschließen; nur daß er, anders als Schmerling, por dem offenen Bruche zurückscheute. In diesem Spiel der Kräfte war ihm Schmerling vorerst überlegen, da er eine fühne, von Selbstvertrauen erfüllte Natur war, die öffentliche Meinung in Österreich und Süddeutschland für sich hatte und damit auch den Kaiser gewann.

In der Bollvereinsfrage errang Preußen einen vollen Sieg. da die deutschen Mittelstaaten die Verbindung mit Preußen not= wendig hatten und dem Vorschlage des Wiener Kabinetts, Anschluß an Österreich zu suchen, mißtrauten; sie traten somit dem Handelsvertrage mit Frankreich bei. Glücklicher war Rechberg in der Abwehr der preußischen Note vom 20. Dezember 1861. Er bestimmte die Königreiche Babern, Württemberg, Sachsen und Sannover sowie die Sofe von Darmftadt und Raffau, einen mit Ofterreich gemeinsamen Schritt zu unternehmen; am 2. Februar 1862 erging eine identische Note dieser Staaten an Preußen, in welcher der Plan eines engeren Deutschlands unter Führung Breußens in scharfen Wendungen zurückgewiesen wurde. Ofterreich ging aber noch weiter und legte seinerseits zu Frankfurt einen Bundesreformplan vor, welcher den Bünschen der großdeutschen Partei entgegenkam. Es sollte ein Bundesdirektorium und eine Bersammlung von Delegierten aus allen beutschen Staaten eingesetzt werden; auch beantragte Biterreich die Ausarbeitung eines gang Deutschland gemeinsamen Zivilprozesses und Obligationenrechtes.

Dieser Gegenzug war zwar in Deutschland volkstümlich, begegnete aber dem Mißtrauen der deutschen Höse; diese wollten sich der österreichischen Führung so wenig anvertrauen wie der preußischen und brachten den Vorschlag des Wiener Kabinetts am Bundestage zu Fall.

Schmerling und Biegeleben rieten darauf dem Kaiser, die günstige Stimmung in Deutschland zu benutzen und sämtliche deutsche Fürsten zur Beratung einer neuen Bundesperfassung nach Frankfurt einzuladen. Rechberg wurde in diesen Plan erst eingeweiht, als die Borbereitungen zur Ausführung bereits im Zuge waren. Er war ebenso betroffen durch die ihm widersahrene Zurücksehung wie innerlich überzeugt, daß der Fürstenstag ohne bestimmtes Ergebnis bleiben werde; denn da zu einer Anderung der deutschen Bundesversassung Einmütigkeit notwendig war, so wäre Preußen, selbst wenn es allein stand, in der Lage gewesen, die Annahme der Bundesresorm zu vers

hindern. Der Minister des Außern aber hielt es auch für untunlich, es zu einem Bruche mit Preußen zu treiben. Deshalb bot er dem Kaiser seine Entlassung an, die jedoch nicht angenommen wurde. Bei der jett folgenden Beratung über den dem Kürstentage vorzulegenden Reformplan bemühte sich Rechberg, die weitergehenden und fühneren Entwürfe Schmerlings und Biegelebens abzuschwächen. Er drang damit durch. ebenso mit dem Verlangen, daß er und sein Rat Biegeleben, nicht aber Schmerling den Kaiser nach Frankfurt begleiten follten. Auch dies erreichte er, sehr zum Schaden der ganzen Unternehmung, da ihre Ausführung damit ihm, dem Beffimisten, anvertraut wurde. Das Ergebnis des Fürstentages entsprach allerdings seinen Erwartungen. Angesichts des Widerspruchs, zu dem Bismarck, wenn auch nach aufreibenden Kämpfen, seinen König bestimmte, wäre die Annahme des österreichischen Reformplanes nur durch einen Krieg mit Preußen zu erzwingen gewesen, vor dem Ofterreich jedoch zurückschreckte. Bei der darauffolgenden Zusammenkunft Rechbergs mit den Ministern der Mittelstaaten wollte er sie dazu bestimmen, wenigstens einen Beginn des neuen Bundes zu machen, indem sie unter Beiseitelassung Preußens sich mit Ofterreich auf Grundlage des Frankfurter Entwurfes einigten. Allein die Minister lehnten, um der Unabhängigkeit der Mittelstaaten nichts zu vergeben, diesen Vorschlag ab, so daß Rechberg von ihnen mit der Drohung schied: "Wenn ihr es so haben wollt, mit Breufen können wir uns auch verständigen."

Auf diesem Gebiete wie auch in der polnischen Frage gaben die Ereignisse der vorsichtigeren, oder wenn man will, zaghafteren Politik Rechbergs recht. Als in Russisch=Polen 1863
der Aufstand aufflammte, hielt er es für unklug, sich mit England und Frankreich zu verbinden, um Rußland zur Besriedigung der nationalen Wünsche der Polen zu zwingen. Der
französische Botschafter in Wien, Gramont, hatte den Austrag,
bei Rechberg anzuklopsen, ob Österreich bereit wäre, sich mit
den Westmächten zur Herstellung Polens zu verbinden; Österreich müßte allerdings in diesem Falle Galizien abtreten, wofür
es durch die Überlassung der Moldau und der Walachei ent-

schädigt werden sollte. In Wien herrschte in manchen Kreisen Stimmung für die Unterstützung der polnischen Wünsche, freislich mit dem Hintergedanken, das befreite Polen werde sich doch an Österreich anlehnen, voraussichtlich unter dessen Schutztellen müssen; so kam es, daß die österreichischen Behörden in Galizien ansänglich keine Hindernisse machten, wenn aus Galizien bewaffnete Insurgentenbanden nach Russisch=Polen außbrachen. Rechberg aber hielt diese neue Feindseligkeit gegen Russland doch für zu gesährlich, zumal angesichts der Unzuverlässische Rapoleons. Daher seine Antwort an Gramont: Die Zumutung an Österreich, einen Krieg zu führen, um eine Provinz zu verlieren, sei doch merkwürdig, da man doch sonst mur zum Schwerte greise, eine solche zu erobern.

Rechbergs Gedanke war, die Karte Europas solle möglichst wenig geändert werden. Satte es sich doch schon in Italien gezeigt, daß der Gedanke, die Nationalitäten in geschlossene Staaten zu vereinigen, sich in seiner Konsequenz gegen die österreichische Monarchie kehrte. Daher seine vorsichtige Behandlung der deutschen Frage, daher auch sein Widerstand gegen den Plan, den Ausgleich mit Italien durch die freiwillige Abtretung Beneziens anzubahnen. Schmerling dagegen war solchen Ideen nicht abhold, da Ofterreich seiner Unsicht nach sodann in Deutschland fräftiger hervortreten könnte. Im Rate des Kaisers stimmte vornehmlich der Finanzminister Ignaz v. Plener für den Verkauf Beneziens, um den zerrütteten Kinanzen aufzuhelfen. Infolge dieser widersprechenden Ginflusse zeigte die österreichische Bolitik bedenkliches Schwanken. für welches man Jahrzehnte hindurch den Grafen Rechberg verantwortlich machte; seitdem aber die inneren Zusammenhänge besser gekannt sind, weiß man, daß die Widersprüche vor allem dadurch herbeigeführt wurden, daß Kaiser Franz Josef gleichzeitig verschiedenen Ratgebern Gehör gab und sich nicht entschließen konnte, sich einer vorherrschenden Gedankenrichtung anzuvertrauen.

Offenbar mußte Rechberg, indem er den 1815 aufgerichteten Stand der Dinge verteidigen und nicht an ihn rühren wollte, immer wieder auf den Grundgedanken der Metternichschen Politik zurückkommen, enge mit Preußen verbunden zu bleiben. Es war Rechberg deshalb höchst willkommen, als sich mit dem Tode des Königs Friedrich VII. von Dänemark die Aussicht eröffnete, in der schleswig-holfteinschen Frage Sand in Sand mit Preußen zu geben. Sein Programm in diefer Angelegenheit war in zwei Sätze zusammenzufassen: Festhalten an den Berträgen, insbesondere an dem Londoner Brotofoll von 1852, welches den Dänen den Besitz von Schleswig-Holstein aufs neue zusicherte; gleichzeitig aber fräftige Maßregeln gegen Danemark, um es zu zwingen, die in denselben Verträgen ausgesprochene Selbstverwaltung Schleswig-Holfteins unangetaftet zu lassen. Er war erfreut, sich mit Herrn v. Bismarck zu begegnen, der anfangs dieselben Ziele zu verfolgen schien. Bergebens bemühte sich Rechberg, auf die dänische Regierung einzuwirken, damit sie auf die Einverleibung Schleswigs in den dänischen Einheitsstaat verzichte und die selbständige Stellung der Herzogtümer nicht antaste. Wohl gewann er den dänischen Gefandten in Wien für seinen Standpunkt, aber das Ministerium in Ropenhagen weigerte sich, die Forderungen der beiden deutschen Großmächte zu bewilligen, und so sah Rech= berg wider Billen Ofterreich in den Krieg mit Dänemark hineingezogen. Konnte doch die Monarchie nicht zurückbleiben, da Preußen erklären ließ, es werde nötigenfalls allein seine Truppen in Schleswig-Bolftein einruden laffen, um das von den beiden deutschen Großmächten vereinbarte Programm durchzuseten. Das aber wollte Österreich als deutsche Präsidialmacht nicht zulassen, da die Deutschen die Befreiung Schleswig-Holfteins sonst Breußen allein verdankt hätten.

Bei diesem Gange seiner Politik hatte Rechberg es auf das bestimmteste abgelehnt, den deutschen Mittelstaaten heizutreten, die das Erbrecht König Christians VIII. von Dänemark auf Schleswig-Holstein nicht anerkannten und entgegen den Verträgen den Herzog Friedrich von Augustenburg für den rechtmäßigen Erben erklärten. Rechberg folgte der Führung Preußens

auch darin, daß er der Mehrheit am Bundestage in dieser Frage auf das schrofiste entgegentrat; die Mittelstaaten fühlten sich tief verlett, als Öfterreich und Breugen sie nötigten, ihre Truppen aus Holftein abziehen zu laffen. Damit erlebte Bismarck ben erften feiner Triumphe: die Trübung des naben Berhaltniffes Diterreichs zu den Sofen von Babern und Sachsen. Beuft, ber sich schon 1859 mit der Hoffnung getragen hatte, das Amt eines öfterreichischen Ministers des Außern zu erlangen, betämpste Rechberg von jest ab lebhaft, so daß dieser sich beftimmt fand, über ihn bei König Johann von Sachsen Beschwerde zu führen. Rechberg mußte übrigens, bevor der Feldzug gegen Dänemark begann, darauf bedacht sein, den Siegespreis Schleswig-Holstein nicht ohne weiteres dem preußischen Rebenbuhler zufallen zu lassen. Aber er scheiterte mit der Absicht, Preußen vor dem Feldzuge zu einer Abmachung zu bestimmen, welche Diterreich sichern sollte. Alles, was er durchsetzte, war, daß ausgemacht wurde, über die Zukunft Schleswig-Holsteins solle nach dem Kriege nur mit Zustimmung beider Mächte verfügt werden dürfen. Bismard nahm mit Recht keinen Unstand, dies zuzusagen, denn bei der größeren Rähe Breußens mußten die eroberten Herzogtümer in seinen Machtbereich fallen.

Dies ist der Punkt, von dem aus die Politik Rechbergs in Osterreich, aber auch in den deutschen Mittelstaaten auf das heftigste angegrissen wurde; man wars ihm damals wie später vor, er habe die für Österreich günstigere Lösung, die Schaffung eines unabhängigen Mittelstaates in Schleswig-Holstein, preisegegeben. Insbesondere Schmerling, der seit dem Mißlingen des Franksurter Fürstentages vom Kaiser Franz Ioses bei den Entscheidungen über die deutschen Geschäfte nicht selten übergangen wurde, behauptete, es sei ausschließlich Schuld des Ministers des Außern, daß das Wiener Kabinett sich den Mittelstaaten entsremdet und doch nicht vor der Überrumpelung durch Bismarck gesichert habe. Je hartnäckiger die Dänen waren, desto sicherer siel die Ernte Preußen zu: da sie selbst nach ihren ersten Riederlagen nicht in die Selbständigkeit Schleswigs Holsteins, wenn auch unter der Oberhoheit des dänischen Königs,

einwilligen wollten, mußte der Krieg fortgesett werden, bis die Eroberung der Herzogtümer beendet war. Rechberg war somit weiter geführt worden, als er ursprünglich gehen wollte; aber er nahm noch immer an, es werde eine Einigung mit Preußen erzielt werden können. Bei der Zusammenkunft König Wilhelms mit Kaiser Franz Josef zu Schönbrunn im August 1864 trat der König wirklich noch nicht mit der Forderung der Annexion hervor, ja er machte sogar das Zugeständnis, er habe die Einverleibung Schleswig-Holsteins in Breußen nicht ins Auge gefaßt. Das freundschaftliche Verhältnis. das nach den gemeinsamen Siegen zwischen den Herrschern von Ofterreich und Preußen bestand, benutte Rechberg zu Schonbrunn, um zu einer Abmachung zwischen den beiden Staaten zu gelangen, wonach sie einem Angriffe Frankreichs gemeinsam entgegentreten würden. Aber auch jetzt zeigte sich die geringe Autorität Rechbergs über die hohen Beamten seines Ministeriums: Biegeleben weigerte sich in seinem Mißtrauen gegen Breußen, an der Formulierung der Berabredung teilzunehmen.

Sichtbar war, daß Preußen die größeren Vorteile aus dem gemeinsamen Feldzuge eingeheimst hatte. Rechberg wollte seine Ankläger dadurch zum Berftummen bringen, daß er auch für Österreich einen Gewinn aus dem Verhältnisse mit Preußen in Sicherheit brachte. Dies hätte bei den Verhandlungen über den Sandelsvertrag mit dem Zollverein zu geschehen. In dem 1853 für zwölf Jahre abgeschlossenen Vertrage war ausgemacht worden, daß nach Ablauf dieser Frist Bfterreich der Eintritt in den Zollverein freistehen solle. Mit Rudficht auf die nicht genügend entwickelte Industrie Österreichs war aber der Anschluß dieses Staates auch im Jahre 1865 nicht möglich und das Wiener Kabinett begehrte nun, daß bei der Erneuerung des Bertrages jene Rlaufel wieder aufzunehmen fei: Schmerling zumal erklärte, das Fallenlassen der Bestimmung wäre eine Niederlage und bedeutete die endgültige Ausschließung Ofterreichs aus dem deutschen Handelssustem. Da Rechberg Herrn v. Bismard erflärte, er werde, wenn er dieses Zugeständnis nicht zu erringen vermöge, aus dem Ministerium gedrängt werden, wirkte Bismard auf König Wilhelm in seinem Sinne

ein; er fand jedoch bei den Kachministern, die unter dem Ginflusse Delbruds standen, entschiedenen Widerspruch. Auf dieser Seite wollte man nichts von weitaussehenden Zusagen an Ofterreich wiffen. Rechberg, seinen Sturg voraussehend, versuchte in einem denkwürdigen Briefwechsel mit Bismard, die Umstimmung des preußischen Kabinetts herbeizuführen. "Bir verfolgen," so schrieb er am 6. September 1864, "die Aufgabe, mehrjährige Differenzen und Kämpfe der Vergessenheit zu übergeben, die Folgen derfelben in der Stimmung der Bevölkerung zu verwischen und das Bewußtsein der beiderseitigen Borteile einer öfterreichisch-preußischen Mlianz zu erweden." Und am 17. September dringender: "Sie wissen, daß ich mich der Aufgabe, die wiedergewonnene Einigkeit Ofterreichs und Breukens auch für die Aufunft festzuhalten, mit ganger Seele widme." Benn Breufen Wert auf diese Allianz lege, muffe es eine Bolitik befolgen, bei welcher sich Ofterreich in dem Bündnisse heimisch fühlen könne: er mahnte Bismarck baran, dieser selbst habe ihn oft auf die Zeit vor 1848 aufmerksam gemacht, in der gang Deutschland der gemeinsamen Leitung Ofterreichs und Breukens folgte. Unterdessen tam es im öfterreichischen Ministerium zur Entscheidung; Schmerling im Bereine mit Biegeleben und mit Zustimmung des Gefandten in Paris, des Fürsten Metternich, wirkte für die Abwendung von Preußen und für das Zusammengehen mit den liberalen Mittelstaaten, felbst für einen Anschluß an die Westmächte, um an ihnen eine Stüte gegen Preußen und Rufland zu finden.

Rechberg hatte sich in dem Kampse wider Schmerling mit seinem Ministerkollegen Esterhazh verbunden und sie hatten schon im Sommer daran gedacht, Schmerling zu stürzen und an seine Stelle den Grasen Belcredi zu setzen. Jest aber erwies sich Schmerling noch als der Stärkere, zumal er auf die diplomatischen Mißerfolge Rechbergs hinweisen konnte. Er setzte es durch, daß zu der entscheidenden Ministerberatung auch Biegeleben eine Einladung erhielt, ohne daß Rechberg davon in Kenntnis gesetzt war. Sein Untergebener legte nun im Gegensatz zu der Politik des Ministers den Entwurf einer schroff gehaltenen Note vor: der Ministerrat beschloß, die Berschroff gehaltenen Note vor: der Ministerrat beschloß, die Berschroff

handlungen mit Preußen über ben Handelsvertrag wegen Berweigerung jener Klausel abzubrechen; Rechberg opponierte zwar, wurde aber überstimmt. Auf die Kunde dieses Vorganges, von der Bismark im Phrenaenbade von Biarris erreicht wurde, brang er aufs neue in Depeschen und Berichten in König Wilhelm, die Sache nicht auf die Spipe zu treiben und Rechbergs Berbleiben im Amte zu ermöglichen. Der König stand jedoch unter dem Einflusse Delbrücks und versagte seine Austimmung zur Erneuerung des Paragraphen 25 des Handelsvertrages; er meinte, wenn der Einfluß Schmerlings in Wien wirklich fo mächtig sei, so werde er auch durch das an sich unbedeutende Bugeständnis in der Bollfrage nicht einzudämmen sein. diese Entscheidung fiel, erklärten Schmerling wie Rechberg dem Raiser Franz Josef, ihr gleichzeitiges Berbleiben im Amte sei nicht mehr möglich, und der Kaiser nahm, da er noch nicht zum Bruche mit dem liberal-zentralistischen System Schmerlings entschlossen war, das Entlassungsgesuch des Ministers des Außern an. Dieser hatte in der entscheidenden Ministerratssitzung noch die Erklärung zu Protokoll gegeben, daß das schroffe Auftreten gegen Breugen folgerichtig zum Bruche und felbst zum Kriege führen muffe.

Es ist bezeugt, daß Bismard viele Jahre später das Urteil fällte: "Es war durchaus verkehrt, den Artikel 25 nicht zu bewilligen und damit Rechberg aus dem Amte zu treiben. hätte alles aufgeboten den Krieg mit Preußen zu verhüten." Diese Auffassung wurde von Rechberg bis an seinen Tod vertreten, vorerst mußte er aber bei seinem Scheiden mit Bedauern sehen, daß Biegeleben einen immer steigenden Einfluß gewann. Tatfächlich hatten schon während seiner Amtswirksamkeit deffen Ratschläge in den deutschen Geschäften stets den Musschlag gegeben. Nach dem Rücktritte Rechbergs betrieb er eifrig die Mbwendung von Preußen, die Kandidatur des Herzogs von Augustenburg und den Bund mit den deutschen Mittelstaaten. Ms aber der Krieg von 1866 über seine Politik das Endurteil fällte, hatte Rechberg die schmerzliche Genugtuung, daß Biegeleben ihm bekannte, er habe sich von irrigen Boraussehungen leiten lassen. Rechberg selbst bezeichnete, so oft er auf diese

Dinge zu sprechen kam, als sein Ziel die Aufrichtung eines Schutz- und Trutbündnisses mit Preußen, durch welches Ofterzeich imstande gewesen wäre, seine Herrschaft in Ungarn und in Benezien seftzuhalten. Er war der Ansicht, daß eine solche Allianz durch die friedliche Abtretung der österreichischen Rechte auf Schleswig-Holstein nicht zu teuer erkauft gewesen wäre.

Man kann Rechberg nicht das Zeugnis versagen, daß er die Aräfte Ofterreichs richtiger abgeschätzt hatte als die meisten seiner Kollegen und Nebenbuhler. Aber er befaß nicht die Kraft der Berfonlichkeit, die zur Durchsetzung einer Idee und zur Gewinnung der Menschen notwendig ist. Er war als Minister im Auswärtigen Amte mehr der Mitberater als der Lenker. Die Politik, die er nach außen hin vertreten follte, war allezeit ein schwächliches Kompromiß zwischen seiner eigenen Unsicht und der seiner Gegner. Deshalb hatte König Wilhelm wohl keine klare Vorstellung von den Zielen Rechbergs und legte auf dessen Berbleiben im Amte keinen Wert. Roch weniger Einblick in seine Absichten besaß damals die öffentliche Meinung. Anders wären die Dinge gestanden, wenn er die Entschlossenheit gehabt hätte, vor der Reise des Kaisers zum Frankfurter Fürstentage auf seinem Rücktritte zu bestehen; nach dem Miklingen des Entwurfes wäre er der Mann gewesen, den die Welt als Vertreter der Allianz mit Preußen hätte gelten laffen muffen. Ihn hätte man berufen, sobald es notwendig war, Berwürfnisse mit Breugen zu schlichten und den Frieden aufrechtzuhalten. So aber hatten seine Zeitgenossen den Gindruck schwächlichen Schwankens in seiner Politik. Verschärft wurde das ungerecht harte Urteil über ihn dadurch, daß er, der doch unaufhörlich zwischen Klippen lavieren mußte, ein hibiges, aufbrausendes Naturell besaß; er ereiserte sich leicht und vertrat, ba er seinen amtlichen Standpunkt nur zu oft wechseln mußte, nacheinander verschiedene Richtungen. war in allen diesen Dingen gegenüber der geschlossenen Berfönlichkeit seines Gegners Schmerling im Nachteil. Schmerling benutte zudem seine Stellung als leitender Minister und seine Verfügung über die geheimen Fonds der Regierung dazu, um in der Preffe seine Ideen vertreten zu laffen. Nicht felten

wirkte er dabei Rechberg entgegen und in dem letzten, entscheidenden Augenblicke des Kampfes entsesselte er in den Zeitungen einen Sturm gegen seinen Kollegen, dem er alle Mißersolge der äußeren Politik Österreichs zur Last legte.

Am Tage seiner Entlassung, am 27. Oftober 1864, erhielt Graf Rechberg den Orden des goldenen Bliefes, eine Auszeichnung, die ihm zugleich sagte, der Kaiser wolle die von ihm befürwortete Politik auch weiter verfolgen. Tatfächlich wurde nicht ein Mann der Schmerlingschen Richtung sein Nachfolger, etwa Biegeleben, der dies erwartet zu haben scheint; vielmehr schlug der abtretende Minister noch seinen Nachfolger, den Grafen Mensdorff, vor. Der Kaiser wünschte sogar, dieser folle auch weiterhin in wichtigen Fällen Rechberg um Rat angehen. Bald aber wurde Rechberg durch die größten Ereignisse in ben hintergrund gedrängt. Die Schlacht von Roniggraß entschied über den Wettbewerb der beiden Großmächte und damit auch über die Politik Rechbergs und Biegelebens. Als Rechberg turze Zeit darauf im österreichischen Herrenhause für den unglücklichen Krieg verantwortlich gemacht wurde, fühlte er sich bestimmt, sich dagegen in dieser Körperschaft zu verteidigen.

Rechberg überlebte seinen Austritt aus dem Staatsdienste um fünsundreißig Jahre. In hohem Alter wurde ihm durch die Beröfsentlichung der Franksurter Berichte Bismarcks die Freude zuteil, daß sein politischer Ruf durch das Urteil seines großen Zeitgenossen wiederhergestellt ward. Er zog sich sast ganz zurück und im letzten Jahrzehnt seines Lebens verließ er sein Schlößichen Kettenhof zu Schwechat bei Wien überhaupt nicht mehr. Der reizende Rokokobau, ties in einem stillen Garten, in den der Lärm der großen Dreherschen Brauerei nur von serne hereinschallte, beherbergte ihn, einige treue Diener und seine Erinnerungen, mit denen er Besuchern gegenüber nicht kargte. Zulett wurde es ganz stille um ihn, da die Genossen feiner Jugend und seines Mannesalters alle in kühler Erde ruhten. Als die Zeitungen 1896 meldeten, Graf Goluchowski habe ihm zu seinem neunzigsten Geburtstage die Glüdwünsche des österreichischen Ministeriums des Außern überbracht, ersuhren die meisten Menschen zu ihrem Erstaunen, daß er noch lebe. Wie er wiederholt versicherte, unterließ er die Auszeichnung von Memoiren; es widerstrebe ihm, so sagte er, so manchem sonst ehrenwerten Manne, mit dem er hart zusammengeraten war, übers Grab Ungünstiges nachzusagen. Obwohl körperlich ganz zusammengeschrumpst, nahm er doch fast dis an seinen Tod, der am 26. Februar 1899 ersolgte, an den öffentlichen Ereignissen lebhaften geistigen Anteil.

## Wertheimers Graf Julius Andrassy

(Veröffentlicht 1913)

Die Erwartungen, die Wertheimer durch den ersten Band seiner großen Biographie Andrassys erregte, sind durch die beiden Schlufbande des Werkes übertroffen worden1). Sie umfaffen die Jahre feiner Birtfamteit im Ministerium des Augern 1871 bis 1879 und sind der wichtigste Beitrag zur diplomatischen Geschichte dieser Zeit, der bisher das Licht der Welt erblickt Wertheimer ist Professor an der ungarischen Hochschule zu Prefiburg und hat sein Werk gleichzeitig in deutscher und ungarischer Sprache herausgegeben. Dank seiner seltenen Arbeitstüchtigkeit konnte er im Laufe mehrerer Jahre umfassende Archivstudien machen und sie in eine abgeschlossene Darstellung gießen. Die Komposition ist übersichtlich, und dieser Borzug, der bei der Mannigfaltigkeit des behandelten Stoffes - man denke nur an die verwickelten inneren Verhältnisse Ofterreich-Ungarns — doppelt anerkannt werden muß, läßt die nicht geringen Bedenken gegen die Formgebung zurücktreten. Jeder folgende Band übertrifft den vorhergehenden an Leben und Farbe; und wenn der erste vorwiegend den ungarischen Standpunkt des Verfaffers erkennen läßt, was in Ofterreich sehr bemerkt worden ist, so gewinnt Wertheimer im Fortschreiten immer mehr den universellen Maßstab. So hat sich auch sein Held mit der Zeit höher entwickelt und ist zulett, beim Abschlusse des mitteleuropäischen Bündnisses, neben Bismarck getreten. Mis Andraffy zuerst in die Balkanwirren eingreifen mußte,

<sup>1)</sup> Graf Julius Andrassh. Sein Leben und seine Zeit. Nach neuen Quellen von Eduard v. Wertheimer. Bd. 2 und 3 (Stuttgart 1913, Deutsche Berlagsanstalt).

zeigte er noch vielfach Unsicherheit im Handeln; er lehnte zunächst die vom Kaiser Franz Josef und Erzherzog Albrecht
gewünschte Erwerbung Bosniens ab, experimentierte mit der Türkei, mochte bald mit Rußland, bald mit England politische Geschäfte machen: allgemach aber erhebt er sich im Entwurf und Handeln zu seltener staatsmännischer Höhe. Wie sich die Russen, die seit dem Herbst 1876 den Einmarsch in die Türkei planen, zu den für Österreich-Ungarn günstigen Teilungsverträgen herbeilassen müssen, wie sie nach ihrem Siege das Wiener Kadinett um den zugesagten Preis prellen wollen und wie Andrassh, auf die Unterstühung Deutschlands bauend, sie mit eisernem Griffe sesthält: das ist eine schöne politische Leistung und wird im Werke Wertheimers aus österreichischen und deutschen Staatsakten wie nach den Papieren ungarischer Staatsmänner übersichtlich dargestellt.

Hiebei hat sich für die Donaumonarchie die Weitherziakeit gelohnt, mit der die Regierung dem Berfasser den Einblick in wichtige Staatsakten gewährte. So ist der in Osterreich oft gemachte Fehler vermieden, daß man fremden und feindseligen Sistorifern die Brägung der geschichtlichen Uberlieferung überließ, worauf erst ein halbes oder ein ganzes Jahrhundert verftreichen mußte, bis durch die Öffnung der Archive die Beweggründe und die Methode auch der österreichischen Politik bekannt wurden. Dadurch daß Wertheimer den Historikern der anderen Länder in der Benützung der Wiener und Berliner Staatsakten voranschritt, ift Österreich-Ungarn in die Vorhand gekommen und alle späteren Darsteller werden mit seinen Angaben und seiner Auffassung rechnen muffen. Man hat bei aller Hochschätzung. die Andrassn seit jeher innerhalb und außerhalb seines Vaterlandes genoß, nicht gewußt, mit welch großer Klugheit er Personen und Dinge schob und lenkte: die Diplomatie des Habsburgerreiches, die unter Kaunit, Metternich und Felix Schwarzenberg Hervorragendes leiftete, erscheint auch unter Andrassy auf anerkennenswerter Höhe. So hat sich Wertheimer um Ofterreich-Ungarn großes Verdienst erworben, was innerhalb der schwarz-gelben Grenzpfähle mehr hätte anerkannt werden sollen, als es geschehen ist. Denn nachdem Ahrenthal dem

ungarischen Sistoriter Einblid in die Schäte seines politischen Archivs gewährt hatte, stieß sich der Minister unbegreiflicherweise an gewissen Stellen im erften Bande des Bertes, in denen die Dinge nicht so erscheinen, wie hösische Rucksicht für richtig fand. Infolgedessen wurden dem Forscher neue Alften vorenthalten. Zum Glud hatte Wertheimer bereits die Dokumente über die ganze ministerielle Tätigkeit Andrassys durchgearbeitet, bevor er an die Veröffentlichung des ersten Bandes ging. Dank dieser Vorsicht ist die verspätete Engherzigteit der Regierung ohne schädlichere Folgen geblieben. Seltsamerweise hat sich damit genau der Borgang wiederholt, der mir gegenüber beim Durchforschen der Aften des Kriegsministeriums für die Geschichte des Jahres 1866 befolgt worden ist: zuerst weitherziges Bertrauen, dann furz vor dem Schluß der Arbeit ängstliche Sperre. Möge es jedoch Wertheimer auch weiterhin so ergehen wie mir; denn nach dem Erscheinen meines Werkes ist unter der Leitung des damaligen Direktors des Ariegsarchivs, Generals v. Woinowich, ein Umschwung zum Besseren eingetreten, ber allen meinen späteren Arbeiten gugute gekommen ist. Hoffentlich werden sich ihm dann wieder Archivschränke öffnen, aus denen hervorgeht, daß durch die vollständige Klarlegung aller Vorgänge die österreichische Politik in günstigerem Lichte erscheint als früher.

Folgerichtiger war die Förderung, die Wertheimer von der deutschen Reichstegierung ersuhr. Es war Reichstanzler Fürst Bülow, der dem Historiker die wichtigkten Quellen eröffnete, was sich aus dem großen Interesse des Fürsten für geschichtliche Studien von selbst erklärt. Unter dessen Rachfolger im Reichskanzleramt ist es dei der früheren Anordnung gesblieben. So geschieht es, daß wir aus der Biographie des Grasen Andrassy auf Grund der Korrespondenz Bismarcks mit seinem Kaiser und mit seinen Mitarbeitern zum ersten Male genau ersahren, welchen Gang die weltgeschichtlich wichtige Unterhandlung des Jahres 1879 genommen hat. Es ist erstaunlich und fast ergreisend zu lesen, mit welch unendlicher Mühe Bismarck den alten Kaiser sür das Bündnis mit Osterzreich-Ungarn gewann. Dies ist der Abschnitt des Werkes, der

in Deutschland am meisten Beachtung verdient und auch gefunden hat. Man erfährt hier unter anderem, daß die ganze Fassung und Formung des Bündnisvertrages von 1879 vorwiegend auf Andrassn zurückgeht, wenn auch die Arbeit des deutschen Staatsmannes wegen des Widerstrebens Raifer Wilhelms mühevoller gewesen ist. Bismarck schlug ein Bündnis vor, durch welches Ofterreich-Ungarn zur Waffenhilfe auch gegen Frankreich verpflichtet gewesen wäre; in Wien aber wünschte man bloß Sicherung gegen einen Angriff von Rugland her, und so wurde ausgemacht, daß sich die Bundesgenossen gegenseitig Bürgschaft gegen diese Gefahr und für den Fall gaben. daß einer von ihnen von zwei Seiten angegriffen würde. Aus direkten Mitteilungen Bismarck ist übrigens bekannt, daß ihm noch höhere Ziele vorschwebten: ein unauflösliches, von den Barlamenten der alliierten Staaten befräftigtes Bundnis. Darüber aber fand Wertheimer nichts in den ihm zur Verfügung stehenden Quellen: es bleibt also fünftigen Forschern noch Rachlese genug.

Die Borsicht, mit der Wertheimer sich möglichst an die Alten halt, bringt es mit sich, daß er nur das Berburgte über die Urfache wiedergibt, weshalb Andraffy sich nach seinen großen Erfolgen bennoch vom Umte zurückzog, weshalb er in den noch folgenden elf Jahren seines Lebens den Geschäften ferne blieb. Wertheimer gewährt aus leicht erklärlichen Gründen keinen völligen Einblick in das intime Verhältnis des großen Ministers zu seinem Herrscher. Leider war es nicht so geartet wie das Bismarcks zu Raiser Wilhelm. Denn der Raiser von Ofterreich ließ sich durch anderweitige Einflüsse, insbesondere durch seine militärische Umgebung, ferner durch seinen Jugendfreund Grafen Taaffe dazu bestimmen, einem Bechsel in der Leitung des Ministeriums des Außern mit einer gewissen Rühle entgegenzusehen. Andrassy war mude, seine Gesundheit nicht die beste, aber die langwierige, nervenanspannende Berhandlung Andrassys über das Bündnis mit Deutschland beweist, daß er völlig herr seiner Kräfte war; und diese seine glänzenoste Tat gelang ihm, nachdem seine Entlassung schon angenommen war und feststand. Seine Gesundheit konnte sich durch einen längeren Urlaub wieder herstellen lassen; aber bei Hofe sah man seinen Rücktritt schon deshalb nicht ungern, weil hier beschlossen war, Ofterreich durch den Grafen Taaffe mit Silfe der Slawen gegen die Deutschen regieren zu laffen; und das würde Andraffys Billigung nicht gefunden haben. Wallenstein wurde seines ersten Kommandos enthoben, weil er zu groß geworden war; gegen Andrassys lohales Wesen konnte Mistrauen nicht rege werden — aber nicht alle Herrscher unter= ordnen sich wie Kaifer Wilhelm der überlegenen Geistestraft eines genialen Ratgebers. Als Andrassys Nachfolger Haymerle 1881 ftarb, wäre ber ungarische Staatsmann gerne wieder ins Amt getreten; es wurde ihm jedoch nicht angeboten, wie er es verlangen durfte. Der Kaifer sagte damals: für stürmische Zeiten ist Andrassy der richtige Mann, für ruhigere Tage dagegen Graf Kalnoty. Das ehrenwerte Mittelgut erhielt den Borzug vor dem bahnbrechenden Beift, der mit nahezu revolutionärer Energie das Donaureich zu einem Bündnisse mit den zwei Mächten verknüpft hatte, von denen es aus Deutschland und aus Italien verdrängt worden war.

## Graf Gustav von Kalnoky

(Veröffentlicht 1900)

Auf einer mäßigen Anhöhe oberhalb des Marktsledens Lettowiß in Mähren erhebt sich, in das fruchtbare Gelände hinauslugend, das gleichnamige Schloß, der Geburtsort des Grasen Kalnoth. Die Familie stammt aus Siebenbürgen, wo die ältere Linie des Geschlechts vor wenigen Jahren ausstarb; die Herrschaft Lettowiß kam erst durch die She des Großvaters des späteren Ministers mit der Erbtochter des Grasen Blümegen, eines Ministers der Kaiserin Maria Theresia, au seine jezigen Herren. Der Bater Kalnoths vermählte sich mit der Erbtochter der Grasen Schrattenbach, die ihm das Gut Prödliß zubrachte.

Aus ihrer öftlichen Heimat wohl brachten die Kalnoky das Reiterblut mit, welches ben fünftigen Diplomaten ebenso wie seine beiden Brüder bestimmte, sich dem Dienste in der öfterreichischen Kavallerie zu widmen. Dahin zielte auch die Erziehung im väterlichen Sause, wo eine Reihe rasch wechselnder Hofmeister, unter benen sich furze Zeit auch der Benediktiner Beda Dudik, der Geschichtschreiber seiner mährischen Seimat, befand, den Anaben die Anfänge der Bildung beibrachten. Was ihm in der Jugend nicht geboten war, holte Kalnoky später mit eifriger Lernbegierde nach; aber als er am 31. Oktober 1849. kaum siebzehnjährig, in die Armee eintrat, war er vor allem ein trefflicher Reiter, der es bald, am 1. Januar 1852, zum Oberleutnant brachte. Gine seltene Gelenkigkeit des Körpers und unermüdliche Übung befähigten ihn zu den gewagtesten Reiterstücken, eine Gabe, die er durch den Unterricht in dem Wiener militärischen Reitlehrinstitut erhöhte. Sier sah ihn, als er gerade eine Brobe seiner Kunst zu Pferde ableate. Kaiser Franz

Josef zum ersten Male; und scherzhaft bemertte der Raiser viele Jahre später: "Roch nie lernte ein Monarch seinen Minister des Außeren in der Situation kennen, wie ich den Grafen Ralnoky. Ich kam gerade dazu, wie er zu Pferd ein Saltomortale machte." Indessen befriedigte diese Tätigkeit den jungen Offizier, der ernste Studien zu treiben begann, nicht, und es erwachte in ihm die Absicht, sich der Diplomatie zuzuwenden. Seine Vorgesetzten jedoch wollten ihn der Kavallerie erhalten, und es wurde ihm, wenn er bliebe, schon mit einundzwanzig Jahren die Beforderung zum Rittmeister wie die Stelle eines Lehrers in dem kaiferlichen Reitinstitut in Aussicht gestellt; auch verhielt sich der Minister des Außern, Graf Buol, anfänglich gegen seinen Bunsch ablehnend. Eines Tages aber faßte er bei einer Parade auf dem Glacis zu Wien aus einem unbedeutenden Anlasse den endgültigen Entschluß; er ritt unmittelbar von der Übung in das Ministerium des Außern, übergab sein Pferd in dem stillen, vornehmen Hofe einem über sein ungewohntes Gebaren erstaunten Diener und stieg die Treppen hinauf, um seine Bitte durch perfönliche Vorstellungen zu unterstüten. Er sette seine Absicht durch, erhielt jedoch von seinen militärischen Vorgesetten nicht den erbetenen einjährigen Urlaub; so mußte er sich, während er vormittags Dienst tat, nachmittags zur Diplomatenprüfung vorbereiten, die er im Juli 1854 ablegte. Nach kurzer Vorschule bei der Gesandtschaft in München (Oktober 1854 bis Juni 1856) und in Berlin (bis Dezember 1859) kam er als Legationssekretär nach London, wo eine zwölfjährige Tätigkeit seine Anschauungen und sein Wesen entscheidend formte; hier rückte er 1866 zum Legationsrat vor.

Er war ein shstematischer Kopf und so arbeitete er an seiner Erziehung nach einer festen Methode, um die Lücken seiner Bilsdung zu ergänzen: er beschäftigte sich der Reihe nach mit der Geschichte und Literatur sedes der europäischen Staaten, bis er genügend in den Stoff und gleichzeitig in die betreffende Sprache eingedrungen zu sein glaubte; dann wandte er sich dem nächsten Studium zu. Er war ein starker Leser und Arbeiter, und so sand er Beit, auch ein Talent zu üben, das mehreren Mitgliedern seiner Familie eigen war: er zeichnete und malte mit Feinheit,

wobei sich sein Urteil als Bilderkenner und Liebhaber an den reichen Runftschäten Londons schärfte. Sumoristische Stoffe behandelte er geschmactvoll mit dem Stift und mit dem Pinsel; eine Reihe solcher Blätter stellt die Erlebnisse und betrüblichen Erfahrungen eines öfterreichischen Staatsangehörigen dar, der bemüßigt ift, seine Angelegenheit auf der Botschaft zu London zu betreiben. Dazu hatte er eine Reigung für schöne und seltene Drucke, deren er in Berlin und London eine kleine, aber ausgewählte Sammlung zustande brachte; fpater fah er fich veranlaßt, diefen Besitz in Paris versteigern zu lassen. Aus dem reichen gesellschaftlichen Leben Londons brachte er die Gemessenheit und äußere Rälte mit, welche später an ihm so oft befremdeten. Den fremden Diplomaten, die nach London kamen, wurde damals als Lehre mitgegeben, die englische Aristotratie lasse sich am ehesten durch einen gewissen Hochmut des Ausländers imponieren, auf den sie ja gerne von oben herabsah; Ralnoth mußte sich keinen Zwang antun, um diesen äußeren Schein zu erwecken.

Im diplomatischen Dienst errang er sich bald Anerkennung, da sein Ches, der etwas ängstliche Botschafter Graf Apponyi, ein Mann der alten Schule, an seinem Legationsrate die beste Stüte hatte. Die von diesem in Vertretung Apponyis geschriebenen Berichte machten im Auswärtigen Amte zu Wien durch ihre Sorgsalt und phrasenlose Bestimmtheit den besten Eindruck. Kaiser Franz Josef selbst sprach sich damals zu dem älteren Bruder Kalnokys anerkennend über sie aus. Neben Kalnoky wirkte zu jener Zeit Ernst v. Plener, der spätere Führer der deutschen Linken, als Legationssekretär; die beiden Männer schlossen Linken, der dem Ernst ihres Wesens und der Gründslichkeit der von ihnen betriebenen Studien gegenseitig sörderten.

Im April 1871 sandte Beust den bereits erprobten jungen Diplomaten nach Kom und betraute ihn als außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister mit der Leitung der Botschaft beim Päpstlichen Stuhle. Die Beziehungen zur Kurie gestalteten sich insolge der von Österreich vollzogenen Lösung des Konkordats unsreundlich. Graf Kalnokh, in streng konservativen Anschauungen ausgewachsen, stimmte nicht ganz mit

der Politik des Nachfolgers Beufts, des Grafen Andrassy. überein, und es trat bald eine Art Bruch zwischen ihnen ein, da. wie es heißt, der Minister eine bestimmtere Haltung in den schwebenden Fragen verlangte, Kalnoth jedoch gegenüber dem Römischen Stuhle eine verföhnliche Haltung für angezeigt hielt. Der Gegensat spitte sich schärfer zu, der Gesandte reichte seine Entlassung ein und wurde 1872 in Disponibilität versett. Wohl wurde er im Februar 1874 zum Gesandten in Kopenhagen ernannt, dem damaligen Auslugposten der europäischen Diplomatie, von wo bei den verwandtschaftlichen Beziehungen der dänischen Königsfamilie zu den Sofen von St. Betersburg und London viel zu sehen und zu berichten war; indessen stellte sich zwischen ihm und seinem damaligen Chef niemals volles Einverständnis her, wiewohl Graf Andrassy ohne weiteres zugab. er gehöre zu seinen verläßlichsten Mitarbeitern. Noch mehr er= kannte dies der Kaiser an, der einmal an dem Rande eines Berichtes Kalnokus die Bemerkung machte: es sei schade, daß eine solche Kraft nicht voll ausgenützt werde.

Mis nun im Juli 1879 der Botschafter in St. Betersburg, Freiherr v. Langenau, erkrankte und bei dem drohenden Rusammenstoße der öfterreichischen und ruffischen Politik auf der Balkanhalbinsel ein Interregnum zu St. Petersburg untunlich schien, schlug Andrassy dem Grafen Kalnoty, der sich damals zufällig in Wien befand, vor, er solle provisorisch die Leitung der Botschaft mit dem Range eines Gesandten übernehmen: doch machte er kein Hehl daraus, daß er nicht die Absicht habe, ihn endaültig auf diesem Posten zu lassen. Kalnoth willigte mit dem Bemerken ein, er ergreife gerne die Gelegenheit, die ruffischen Verhältnisse eine Zeitlang von der Rähe aus zu beobachten. Damals war die Stellung Andraffns bereits ins Wanten ge-Er trat unmittelbar nach Abschluß des Bundnisses mit Deutschland, im Oktober 1879 vom Umte gurud; fein Rachfolger, Freiherr v. Hahmerle, war mit Ralnoth eng befreundet, schlug dessen Fähigkeiten hoch an, und so ergab es sich von selbst, daß er bereits im Januar 1880 gum Botschafter in St. Beters= burg ernannt wurde. Ebenso wie die übrigen Leiter der österreichisch-ungarischen Missionen im Auslande verabschiedete sich

Ralnoth von feinem zurücktretenden Chef durch ein Schreiben (vom 20. Oktober 1879), von welchem Graf Andrassn saate, es sei das Gescheiteste von allen gewesen, die er aus diesem Unlasse erhalten hatte. Wiewohl die beiden Männer versönlich nicht zum Besten standen, sind doch die Worte hoher Anerkennung. die Ralnofy dem scheidenden Minister, dem Schöpfer des Bundnisses mit Deutschland, der zudem Bosnien dem Reiche erworben hatte, widmete, ohne Zweifel aufrichtig gemeint und wohlverdient. Er bedauert zuvörderft, daß Andraffy "an dem Entschlusse festgehalten habe, die mit so großem Glanze an der Spike der Monarchie eingenommene Stellung zu verlassen, in welcher, um nur die eine nicht hoch genug anzuschlagende Leistung hervorzubeben. Euer Erzellenz in schlagender Weise die für das Reich so wichtige Frage gelöst haben: ob bei unserer dualistischen Geftaltung eine Großmachtspolitik, eine einheitliche Aktion überhaupt möglich sei. ... Lange schon hat der Raiserstaat nicht das Unsehen und den Einfluß genossen, wie seitdem Guer Erzelleng, gestütt durch das feste Vertrauen des Raisers, in der gewandten und zielbewußten Sand die Leitung des Staates konzentriert haben". Gine Grogmachtspolitit - fo fährt er bann fort - fei die Bedingung für das Gedeihen der Monarchie. "Fehlt der Impuls zu einem gemeinsamen Ziele, ber treibende Staatsgedanke, der die vielfältigen heterogenen Elemente in einer bleibenden Bewegung erhält, so tritt eine faule Stagnation ein, die felbst zur Zersetzung führen fann." Sodann gibt Ralnoty einem Gedanken Ausdruck, der ihn bis an seinen Tod beschäftigte, wenn auch die Umftände die Ausführung verhinderten. "Für eine Großmachtspolitik jedoch ist eine stramme, einheitliche oberste Leitung unentbehrlich, und zwar als bleibende ver-Wir brauchen einen Reich 3= fassungsmäßige Institution fangler. — Es wäre ja nicht notwendig, daß dadurch der dualistischen Gestaltung, der selbständigen Stellung der beiden Reichshälften irgendwie nahegetreten werde, dieselbe sollte im Gegenteil dadurch befestigt werden, daß ein Reichskanzler das Reichsinteresse zu wahren habe und dafür verantwortlich gemacht werden kann. . . Die Zukunft birgt manch ernste Gefahren. Österreich-Ungarn braucht sie nicht zu fürchten, wenn

es einig und entschlossen ist im Wollen und im Handeln. Treten die Gesahren näher, so muß die Führung des Reiches einer Hand anwertrant werden. Und dann ergibt sich der Reichskanzler von selbst." Graf Kalnokh spricht die Hospnung aus, es werde dem Grasen Andrassy dereinst beschieden sein, der Träger dieser Resorm zu werden. Noch viele Jahre später äußerte Kalnokh, wiewohl sich sein Gegensatz zu Andrassh später noch verschärfte, die Ansicht, gerade er wäre der geeignete Mann gewesen, die staatsrechtliche Entwicklung der Monarchie in solcher Weise abzuschließen. Als er selbst Minister wurde, ließen nähere Sorgen die Ausschlichung des Planes nicht zu, obwohl er sich damit immer wieder beschäftigte.

Alls Botschafter in St. Betersburg empfand Kalnoth die Abneigung Gortschakows gegen die Politik Ofterreich-Ungarns. welches auf die im Berliner Vertrage vorgeschriebene Räumung der Balkanhalbinsel von den russischen Truppen bestand. Schon damals bereitete der ruffische Kanzler die Berbindung Ruklands und Frankreichs gegen die Bentralmächte vor. Der österreichischungarische Botschafter verfolgte nun stets die Politik, auf der Ausführung des Berliner Bertrages zu bestehen, dabei jedoch die Empfindlichkeit Ruglands möglichst zu schonen; es war und blieb das Ziel seiner Wirksamkeit, ein friedliches Abkommen mit der nordischen Macht zur Lösung der Balkanfrage zu vereinbaren, und dies um so mehr, als er im Jahre 1880 bei der Durchreise nach Betersburg den Fürften Bismard in Berlin sprach und sich von der entschiedenen Absicht des Kanzlers überzeugte, die Berbindung mit Rußland zu pflegen und sie nur ungern und im äußersten Notfalle dem Bündnisse mit Ofterreich zu opfern. Während der Miffion Kalnoths in St. Betersburg tam ein wichtiger diplomatischer Aft zustande, an dem er hervorragenden Unteil nahm; zwischen Österreich-Ungarn und Rugland wurde ein Abkommen getroffen, in dem sie sich unter Zusicherung ihrer friedlichen Absicht bedeutungsvolle Zugeständnisse machten; der Wiener Hof versprach, der Bereinigung Bulgarieus und Oftrumeliens zuzustimmen, "si elle se faisait par la force des choses"; dagegen wurde es Ofterreich-Ungarn freigestellt, Bosnien und die Herzegowina der Monarchie formlich einzuverleiben, wenn sie dies für angezeigt fände. Zudem wurde in bezug auf einen strittigen Punkt des Meerengenvertrages eine Rußland günstige Auslegung vereinbart.

Der Minister des Außern, Freiherr v. Haymerle, wurde nach kurzer Amtstätigkeit am 10. Oktober 1881 durch einen jähen Tod hinweggerafft. Rurz vorher hatte Kalnoth einen Urlaub zum Besuche Wiens erhalten; er machte aber jett davon keinen Gebrauch, um nicht den Anschein zu erwecken, als bewerbe er fich um die Stelle des Ministers. Bald erhielt er jedoch ein amtliches Schreiben, er sei zum Rachfolger Hahmerles bestimmt. Er antwortete, er fühle sich zwar durch seine siebenundzwanzigjährigen Erfahrungen im auswärtigen Dienste und seine Renntnisse der europäischen Höfe dem diplomatischen Teile dieser Aufgabe gewachsen, doch gebe er zu bedenken, daß er den inneren Angelegenheiten des Reiches durch seine lange Abwesenheit fernstehe, daß er feine Stute in den Parlamenten, feine Unlehnung an die maßgebenden Barteien besitze: für das Lösen innerer Konflitte bringe er nicht die nötigen Fähigkeiten mit. Der Raiser ließ diese Bedenken nicht gelten, und er wurde am 20. November 1881 mit dem Amte eines Ministers des kaiserlichen Hauses und des Außern und mit dem Borsitz im gemeinsamen Ministerrate betraut.

In der ersten Periode seiner Amtswirtsamkeit — bis zur Vertreibung des Fürsten Alexander von Bulgarien (November 1881 bis August 1886) — war seine Bemühung vorzugsweise darauf gerichtet, das Bündnis mit Deutschland zu besestigen und einem Konslikte mit Außland vorzubeugen. Er sand auf dem Balkan eine ungünstige Lage vor: den Sultan noch aufgeregt über den Verlust Bosniens; Serbien und Montenegro erbittert darüber, daß durch den Ansall Bosniens an Österreich die Ersindung eines großserbischen Staates unmöglich gemacht war; Bulgarien unzufrieden, weil Österreich-Ungarn nebst England bewirtt hatte, daß dem jungen Staate im Berliner Vertrage die engsten Grenzen gezogen wurden. In Rumänien war die Attionspartei noch immer start und von Haß zumal gegen Ungarn erfüllt; wagte

doch der Bürgermeister von Jassy 1883 in Gegenwart des Königs einen Trinkspruch auszubringen, in dem mit hinblick auf die von Rumänen bewohnten Gebiete Ofterreich-Ungarns die Hoffnung ausgesprochen ward, diese Berlen würden einst das Diadem des rumänischen Königs schmücken. Allgemach besserte sich die Lage Ofterreich-Ungarns, nicht zum wenigsten durch die zähe Geduld und ruhige Festigkeit Kalnokys. Es gelang zuerst, den 1882 zum König erhobenen Beherrscher Serbiens an Ofterreich heranzuziehen. Bald näherte sich auch König Karol von Rumänien den Zentralmächten und half die Attionspartei in seinem Lande beschwichtigen; anläßlich der Reise des Königs nach Berlin und Wien im August 1883 nahm die Annäherung Rumäniens an Deutschland und Biterreich-Ungarn festere Formen an. Außerdem erhob sich der Konflitt zwischen Rugland und Alexander von Bulgarien zu großer Schärfe. Hier aber ging Ralnoth mit größter Borficht zu Werke. Er enthielt sich jeder Förderung oder Begünstigung des Battenbergers, ging darin bis zur äußersten Grenze der Nachgiebigkeit gegen Rußland und beruhigte so die Empfindlichkeit des Zaren, der den 1881 abgeschlossenen und 1884 abgelaufenen Bertrag mit Ofterreich-Ungarn für drei Jahre verlängerte.

Die Kritiker der Politik Kalnokys setzen bei der bulgarischen Frage an und hoben hervor, er verzichte ohne Not auf alle Selbständigkeit in der orientalischen Frage und verlasse damit den Weg, den Graf Andrassy mit der Okkupation Bosniens betreten hatte. Kalnoky aber ließ sich, um Österreichsungarn vor einem Kriege mit Rußland zu bewahren, von seiner Politik der Berstragstreue nicht abdrängen. Freilich konnte Österreichsungarn die gewünschte Frucht, die förmliche Einverleibung Bosniens, nicht pflücken, da Kußland aus Abneigung gegen den unabhängig gesinnten Fürsten Alexander von Bulgarien die Bersgrößerung seines Landes durch Ostrumelien nicht zugeben wollte; und damit entsiel auch die Österreich zugesagte Gegenleistung.

Mitten in diese schwankenden Zustände fiel der Staatsstreich von Philippopel (18. September 1885), der die Vereinigung Ostrumeliens mit Bulgarien erzielte. Das war eine Verletzung des Berliner Vertrages. Unter dem ersten Eindrucke dieses un-

erwarteten Ereignisses erwachte in Wien wie in Betersburg bas Migtrauen, man habe von der anderen Seite die Revolution gefördert. Bald stellte sich heraus, daß Rugland auf dem Balkan eine empfindliche Schlappe erlitten hatte. Das Wiener Kabinett aber, um jede Aweideutiakeit zu vermeiden, erklärte sich, obwohl die Schaffung eines unabhängigen Bulgariens dem öfterreichischen Interesse entsprach, aufs Bestimmteste gegen den revolutionären Aft. Kalnoky blieb forgfältig auf der Linie der korrekten Auslegung des Berliner Vertrages und nannte in der Rede vom 7. November 1885 die Führer der großbulgarischen Bewegung Streber, beren Vorgeben, wenn verallgemeinert, die Anarchie auf der Balkanhalbinfel zur Folge haben muffe. Alls dann König Milan unklug genug war, sich zum Schützer ber Autorität des Sultans und des auf dem Balkan bedrohten Gleichgewichtes aufzuwerfen, und Bulgarien angriff, wurde er von Ofterreich-Ungarn vor dem Losschlagen gewarnt. Doch sah Milan die ausgesprochene Zuneigung des Wiener Kabinetts auf seiner Seite und wurde auch nach der bei Slivnita erlittenen Niederlage nur durch die Autorität Öfterreich-Ungarns vor einer Demütigung durch Bulgarien bewahrt. Der österreichisch-ungarische Gesandte in Serbien, Graf Khevenhüller, erschien im Lager Alexanders und verlangte im Namen Raifer Franz Josefs, daß der Bulgarenfürst seinen Siegeszug auf serbischem Gebiete einstelle und die Waffen niederlege.

Die Politik Kalnokys fand nun einen entschiedenen Gegner an dem Grasen Andrassyn. Dieser mit weitreichenden Entwürsen beschäftigte Staatsmann betrachtete die Okkupation Bosniens lediglich als den Beginn einer ausgreisenden Orientpolitik Osterreich-Ungarns und hielt eine solche für wesentlich gesördert durch den Bund mit Deutschland. Er hatte beim Rücktritte vom Amte angenommen, er werde nochmals zur Leitung der auswärtigen Angelegenheiten berusen werden, eine Hossnung, die sich allerdings beim Tode Hahmerles nicht erfüllte. Der Kaiser äußerte sich, die Gaben Andrassys und Kalnokys abwägend, dahin, der ungarische Staatsmann sei geeigneter, in einer Zeit zu wirken, da ein politischer Knoten zerhauen werden müsse, Kalnoky dagegen, wenn ein solcher behutsam zu lösen seit. Zest,

im Herbste 1886, reichte Andrassy eine Denkschrift über die orientalische Frage ein, die herben Tadel gegen die Bolitik Kalnokus aussprach. Er fand, daß seine zwei Nachfolger sich die Freiheit des Handelns durch das mit Aufland geschlossene Übereinkommen eingeengt hätten. Solche Abmachungen mit Rußland seien nach seiner Ansicht ganz zu vermeiden, da Osterreich dadurch gehindert werde, seine Ziele auf der Balkanhalbinsel mit Kraft zu verfolgen. Wenn die Monarchie, die sich ja auf Deutschland stützen könne, ihre Interessen mit Rachdruck, und ohne gerade Rugland herauszufordern, wahre, so werde sich dieses bescheiden mussen und ebensowenig wie 1878 es auf einen Waffenkampf ankommen laffen. Jest sei der Augenblick zum handeln gekommen; wäre es doch für Österreich-Ungarn höchst wertvoll, daß Bulgarien seine Berbindung mit Rugland gelöst habe, um sich selbständig zu machen. In solchen Bestrebungen seien die Balkanstaaten auf das kräftigste zu unterstüßen; indem Ofterreich-Ungarn auf diese Weise als Hort der Unabhängigkeit des Balkans auftrete, werde es dessen Bölkerschaften enger an sich knüpfen.

Diesen Einwendungen begegnete Kalnoky durch die Erinnerung an die Tatsache, daß auch Andrassy seine Erfolge durch Bereinbarungen mit Rufland vorbereitet hatte, vorerst durch das seit 1871 gepflegte sogenannte Dreikaiserbundnis und später durch die Abmachung von 1876, auf Grund deren Rufland den Angriff gegen die Türkei wagen, Ofterreich-Ungarn aber die Erwerbung Bosniens in Angriff nehmen konnte. Die Politik der Nachfolger Andraffys bewege sich auf derselben Linie. Kalnoth versicherte übrigens, daß, wenn Rußland sich je über die Berträge hinwegseten sollte, es auch ihm an Festigkeit in der Abwehr nicht fehlen werde. — Es wäre verlockend, des näheren auszuführen, wie bei dieser Aussprache der zwei hervorragenden Staatsmänner die verschiedenen Methoden erwogen wurden, nach denen die Politik der Monarchie im Orient geführt werden tonnte: entweder im Einvernehmen mit Rugland oder aber in kühnem Ausgreifen auf der Balkanhalbinsel, wodurch freilich die Gefahr eines Krieges nahegerückt wurde.

Gehr bald fand Kalnoth Gelegenheit zu beweisen, daß auch er volle Energie aufbiete, sobald Rugland in den Interessenbereich Ofterreich-Ungarns übergriff. Alls Fürst Alexander von Bulgarien durch ruffische Söldlinge gefangen gesett und trot seiner rühmlichen Rücktehr nach Sofia zur Abdankung genötigt wurde, als der Zar dann den General Kaulbars nach Bulgarien schickte, um das Land unter seinen Willen zu zwingen, da bedrohte nicht mehr Bulgarien, sondern Rufland den europäischen Frieden: der Zar schien sich den Landweg nach Konstantinopel öffnen zu wollen. Die öffentliche Meinung, zumal in Ungarn. trat auf Seite des mutig seine Unabhängigkeit verteidigenden Bolkes, und Graf Kalnoth, der sich mit Lord Salisbury und Crisvi verständigt hatte, stellte sich Rugland bestimmt entgegen. Diesen Gesinnungen gab vorerst der ungarische Ministerpräsident Tisza Ausdruck, indem er im Reichstage zu Budapest namens der Monarchie erklärte, nur die Türkei hätte kraft ihrer Souveränität die Befugnis zu bewaffnetem Einschreiten in Bulgarien, sonst aber keine Macht; Rugland habe kein Recht auf das Protektorat über das Land; eine Underung der Verhältnisse auf der Balkanhalbinfel dürfe nur mit Zustimmung aller Signatarmächte bes Berliner Bertrages stattfinden. Tiefverlett über diese stolze Sprache äußerte sich ber Zar damals zu einem österreichischen Diplomaten: Herr v. Tisza habe Rufland und damit ihn selbst beleidigt.

Tropdem wiederholte Kalnoth in einer umfassenden Darlegung vor den Delegationen am 13. November 1886 diese Eröffnungen; der Stil seiner Rede, sonst nüchtern und zurückhaltend,
erhob sich, der Bedeutung des Augenblicks entsprechend, zu einer
Bestimmtheit, die durch die diplomatische Berbindlichkeit des
sorgfältig gewählten Ausdruckes eher gehoben wurde. Damit
kam Kalnoth auch dem Angriffe zuvor, den Andrassy unmittelbar
darauf im Sinne seiner vorjährigen Dentschrift in öffentlicher
Rede gegen ihn erhob; der ungarische Staatsmann sah einen
Fehler darin, daß Österreich-Ungarn sich srüher so tief mit Rußland eingelassen hatte; dadurch habe es die Kraft des Bündnisses
mit Deutschland abgeschwächt und diesem Reiche eine Bermittlerrolle zugeschoben, die ihm selbst nicht genehm sein könne. Man

dürfe Deutschland eben nie zumuten, ce solle gegen Rufland eine Sprache führen, die nur der öfterreichisch-ungarischen Monarchie selbst in Berteidigung ihrer Interessen zukomme. Go unbequem dem Grafen Kalnokn auch die Opposition seines Borgängers war, fo leisteten doch beide Staatsmänner ihrem Baterlande große Dienste; es wurde der ruffischen Politik flar, daß Ralnoth von ihr das Minde ste verlangte, was ein öfterreichischungarischer Minister überhaupt fordern konnte. Das Vertrauensvotum, welches Kalnoky von beiden Delegationen erhielt und dem sich auch Andrassy um der Sache willen anschloß, gab der Stellung Kalnokys die gewünschte Festigkeit. Ginstimmig bewilligten dann beide Körperschaften im März des nächsten Sahres (1887) einen außerordentlichen Heerestredit von 521/2 Millionen Gulden, wozu noch 191/2 Millionen Gulden für die Landwehren beider Staaten traten, um den Vorstellungen der Monarchie Nachdruck zu verleihen und um den gewaltigen Rüftungen Rußlands gegenüber Ernst zu zeigen.

Damit stieg die Gefahr eines Krieges mit Rugland drohend auf. Außerdem ergab sich für Österreich-Ungarn eine weitere gefährliche Verwicklung. Fürst Bismarck eröffnete nämlich dem Wiener wie dem Betersburger Kabinett, daß nach seiner Auffassung des Berliner Bertrages Bulgarien in den Interessenbereich Ruflands falle; man könne diese Macht nicht hindern, ihre Geltung in Sofia durch welche Mittel immer, und sei es selbst mit Gewalt, wiederherzustellen. Im Auftrage des Kaifers Frang Sofef wurde Andrassy befragt, ob zu seiner Zeit in Berlin etwa mündliche Besprechungen in diesem Sinne gepflogen worden seien; Andrassy stellte dies bestimmt in Abrede und erklärte, es sei unzweifelhaft, daß Rußland in Konsequenz seines Bersprechens, die Balkanhalbinsel 1880 zu räumen, die Selbstbestimmung Bulgariens anerkannt habe. Bismard aber beharrte auf seiner Auffassung und gab ihr auch in seiner großen Rede vor dem Reichstage vom 11. Januar 1887 Ausdruck, wohl die merkwürdigste von allen, in denen er sich über die Beziehungen Deutschlands zu den drei Nachbarreichen aussprach. Den Franzosen drohte er damals das saigner à blanc an, wenn fie losschlügen; das Bündnis mit Ofterreich-Ungarn hob er mit größter Barme hervor, über Rugland aber fagte er: "Bir leben mit Rufland in derfelben freundschaftlichen Beziehung, wie unter dem hochseligen Raifer, und diese Beziehung wird unsererseits auf keinen Fall gestört werden." Auf Bulgarien wendete er das Wort Hamlets an: "Bas ift ihm Hekuba!" und fügte die unfreundlichen Worte hinzu, die Ofterreich-Ungarn auf sich beziehen mußte: "Es ift uns vollständig gleichgültig, wer in Bulgarien regiert, und was aus Bulgarien überhaupt wird. ... Wir werden uns wegen dieser Frage von niemandem das Leitfeil um den Hals werfen lassen, um und mit Rugland zu brouillieren." Tropdem blieb Kalnoth fest bei dem Entschlusse, sich dem Einrücken ruffischer Truppen in Bulgarien zu widersetzen. aber den Rückhalt zu gewinnen, den Deutschland nicht gewähren wollte, schloß sich das Wiener Rabinett enger an England und Italien an. Diesem Zwecke dienten die im Winter auf 1887 mit der italienischen Regierung gepflogenen Unterhandlungen, die im Februar 1887 zum Dreibundvertrag führten. mals wurde der vielberufene Pakt geschlossen, der erst 1915 durch den Treubruch Italiens zerriffen ward. Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien verbanden sich darin zu gegenseitiger Berteidigung, aber außerdem hatte der Vertrag einen nur die zwei letigenannten Mächte bindenden Inhalt, und dieser bestand in einer die Balkanhalbinsel betreffenden Berpflichtung, von der fich das Berliner Rabinett seinen Grundsäten entsprechend fernhielt. Es war der unselige Artikel VII, in welchem zwischen Wien und Rom ausgemacht war, daß, wenn der Status quo im nahen Orient nicht aufrecht erhalten werden könnte und einer der beiden Mächte die Besetzung eines Landstriches auf der Balkanhalbinsel oder im Agäischen oder im Adriatischen Meer vornehmen follte, die andere Macht Anspruch auf eine Kompensation hätte. Damit räumte das Wiener Rabinett dem römischen in gewissen, noch dazu unbestimmt bezeichneten Fällen das Recht der Einmischung in die Geschicke der Balkanhalbinsel ein. Aweifel hat Kalnoth nur widerwillig das Zugeständnis des Artikels VII gemacht, aber er brachte das Opfer, um sich den Rücken gegen Rußland zu becken. Dieses Ziel erreichte er auch und Crispi gab der zur Abwehr Ruflands geschlossenen Berbindung Ofterreich-Ungarns, Italiens und Englands übertreibend ben Namen des Orientalischen Dreibundes. Dem Zaren wurde jest in Bulgarien Halt geboten, Italien aber war gewissermaßen in die Reihe der Balkanmächte eingeführt.

Wiewohl nun Bismarck bestrebt war zu vermitteln und jede gegen Rußland gerichtete Feindseligkeit vermied, blieben ihm Vorwürfe aus Petersburg und Moskau nicht erspart. Sier entbrannte eine wilde Zeitungsfehde gegen das angeblich undantbare Deutschland, welches Rugland auf dem Wiener Kongresse und später immer treulos im Stiche gelaffen habe; immer neue Heeresmassen wurden von dem Zaren an die Westarenze seines Reiches geschoben. Deutschland beantwortete diese Drohungen mit dem Rampfe gegen die ruffischen Werte, von denen zwei Milliarden Mark aus dem Reiche abströmten. Die Lage war so gespannt, daß der preußische Generalstab sich ernstlich mit der Frage des Krieges mit Rußland beschäftigte; es ist zuverlässig verbürgt, daß Moltke ebenso wie sein Stellvertreter Waldersee den Krieg für unabwendbar hielten und der Ansicht waren. der Augenblick sei wahrscheinlich günstiger als ein späterer; Erzherzog Albrecht und Kronprinz Rudolf von Ofterreich teilten diese Anschauungen.

Anders Kaifer Wilhelm und Fürst Bismarck. Das Ziel des Kanglers blieb unverrückt: es bestand in der Folierung Frankreichs und in der Verständigung mit Rugland. Dies eröffnete er auch dem Grafen Kalnoth bei dem Besuche, den dieser ihm am 16. September 1887 in Friedrichsruh abstattete, und bei dessen Anlasse mußte der österreichische Minister mit aller Festigkeit das Ansinnen ablehnen, um des Friedens willen Bulgarien preiszugeben. Sein großes Berdienst ift, daß er mit aller Rube und Rälte, jeden herausfordernden Schritt unterlassend, auf seinem Standpunkte beharrte und sich weder nach rechts noch nach links von der Linie abdrängen ließ, die er sich vorgezeichnet hatte. So erreichte er seine beiden Ziele, auf der einen Seite die Erhaltung des Friedens, auf der anderen die Abdrängung Rußlands von der Balkanhalbinsel. Es war nicht leicht, die widerstrebenden Elemente in Österreich-Ungarn in diesem Sinne zu lenken, benn die Unhänger ber Verständigung mit Rugland,

insbesondere der österreichisch-ungarische Botschafter in Betersburg Graf Wolkenstein waren der Ansicht, das Wiener Rabinett gehe zu weit im Betonen der Selbständigkeit Bulggriens und gebe damit der Kriegspartei in Rufland eine Baffe in die Sand. Wolfenstein bekämpfte — und wie fich zeigte — mit Recht die Annahme, daß Alexander III. einen Angriffskrieg auf die Bentralmächte plane, und riet in Wien nachdrücklich, den Baren bei seiner friedlichen Stimmung festzuhalten. Demgegenüber drängte Graf Andraffy mit anderen ungarischen Politikern zu größerer Machtentfaltung; in wirfungsvollen Reden vor der ungarischen Delegation verlangte er im März und November 1887 noch bestimmteres Hervortreten Ofterreichs, insbesondere einen Schritt, um bem im August 1887 gewählten Bringen Ferdinand von Roburg die Anerkennung der europäischen Mächte zu verschaffen. Durch kraftvolles Auftreten allein — dies war fein Gedanke — könne man Rufland imponieren. So weit zu geben, lehnte Graf Ralnoth ab, er blieb aber in seiner Rede vom 5. November bei der Ansicht, daß "jede Antervention einer eine zelnen Macht in der bulgarischen Frage unbedingt ausgeschlossen werden solle".

Bismard dagegen ergriff die nächste Gelegenheit, um das Deutsche Reich jeder Verwicklung zu entziehen, welche über die im Bundesvertrage mit Ofterreich-Ungarn von 1879 enthaltenen Verpflichtungen hinausging, Als der Zar am 18. November 1887 auf der Durchreise von Ropenhagen nach St. Betersburg in Berlin eintraf, gelang es dem Kangler, ihn zu überzeugen, daß die ihm in die Hand gespielten Briefe, aus denen eine Parteinahme Deutschlands und des Fürsten Bismarck für Ferdinand von Roburg hervorgeben follte, Fälfchungen feien, deren Absicht war, Rufland und Deutschland zu verfeinden. Nach dieser den Zaren beruhigenden Aussprache fam dann zwischen Deutschland und Rugland der vielbesprochene Rückversicherungsvertrag zustande, kraft dessen sich Rußland verpflichtete, sich bei einem Angriffe Frankreichs auf Deutschland neutral zu verhalten; ebensowenig durfte Deutschland Ofterreich-Ungarn seinen Beistand leihen, wenn dieses Reich Rufland mit Krieg überzöge. Der Bertrag wurde vor dem Wiener Kabinett geheim gehalten, nie aber blieb Kalnoch in Unkenntnis über die Haltung Deutschlands im Falle eines wegen Bulgarien ausbrechenden Krieges.

In demselben Mage aber, da sich die Spannung zwischen Deutschland und Rugland löfte, fand auch eine Befferung ber Beziehungen des Wiener und des Betersburger Kabinetts statt. Rußland hatte in seinen Kriegen gegen die Türkei 1854 und 1878 die schlimme Erfahrung gemacht, daß, solange sich die habsburgische Macht ungebrochen in einer feindseligen Flankenstellung befand, seine auf der Balkanhalbinsel kämpfenden, und sei es auch siegenden Truppen doch zulett zur Rückfehr genötigt waren; Öfterreich-Ungarn aber zuvor anzugreifen und niederzuwerfen, diese Absicht hätte auch den Krieg mit Deutschland herbeigeführt. Unausgesett arbeiteten unterdessen die Botschafter Deutschlands und Ofterreich-Ungarns in Betersburg, Schweinit und Wolfenstein, an der Begleichung der Schwierigkeiten, und endlich fam es im Januar 1888 zu einer Auseinandersetzung zwischen Ralneth und dem ruffischen Botschafter in Wien, Lobanow, welche die Kriegsgefahr zwar nicht ganz bannte, aber erheblich milberte. Diese beiden Männer waren vielfach Gegenfage: Ralnoth gang in den Aufgaben seines Amtes aufgehend, der künftige ruffische Kanzler dagegen meist gelehrten Forschungen und fünstlerischen Neigungen lebend, wenn ihn nicht schöne Frauen ablenkten; nur wenn Lobanow vor großen politischen Fragen stand, entfaltete er sein ganzes diplomatisches Können. Die zwei Minister stimmten aber jett in dem Hauptpunkte überein, daß es ein Abenteuer wäre, um Bulgariens willen einen Krieg zu entzünden; zudem sette Lobanow, wie sich später zeigte, der russischen Bolitik in Oftafien ganz andere und größere Ziele. Der Ausgleich wurde dadurch möglich, daß der Zar sich nach langem inneren Kampfe entschloß, Bulgarien seinem Schickfale zu überlaffen und fich gang bon dem, wie er glaubte, undankbaren Bolke abzuwenden.

Dabei blieb es denn, selbst als Kaiser Franz Josef einige Jahre später den Besuch des nicht anerkannten Fürsten Ferdinand von Bulgarien und Stambulows empfing, auch seine Hand weiter schüßend über Bulgarien hielt. Kalnokh konnte allerdings den Sturz Stambulows so wenig hindern wie seine Ermordung;

aber selbst als Fürst Ferdinand — schon nach dem Rücktritte Kalnokys — wieder zu Rußland hinüberschwenkte, war sein Werk, die Selbständigkeit Bulgariens, gesichert.

Der Konflift von 1887 wurde mit größerer Ausführlichkeit erzählt, weil das damalige Verhalten Kalnofys die Methode feiner Bolitik am deutlichsten hervortreten läßt. Unmittelbar darauf stand Kalnoky im Höhepunkte seiner Laufbahn. Allerdings waren die Anhänger Andrassins, der 1890 nach schwerem Leiden ftarb, der Ansicht, sein Nachfolger hätte sich lediglich mit der Abwehr begnügt und damit wäre der Augenblick zur Ausdehnung der Macht der Monarchie nach Guden versäumt worden. Aber niemand durfte in Abrede ftellen, daß Ralnoth die Biele, die er fich gesteckt, aufs ehrenvollste erreicht hatte; er verlangte aber auch, daß man ihm nicht eine Entfaltung der Macht Ofterreich-Ungarns zumute, die nicht im Einklange stand mit der inneren Kraft des Reiches, wie er sie abschätte. Ihm schien es bedenklich, einen, wenn auch diplomatischen Offensivstoß gegen Rußland zu unternehmen, der leicht zum Kriege führen konnte. Was eine genialere Ratur statt seiner unternommen hätte, bleibe dahingestellt; ihm widerstrebte es aber, in der Politit auf das Spielerglud zu rechnen, das von Männern wie Bismarck ober Cavour nicht jelten berausgefordert wurde. Dabei muß beachtet werden, daß bei den unendlich verwidelten Verhältnissen der habsburgischen Monarchie das Durchgreifen bedenklicher war als in den Ländern mit national einheitlicher Bevölkerung. In geschloffenen Nationalstaaten wird ein große Ziele verfolgender Minister von der Bolksmeinung getragen, in Diterreich-Ungarn dagegen mußte besonnene Staatskunst mühsam dasjenige erseten, was anderswo durch die Schnellfraft nationaler Antriebe geleistet wird. In all dem ist der Umfang wie die Grenze der Begabung Kalnotys aufs deutlichste zu erkennen. Er wollte den Krieg mit Rugland vermeiden, und er vermied ihn, ohne Schwöche zu zeigen. Es hätte sogar seinen Wünschen entsprochen, wenn volles Einvernehmen mit dieser Macht herbeigeführt worden wäre. Er war mehr gab als unternehmend, feine Starte lag eber in der Berteidigung als im Angriff.

Mit den Jahren hatten sich die charafteristischen Seiten feines Wefens verschärft und vertieft. Immer war er eine ernfte, verschlossene Natur gewesen; als Minister ging er vollständig in der Arbeit auf, in der er sich nie genug tat. Es ist erstaunlich, welche Fülle von Briefen, Depeschen, Denkschriften aus seiner Feder hervorging; er leistete darin so viel, daß sich die höheren Beamten des Auswärtigen Amtes beklagten, der Minister lasse ihnen nichts zu tun übrig. Da er sich aber zumeist nur mit sich felbst beriet, stellte er auch die Form amtlicher Schriftstude am liebsten mit eigener Sand fertig. Einwendungen, die ihm dann gemacht wurden, hatte er zumeist früher selbst in sich erledigt. Das gab seinem Wesen etwas Bestimmtes, Abweisendes. Wohl war er weicher Regungen fähig, aber er hielt viel darauf, sich vollständig zu beherrschen; darin ging er soweit, daß er auf die= jenigen, mit denen er bloß im amtlichen Berkehre ftand, den Gindruck der Kälte machte. Indessen ging, wie alle Diplomaten bezeugten, der Berkehr mit ihm, sowie es sich um Geschäfte handelte, aufs bequemste vonstatten. Denn er war klar im Ausdruck, Feind jeder Phrase, stets in voller Kenntnis aller, auch entlegener Angelegenheiten; Zug um Zug wickelte sich bei Verhandlungen mit ihm alles ab, schon weil er bei der großen Arbeitslast, die er fich auflud, jede Abschweifung mied und ablehnte. Bon sich selbst. seinen Reigungen und seinem Berdienste war bei ihm nie die Rede; ja er schien in seinem Stolze verlett, wenn man ihm ein Wort der Anerkennung sagte. Er fühlte sich, da er die habsburgische Macht nach außen vertrat, als großer Herr, der es nicht notwendig habe, sich aufzuspielen, um etwas in der Welt zu gelten. Er lebte überhaupt ganz in aristokratischen Anschauungen und Areisen, außer diesen hatte er keine Verbindung, selbst keine geistige Anknüpfung. Damit hing auch der Gleichmut zusammen, mit dem er das hinnahm, was die Presse über ihn sagte; er empfing keinen ihrer Angehörigen und verstand es auch nicht, auf diesem ebenso empfindlichen wie wichtigen Instrument zu spielen. So war er denn außer in den diplomatischen und aristofratischen Kreisen nahezu unbekannt, eine geachtete, aber unnahbare Gestalt. Das wurde ihm später schädlich, als er mit der öffentlichen Meinung Ungarus zusammenstieß. Galt er

min auch für hochmütig, so mußte doch jeder zugestehen, daß sein Auftreten sich nicht wesentlich änderte, ob er mit gewöhnlichen Menschenkindern verkehrte oder mit fremden Souveränen. Benn er zum Raifer beschieden wurde, so staunten die Hofbeamten, wie er in den Vorzimmern den Schritt nicht beschleunigte: es spricht für ihn, daß sie fanden, er verkehre auch mit den Mitgliedern des kaiferlichen Hauses "die Rafe in der Luft". Sein hoher Begriff nicht von sich selbst, aber von der Bürde, mit der er als Vertreter der Monarchie nach außen bekleidet war, kam, wie Augenzeugen berichten, auch bei seinen fast alljährlichen Begegnungen mit dem Fürsten Bismarck zum Ausdruck. War auch der deutsche Reichskanzler durch den Reichtum seiner Natur und eine unvergleichliche historische Stellung die überlegene Berfönlichkeit, so verlor Kalnokh doch neben ihm nichts an dem Selbstbewuftsein des Auftretens. Im geselligen Berkehr mit Bismark und bei den gemeinsamen Mahlzeiten schlug Kalnokn den leichten, leise scherzhaften Ton an, der ihm als Weltmann eigen war; in den politischen Unterredungen mit ihm blieb er so fest und ernst wie sonst. So behauptete er sich in seiner gradlinigen, nüchternen, durchsichtigen Art würdig neben der vielgestaltigen Rühnheit seines großen Zeitgenossen.

Je mehr sich die Stellung Kalnoths in der äußeren Politik befestigte, desto gewichtiger wurde sein Wort bei der Beratung der inneren Angelegenheiten der Mongrchie, besonders Ofterreichs. Allerdings ftand ihm im Wege, daß er und Ministerpräsident Graf Taaffe, der frühere Jugendgespiele und damalige Bertrauensmann des Raisers, in ihrer Lebensauffassung ganz auseinander= gingen; Kalnokys schwerflüssiges Naturell stimmte schlecht zu dem leichten Sinne Taaffes, der zwar mit ausnehmender Ge= schidlichkeit die Verlegenheiten des Tages zu überwinden verstand, aber die Sorge um die Zukunft mit einem Achselzucken, mit einem Scherz abzulehnen pflegte. Der Minister des Außern fühlte sich beinahe verlett, wenn Graf Taaffe die Mitteilungen. die er ihm über seine Politik machte, mit wirklicher oder vorgeschützter Gleichgültigkeit und mit der Bersicherung hinnahm. es bedürfe bei seinem vollen versönlichen Vertrauen keiner Auseinandersetzung. Bielleicht war dies nur eine der Jagd- und

Fuchslisten, durch die sich der gewandte Minister der Notwendigsteit entzog, seinerseits wieder über die innere Politik Rede zu stehen. Denn von Tag zu Tag zeigte sich deutsicher, daß Kalnoty die Methode des Grasen Taasse nicht billigte.

Ein merkwürdiges Zeugnis der Gesinnungen Kalnokys ist eine Denkschrift, in der er gerade zu der Zeit, da Taaffe schier unumschränkt die inneren Angelegenheiten Ofterreiche lenkte, seine Ideen über die Nationalitätenfrage niederlegen ließ. Er erörterte darin die schwebenden Fragen von der ihn beherrschenden obersten Vorstellung aus: "Möglichste und allseitige Konkordanz der inneren Politik mit den Prinzipien, Aufgaben und Interessen der auswärtigen." Denn seiner Unsicht nach mußte die lettere maßgebend sein, wie er denn der ganzen Betrachtung den Sat voranstellte: "Seit den ersten Zeiten der Vereinigung des habsburgischen Länderbesites hat sich die Monarchie mehr im Sinne einer Macht, als im Sinne eines Staates entwickelt. Der Machtwille nach außen war erkennbarer als der Staatswille nach innen." Kalnoth findet nun, daß es der Lage des Reiches inmitten der großen nationalen Einheitsstaaten am besten entspräche, wenn jenseits der Leitha die Magharen maßgebend blieben und wenn diesseits auf die nationalen Empfindungen der Deutschen Rudficht genommen werde. Souft werde ein gefährlicher Konflikt hervorgerufen, denn in der ganzen deutschen Opposition "lebt der Gedanke an den ungeheuren nationalen Rückhalt, welchen sie bei fortdauernder flawischer Bedrängung im Deutschen Reiche zu finden hofft". Allerdings verhalte sich die Regierung des Deutschen Reiches vollkommen forrett gegenüber Ofterreich, und Fürst Bismard habe der deutschen Opposition sogar burch die Bezeichnung "Berbstzeitlose" den schwersten Schlag versett. Indessen könnten mit der Zeit die Grundsate der Lenker des Deutschen Reiches eine Anderung erfahren, wenn die öffentliche Meinung in Deutschland sich auf Seite der Deutschen Ofterreichs stelle. "Die Entwicklung der schleswig-holsteinschen Frage hat gezeigt, wie hoch die Wogen nationaler Erregung auch in Deutschland anzuschwellen vermögen." Der Kernsat der ganzen Darlegung lautet: "Bon allen Stämmen Ofterreich-Ungarns hat der magnarische vom Standpunkte der Bflege und Entwicklung seiner

Rationalität das stärtste Interesse an der Erhaltung der Monarchie. Nur durch die Monarchie behauptet der magnarische Stamm jeine politische Bedeutung in Europa: außerhalb der Grenzen derselben besitzt er keinen nationalen Rückhalt. Von allen Stämmen der Monarchie ift der deutsche derjenige, dessen innere Lossagung von der Sache des Reiches die größte Gefahr bezeichnen würde: der deutsche Stamm hat den ftarksten nationalen Rückhalt. Die Kührung des Reiches einerseits auf jene Rationalität zu basieren, beren Interessen am festesten mit dem Fortbestande desselben verknüpft sind, anderseits aber auf jene Nationalität, deren moralischer Abfall an die Existenzfragen der Monarchie rühren würde, ist die logische Rechtfertigung des dualistischen Systems in Ofterreich-Ungarn vom Standpunkte der auswärtigen Politik." Ahnungsvolle Worte, wenn man bedenkt, daß sie lange vor den Krisen niedergeschrieben wurden, in welche Graf Badeni und Graf Thun das Reich stürzten.

Die Grundfätze der Denkschrift sind so ziemlich das Gegenteil dessen, was Taaffe im Rate des Raisers vertrat: Rieder haltung des deutschen Elementes, um auf den an sich schwächeren flawischen Bolksstämmen die Macht der Krone zu begründen. Es war dem Grafen Taaffe flar, daß die Glawen Ofterreichs nicht durch sich selbst, sondern lediglich durch die Förderung des Svies, der Kirche und des Abels ftark genug waren, um dem durch seine Zusammengehörigkeit mit einer großen Nation, durch jeine Kultur und sein historisches Recht in Ofterreich überlegenen deutschen Stamme die Wage zu halten. Daraus ergab sich für diesen Minister die Notwendiakeit, das Kräfteverhältnis der Nationalitäten in Österreich fünstlich zu verschieben. Er nun freilich verstand es, diese Schwierigkeit geschickt zu umgehen, während jeine Nachfolger an ihr scheiterten. Der Minister bes Außern migbilligte das Wagestück Taaffes und drang darauf, die Wunde zu schließen, welche das Reich sich durch die Zurücksetzung seines Rernstammes zufügte. Es gelang ihm, den Raifer für den Gedanken eines Ausgleiches mit der deutschen Opposition zu gewinnen, wobei er die Unterstützung zweier Mitglieder des Rabinetts Taaffe selbst fand. Bei dem nahezu uneingeschränkten persönlichen Vertrauen indessen, das Taaffe bis and Ende seines

amtlichen Wirkens bei dem Raifer genoß, ergab es fich von felbit. daß gerade er den Auftrag erhielt, die Ausgleichsverhandlungen anzubahnen, die im Januar 1890 zu einem anscheinend günftigen Ergebnisse führten. Aber Kalnoky ging noch weiter: er machte den Bersuch, Ernst v. Plener, den Führer der Deutschen, den er seit den Jahren ihrer gemeinsamen Tätigkeit in London kannte und schätte, mit dem Grafen Taaffe zusammenzuführen, um durch die Vereinigung der sich vielfach erganzenden Kähigkeiten der beiden Männer den Staat in eine neue Richtung zu lenken. Aber die Unterredung, zu der er den Ministerpräsidenten und Plener einlud, führte nicht zu dem gewünschten Ende: wohl wäre Plener bereit gewesen, auf diesen Gedanken einzugeben. Taaffe aber verhielt sich stumm und ablehnend, da er den tiefen persönlichen Groll nicht zu verwinden vermochte, den er gegen seinen langjährigen politischen Gegner hegte. Dies also miglang: Taaffe blieb vielmehr dabei, zwischen Deutschen und Tschechen die Wage zu halten, indem er auf ihren Gegensatz rechnete, den er bald zu fänftigen und bald zu nähren für gut hielt. Zulest aber wollte diese Rechnung nicht stimmen; denn die Tschechen, fühn gemacht durch die Nachsicht, die auch ihren tropigsten Forderungen gegenüber nie Ernst zeigte, drangen immer ungestümer auf die Errichtung eines selbständigen Staates der böhmischen Die Auflehnungen gegen die Organe des Staates und der öffentlichen Sicherheit häuften sich in Brag zulett so bedrohlich, daß die Regierung am 13. September 1893 daselbst den Ausnahmezustand verfügen mußte. Nun war Taaffe, um im Reichsrate die Mehrheit zu behaupten, in die unangenehme Notwendigkeit versett, mit der deutsch-fortschrittlichen Bartei abzuschließen, obwohl er ihr als seiner, wie er glaubte, nie zu verföhnenden Feindin mißtraute. Um dem auszuweichen, versuchte er die Kette seiner offenen und geheimen Widersacher durch einen unerwartet fühnen Vorstoß zu durchbrechen: in tiefstem Geheimnis, ohne seine Barteifreunde im Abgeordnetenhause, nicht einmal den Grafen Hohenwart, ohne auch den Minister des Außern zu verständigen, brachte er am 23. Ottober 1893 im Parlament eine Vorlage ein, nach der wohl die Sipe des Großgrundbesites und der Sandelskammer bestehen bleiben, alle

anderen Mandate aber nach gleichem, direktem, allgemeinem Wahlrecht vergeben werden sollten. Auf diese Weise hoffte er die größeren bürgerlichen Parteien, besonders die deutsche Linke und die jungtschechische Partei zu zerschlagen; denn aus dem neuen Wahlmodus mußten in erster Linie die Klerikalen, dann die Christlichsozialen, Sozialdemokraten wie die kleineren Fraktionen Gewinn ziehen. Finanzminister Steinbach, sein Katgeber in diesen Entwürsen, nahm an, daß solche Zerbröckelung des Parteiwesens die Macht der Regierung stärken würde und daß sich auf diese Weise ein demokratisch-imperialistisches System begründen ließe.

Kalnoth war, wie gesagt, ohne Kenntnis der Absicht Taaffes geblieben. Als nun der König von Griechenland, der am Tage der Einbringung der Vorlage in Wien weilte, voll Interesse den Minister des Außern über die voraussichtlichen Folgen des fühnen Schrittes befragte, befand sich dieser in Berlegenheit. Er hielt es für eine arge Zurücksetung, daß er bei so großem Anlasse umgangen worden war. Die Reform widerstrebte ihm aber auch sachlich aufs tiefste, da er als strenger Konservativer das gewagte Spiel migbilligte. Darin befand er sich mit dem Grafen Hohenwart und dem konservativen Adel in voller Übereinstimmung. Er unterbreitete darauf dem Raiser eine Dentschrift, in der er sich darüber beschwerte, daß er als Minister des Außern nicht bei einer Maßregel gehört wurde, deren Ausführung das Gefüge der Monarchie verändern müßte. Er billigte deshalb auch die sich anbahnende Koalition der größeren bürgerlichen Barteien, der deutschen Linken, der Bolen, Alerikalen mit den beiden Fraktionen des Abels, welche sich zum Sturze des Rabinetts Taaffe zusammenfanden. Es entsprach seinem Bunsche, daß nach dem Rücktritt Taaffes im November 1893 ein Kabinett eingesetzt wurde, das der Ausdruck der neuen parlamentarischen Mehrheit war. Er hatte Herrn v. Blener und dem Grafen Hohenwart stets nahegelegt, sich zu verständigen; und da er der Aristokratie eine führende Rolle in der Monarchie zuwies, hielt er es für einen Gewinn, daß sich zum erstenmal der deutsche und der tschechisch-feudale Hochadel zur Unterstützung eines parlamentarischen Ministeriums vereinigten.

350

Rach den bisherigen Erfolgen in der äußeren Politik und nach der Einsetzung des Koalitionsministeriums in Ofterreich hätte Kalnoth der weiteren Entwicklung der Dinge beruhigt entgegensehen können, wenn der kirchenpolitische Rampf in Ungarn ihn nicht in seine Kreise gezogen hätte. Unversehens wurde von hier aus seine Stellung untergraben und seiner amtlichen Tätigkeit ein Ende gesett. Solange Tisza (bis März 1890) an der Spipe der ungarischen Regierung stand, arbeitete Ralnoth mit ihr im besten Einvernehmen. Unter Tiszas Nachfolger, dem Grafen Szapary, spitte sich der Streit des Staates gegen den katholischen Klerus wegen der Kinder aus den ge= mischten Chen scharf zu. Die katholische Geistlichkeit setzte sich über die staatlichen Gesetze hinweg und beharrte darauf, diese Kinder bei der Taufe ausnahmslos in den Schoß ihrer Kirche aufzunehmen; so hatten sich die übrigen Konfessionen über zahlreiche "We g taufen" zu beklagen. Wohl war es möglich, einen Weg zur Vermittlung zu finden, wie es Graf Szapary wünschte; solches Entgegenkommen an die Kirche lag aber nicht in der Absicht der hervorragendsten Männer der liberalen Bartei, besonders Tiszas und Szilagyis. Zumal der lettere, der unter Tisza und Szapary das Juftizministerium verwaltete, sette seine glänzende Begabung — die stärkste, über die das magyarische Bolk nach dem Tode Andrassys verfügte — an eine kirchenpolitische Gesetzgebung, welche die volle Gewalt des Staates gur Geltung bringen follte. Er und seine nächsten Freunde drangen auf die Einführung der obligatorischen Zivilehe, eine Lösung, für die ursprünglich nur die Minderheit der liberalen Partei, vor allem die Calvinisten, eingenommen war. Bald aber gewannen die Führer den überwiegenden Teil der öffentlichen Meinung des Landes für eine Reform großen Stils, wobei sie bon der Erwägung ausgingen, daß die gerade damals in ihrem Gefüge erschütterte liberale Bartei eines hinreißenden Anstoßes, eines mächtigen Erfolges bedürfe, um ihren verbleichenden Glanz wieber aufzufrischen. Graf Saparn nun wollte seinen Kollegen im Amte nicht auf diesem Wege folgen; er nahm im November 1892 seine Entlassung, und das neue Ministerium mit Weferle als Ministerpräsidenten, Szilaghi als Justizminister, Cfakh als Rultusminister trat vor das Parlament mit dem Programm der obligatorischen Zivilehe. Es war Wekerle gelungen, den Monarchen zu der Ermächtigung zu bestimmen, die Regierung könne dem Parlament eine Vorlage dieses Inhalts unterbreiten. Es bleibe dahingestellt, ob der gegen den Ministerpräsidenten Wekerle später erhobene Vorwurf richtig ist, er habe den Herrscher durch eine allzu düstere Schilderung der Lage und durch den Hinweis auf drohende Unruhen in Ungarn zu jener Vollmacht bestimmt, Schilderungen, welche den Tatsachen nicht ganz entsprachen. So wurde wenigstens in den Hostreisen behauptet.

Bu den Gegnern der Reform gehörte ursprünglich auch Graf Kalnoth. Man hat diese seine Haltung vielfach damit erklären wollen, daß er der klerikalen Richtung angehörte, und in Ungarn galt bei der großen Menge diese seine politische Charafteristik für unbedingt richtig. Niemand anderer inbeffen als fein größter Gegner Szilaghi verwarf später diefe Unnahme; er tennzeichnete den Minister des Außeren vielmehr als Konservativen und nicht als Klerikalen, der nur insoferne firchliche Interessen förderte, als diese der gesellschaftlichen Schichte entsprachen, in der er sich beweate — und nur deshalb. weil ihm die Kirche als Stütze der staatlichen Autorität galt. ohne welche die staatliche Ordnung zusammenbrechen müßte. In feiner Beise und gleichen Sinnes charafterisierte einmal Herr v. Plener den Grafen Kalnokh, indem er ihn mit Lord Eldon verglich, dem unbeugfamen Führer der hochfirchlichen Bartei im englischen Oberhause. Ein Bischof derfelben Richtung sprach sein Befremden darüber aus, daß Eldon, wiewohl ein Pfeiler der Kirche, niemals den Gottesdienst besuche, worauf dieser erwiderte: "Ich bin ein Pfeiler der Kirche, aber nur von der Außenseite." Der Vergleich stimmt besonders deshalb, weil auch Kalnoth sich des Kirchenbesuches enthielt, so daß anzunehmen ift, die Dogmen des tatholischen Glaubens hätten keine Macht über ihn geübt. Graf Kalnokh widerstrebte denn der Zivilehe nicht grundsätlich, aber ihm miffiel der agitatorische Zug in der Politik der Führer der liberalen Partei. Er warf ihnen vor, daß sie sich für die Reform nicht aus sachlicher Notwendigkeit, sondern aus Parteiinteresse einsetzen.

Alls darauf das Geset im Abgeordnetenhause angenommen, dagegen vom Oberhause abgelehnt wurde, als es sich ferner zeigte, daß die Krone sich mit der Magnatentafel in Übereinstimmung befand, hielt es die Mehrheit des Abgeordnetenhauses für eine Frage ihrer Macht und Ehre, durch einen von unten geübten Druck die beiden anderen Kaktoren der Gesetgebung zum Beitritte zu zwingen. Es verlette nun den Grafen Kalnoth als Monardiften aufs tiefste, daß die Streitfrage fich immer mehr zu einer Kraftprobe zwischen der liberalen Parlamentsmehrheit und der Krone zuspitzte. Das liberale ungarische Ministerium stand nicht an, dazu die Unterstützung der Rossuthpartei anzunehmen, welche sich in ihrer großen Mehrheit für die Zivilehe erklärte. Die ungarischen Politiker, Deak eingeschlossen, hatten es allerdings bei ihren Konflikten mit dem Hofe nie anders gehalten; auch die gemäßigten von ihnen scheuten sich nicht, die Versicherung der Königstreue, die in ihrem Munde ohne Frage aufrichtig gemeint war, mit dem halb besorgten, halb drohenden Sinblick auf die der Dynastie feindlichen Kräfte zu verbinden. Darin lag erfahrungsgemäß die Stärke ber magharischen Politiker, darin die Quelle ihrer Erfolge. In jenem Augenblicke nun trat die Berwicklung hinzu, daß der ehemalige Diktator Ludwig Koffuth in der Berbannung, unversöhnt mit der Dynastie, starb und ganz Ungarn sich in großartigen Feierlichkeiten zu seinen Ehren überbot. Kalnoky hielt es für wünschenswert, daß die Regierung die Rückfehr seines Sohnes Franz Kossuth nach Ungarn verhindere, dessen Rundreise durch das Land tatsächlich von beleidigenden Kundgebungen gegen die Dynastie begleitet war. Das Ministerium Weterle dagegen stütte sich auf die öffentliche Meinung und weigerte sich, Polizeimaßregeln gegen Franz Kossuth in Unwendung zu bringen, mit der, wie sich bald zeigte, richtigen Begründung, daß der Mann sich sehr schnell als ungefährliche Mittelmäßigkeit entpuppen werde. In diesen Berhandlungen und Rämpfen nun beklagte sich der Minister des Außern mehr als einmal, daß von ungarischer Seite nicht immer die Zusagen eingehalten wurden, die auf sein Andrängen gegeben worden waren. Daran ist wohl so viel richtig, daß Weferle in Wien

allerdings begütigend, halb zustimmend sprach; sobald er aber wieder nach Budapest zurücksehrte, wurde er von den eigentslichen Führern der Partei auf den Amboß gelegt und hart gesichmiedet, so daß seine Reden im Parlament ganz andersklangen, als die halben Zusagen, zu denen er sich in Wien herbeigelassen hatte. Kalnokh aber, in allen Ehrensachen strenge gegen sich wie gegen andere, sah darin ein unziemliches Spiel, das er bitter tadelte. Mit seiner gewöhnlichen Offenheit machte er aus dieser Gesinnung kein Hehl: das Kabinett Wekerle-Szilaghi hatte in ihm einen erklärten Gegner, und durch das ganze Land ging das Geschrei, er sei ein Feind Ungarns, der Mittelpunkt der Hospartei, die die Selbstregierung Ungarns brechen wolle.

Nach der zweiten Ablehnung der Rivilehe durch die Magnatentafel erschien Wekerle in Wien und erbat sich von dem Monarchen die Ermächtigung, dem Oberhause mit einem Bairsschub zu drohen, falls es ein drittes Mal hartnäckig bliebe. Der Raiser versagte ihm diese Vollmacht und das Ministerium Weferle bot seine Entlassung an. In diesem Zeitpunkt erschien indessen, angesichts der mächtigen Erregung in Ungarn, die Durchführung der Zivilehe auch der konservativen Umgebung des Kaisers und mit ihr dem Grafen Kalnoth als unabweisbar, jie hielten es deshalb für klug, den Streit auf ein anderes Gebiet zu lenken. Der Banus (Statthalter) von Kroatien, Graf Rhuen-Hedervary, wurde nach Wien berufen, um ein neues, aber diesmal konservatives ungarisches Kabinett zu bilden, dem die Aufgabe zugefallen wäre, die Rechte der Krone nachdrücklich zu wahren. Um die öffentliche Meinung mit diesem Wechsel auszusöhnen, bezeichnete Graf Ahuen die Durchsetzung der Zivilehe als das nächste Ziel der zu bildenden Regierung; es follte also - nach dem Borbilde Robert Beels und anderer torhstischer Staatsmänner — die volkstümliche und not= wendig gewordene Reform auch in Ungarn durch eine konserbative Regierung ins Werk gesetzt werden. Aber auch diese Ankundigung vermochte den Sturm nicht zu beschwören, es zündete das Schlaawort. Graf Khuen sei berufen, der parlamentarischen Selbstregierung Ungarns ein Ende zu machen. Rhuen hätte sich auf gewaltige Kämpfe gefaßt machen muffen,

es sant ihm der Mut, er trat von der ihm übertragenen Mission zurück. Wekerle mußte wieder berusen werden, jedoch mit der Einschränkung, daß er Szilaghi nicht mehr in sein Kabinett ausnehmen dürse. Darauf konnte Wekerle nicht eingehen, da Szilaghi und nicht er die Seele der kirchenpolitischen Kesorm war; und da Wekerle sest blieb, endete die Krise mit einem vollen Siege der liberalen Partei: nahezu alle entlassenen Minister, auch Szilaghi, kehrten also in ihr Amt zurück. Als das Geset über die Zivilehe von der neugestärkten liberalen Regierung zum drittenmal vor das Oberhaus gebracht wurde, wich dieses zurück, und mit einer wenn auch geringen Mehrheit wurde die Vorlage Geset.

Bon jett ab herrschte Kriegszustand zwischen Kalnoky und der herrschenden Partei in Ungarn. Die ungarische Regierung erhob zunächst gegen ihn eine Beschwerde, die sich gegen seine Amtsführung als Minister des Außern richtete Zu jener Zeit hatten sich in Rumänien die Sympathien der politischen Kreise für ihre Stammesgenossen in Ungarn und Siebenbürgen zur Bildung einer Liga verdichtet, welche den Versuch machte, auf ungarischem Boden eine lebhaste nationale Agitation zu entfalten. Das ungarische Ministerium ging dagegen mit großer Strenge vor und führte gegen Kalnoth beim Kaiser Klage, daß die auswärtige Vertretung der Monarchie nicht entschieden genug sei in der Abwehr von Treibereien, die gegen das Bölkerrecht verstießen. Versammlungen, welche den Besitztand des Reiches bedrohten, hätten unter den Augen des öfterreichischungarischen Gesandten in Bukarest stattgefunden, ohne daß dieser Einsprache erhoben hätte. Graf Kalnoky nahm keinen Anstand, in Bukarest Schritte zu tun, welche der Würde der Monarchie entsprachen, aber er hob zugleich hervor, daß Öfterreich-Ungarn der lonalen Gesinnung und Haltung König Karols vollständig sicher sei und daß es ein Fehler ware, durch eine allzu rauhe Behandlung der Angelegenheit Rumänien dem Dreibund zu entfremden.

Wohl blieb der Minister des Außern bei den nächsten Waffensangen Sieger. Der Monarch gab dem ihm antipathischen Ministerium Weferle-Szilaghi seine Ungnade so deutlich zu er-

kennen, daß es nach der rühmlichen Durchführung der Chegesetzesorm seine Aufgabe erfüllt sah und im Dezember 1894 seine Entlassung nahm, mit der ausdrücklichen und im Parlament wiederholten Erklärung, es habe das Vertrauen des Monarchen verloren.

Aber dieser Sieg Kalnokys war nur scheinbar. Denn ein neuer Versuch, den Grasen Khuen an die Spize der Regierung zu berusen, mißlang ebenso wie der erste: Khuen fühlte seinen Anhang im Parlament zu schwach, und statt seiner wurde der Präsident des Abgeordnetenhauses Baron Banssh zum Misnisterpräsidenten ernannt.

Es ist aus dem Freundeskreise Kalnokys zuverlässig bezeugt. daß er von diesem Augenblick an seine Stellung für unhaltbar ansah. Er fühlte, daß die erklärte Abneigung der Magharen und der parlamentarischen Regierung des Landes wider seine Person ihm schließlich nichts übrig lassen werde als den Rück-Und aus solcher Stimmung des Geistes ergab sich von selbst, daß er sich fortan vielleicht zu sehr von dem Mißtrauen beherrschen ließ, ein Anschlag sei gegen ihn geplant. Dazu fam, daß eine vierzehnjährige Amtsführung seine Rraft übermäßig angespannt hatte. Dies war eine natürliche Folge der niederdrückenden Arbeitslast, die er sich zumutete: immer mehr hielt er an der Ubung fest, die wichtigeren Schriftstude des auswärtigen Dienstes selbst, ohne Mithilfe seiner Beamten, zu entwerfen. Zulett war er infolge der Überreizung seiner Nerven nicht mehr so kaltblütig wie gewöhnlich und der sonst so gelassene Mann verlor in einem entscheidenden Augenblicke die ihm eigene Übersicht über die Lage.

Im April 1895 unternahm der päpstliche Nuntius Agliardi eine Reise nach Ungarn und hielt hier an die Geistlichkeit an mehreren Orten Ansprachen, in denen er die Kirchenpolitik der Regierung bekämpste. Der ungarische Ministerpräsident Baron Banssh verständigte Kalnokh von der im Schoße des Parlaments bestehenden Absicht, ihn über diese Einmischung des 356

Vertreters des Papstes in die inneren Angelegenheiten Ungarns zu interpellieren. Der Minister des Außern antwortete Banffp in einem ausführlichen Schreiben vom 25. April, in dem er die Grundzüge der Antwort besprach, die auf die zu erwartende Interpellation zu geben wäre. Er schickte voraus, es sei vor allem notwendig, den Wortlaut der Ansprachen des Kuntius genau festzustellen, da zunächst nur Zeitungsmeldungen darüber vorlägen; auch müßte er zuerst die Fassung der in Aussicht stehenden Interpellation kennen, um die Antwort formulieren zu können. Sodann erörterte er die Frage, ob der Runtius lediglich die Rechte eines Botschafters besäße, also Zurüchaltung vor der Öffentlichkeit zu üben habe, oder ob er als Vertreter des Hauptes der katholischen Kirche über diese Grenze hinausgeben dürfe. Ohne sich über diese Frage abschließend zu äußern, ging Kalnoth im zweiten Teile des Briefes über seine bisherige Ausführung hinaus. Es macht fast den Eindruck, als ob er hier im Schreiben unterbrochen worden wäre und die Antwort erst später wieder aufgenommen hatte. Er stellt sich nämlich von da ab viel bestimmter auf Seite Banffps und erklärt, es schiene ihm "eine tadelnswerte Taktlosigkeit des Nuntius dadurch begangen worden zu sein, daß er sich nicht begnügte, nur Besuche bei den Kirchenfürsten zu machen, die ihn eingeladen hatten, sondern im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die bei solchen Anlässen nie öffentlich hervortraten, Ansprachen hielt, die, wie schon der Standpunkt des Heiligen Stuhles ist, nicht anders als oppositionell gegen die Regierungspolitik ausfallen könnten". Der Minister des Außern erklärt sich schließlich bereit, falls die ungarische Regierung dies für angezeigt erachte, beim Seiligen Stuhle "gegen dieses in der gegenwärtigen Situation entschieden taktlose Auftreten und Eingreifen des Nuntius" Einspruch und Klage zu erheben. — Trop dieser inneren Ungleichmäßigkeit des Schreibens konnte es doch nur so verstanden werden, daß Graf Kalnoth gründliche Erhebungen und eine genauere Verständigung mit der ungarischen Regierung für notwendig fand, bevor die Interpellation beantwortet werden könne. Baron Banfin aber sette sich über diese Einschränkung hinweg und scheute sich nicht, als die Interpellation mit seinem

Einverständnis am 1. Mai eingebracht wurde, sosort zu erstlären, daß der Nuntius nichts weiter sei als Vertreter einer fremden Macht und somit seine Besugnisse überschritten habe. Diese Ansicht, so wagte er ohne jeden Grund zu behaupten, sei auch die des Ministers und dieser habe denn auch bereits bei der Kurie Vorste llungen er hoben und von ihr über das Austreten des Nuntius Austlärungen verlangt. Daran aber war, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, kein Wort wahr; denn der von Kalnosh erwogene und in Aussicht gestellte Schritt war bislang in Kom noch nicht unternommen worden.

Banffn rechtfertigte fpater fein Gebaren damit, daß er bei seiner Unkenntnis der diplomatischen Gepflogenheiten angenommen habe, die Vorstellung des Auswärtigen Amtes sei in der Zwischenzeit bereits erfolgt; er habe sich, wenn auch nicht an den Wortlaut, so doch an den Sinn des Briefes Ralnokus gehalten. Dieje Erklärung ist nur zur Hälfte richtig, es ist aber unzweifelhaft, daß Banfin den Minister des Außern bor eine vollendete Tatsache stellen und ihm den Rückweg abschneiden wollte. Solche politische Kleinfünste gehörten, wie später allgemein bekannt wurde, zu dem gewöhnlichen Rüftzeuge des Ministers; sollte doch der Migbrauch, den er mit ihnen trieb, bald auch in Ungarn Erbitterung wecken und einige Jahre später seinen Sturz hervorrusen. Der Unwille Kalnokus ist schwer zu beschreiben; denn als Mann strenger diplomatischer Formen fah er in dem Vorgreifen Banffns eine Schädigung des auswärtigen Dienstes. Wie könnten, so sagte er, die freundlichen Beziehungen zu den übrigen Staaten gepflegt werden, wenn der Minister des Außern unter der Gefahr stand, daß der ungarische Ministerpräsident seine vertraulichen Schreiben zu Indistretionen benutte? In der fortschreitenden Gereiztheit, in der sich seine Nerven befanden, wollte er das Vorgehen Banffys nicht anders denn als Ungehörigkeit beurteilt wissen. wobei er sich nicht klar darüber war, daß sein eigenes Schreiben durch den gegen Agliardi ausgesprochenen herben Tadel dem Ministerpräsidenten eine Sandhabe für seine Rede gegeben hatte. Ralnoth sah in all dem nur einen Einschlag in dem Gewebe von Feindseligkeiten, deren er sich von Ungarn ber zu

versehen hätte. Dem sollte durch einen nachdrücklichen Schlag entgegengewirkt werden. Dabei bediente er sich, was bei seiner fonstigen Scheu bor ber Anrufung ber Offentlichkeit in Erstaunen seten muß, ber Silfe ber Presse - tein Wunder, daß er, ber an dieses Rampfesmittel nicht gewöhnt war, dabei das richtige Maß überschritt. Am 3. Mai brachte die "Bolitische Rorrespondenz" eine halbamtliche Note, die er selbst verfaßt hatte und die im Namen des Auswärtigen Amtes Banffp ge= radezu blokstellte. "Es hat nicht wenig Berwunderung erregt." so heißt es darin, "daß in mehreren wesentlichen Buntten die Erklärungen bes Baron Banffy unrichtig find und fich baber mit den Ansichten des Ministers des Augern nicht becken." Nach einer genauen Darlegung des Sachverhalts schließt die Note mit den Worten: "Wenn also Baron Banffy im ungarischen Barlamente die Erklärung abgab, daß die Demarche (in Rom) erfolgt sei, so kann dies seiner Unvertrautheit mit diplomatischen Geschäften zugeschrieben werden, welche wohl auch die Schuld daran trägt, daß der Ministerpräsident auf eigene Verantwortung und ohne Rücksicht auf unsere freundschaftlichen Beziehungen zum Heiligen Stuhle eine wie ein Schlachtruf tonende Erklärung im Barlament abgab, was für die Sache selbst nur schädliche Folgen haben kann. Es dürfte also diese Interpellationsbeantwortung des Baron Banffy noch zu weiteren Erklärungen und Konsequenzen führen."

Es war in Österreich-Ungarn unerhört, daß ein Minister den anderen in der Presse zur Nede stellte; daß gerade Kalnoth mit der Zurüchaltung brach, mußte doppeltes Aussehen erregen. Die öffentliche Meinung in Ungarn brauste denn ob solcher Behandlung des Ministerpräsidenten hoch auf und Banfsp erschien in Wien, um Beschwerde beim Herrscher zu führen. Der Kaiser, für den Grasen Kalnoth eingenommen, wies Banfsh zuerst an ihn; eine kurze, schrosse Lussprache der beiden Misnister fand statt, die ergebnistos blieb, da Kalnoth den Borschlag Banfshs ablehnte, den Zwist durch Austausch öffentlicher Erklärungen beizulegen; er gebe durchaus keine Erklärung ab. Und da Banfsh sich auf das Schreiben Kalnoths vom 25. April berief, so schlug der Minister des Ausern dem Kaiser vor, eben

dieser Brief vom 25. April solle dem ungarischen Reichstage bekannt gegeben werden, als Beweis bafür, daß er und nicht Banffy im Rechte sei. Kalnoth war überzeugt, daß die bedingte Form, in der er die Borstellung bei der Kurie in Ausficht gestellt habe, jedermann von seinem guten Rechte überzeugen muffe. Banffy war damit wohl zufrieden, und nun zeigte sich, daß Kalnoky sich über die Wirkung dieser Veröffentlichung auf die Öffentlichkeit vollständig getäuscht, während der Ministerpräsident als genauer Kenner seines Landes ganz richtig gerechnet hatte. Un zwei Stellen bes Schreibens war dem Nuntius wegen seiner öffentlichen Unsprachen Taktlosigkeit vorgeworfen worden; man fand, daß Banffy Grund gehabt hatte, auf die Austimmung des Ministers des Außern zu rechnen; über den Verstoß in der Form setzte sich die liberale Partei mit ihrer Bresse kurzerhand hinweg. Man sah es jenseits der Leithaals Chrensache an, dem Landsmann über den unbeliebt gewordenen Minister des Außern zum Siege zu verhelfen; und Baron Banffy galt damals noch als der biedere siebenbürgische Landedelmann, dem man den gemachten Fehler nicht so hoch anrechnen dürfe. Die liberale Presse diesseits der Leitha stimmte dieser Auffassung zu, und die Klerikalen wieder grollten dem Grafen Kalnokn, weil er den Nuntius scharf angefaßt hatte. Das Schlimmste für den Minister des Außern aber war: auch die ihm wohlwollten, mußten zugeben, daß er mit der Banffy zugefügten Beleidigung zu weit gegangen war. Un diefer Sachlage änderte auch die Tatsache nichts, daß der Kaiser, um ihn zu schützen, in einem Schreiben vom 6. Mai die von ihm angebotene Demission ablehnte und ihm durch die Versicherung ungeminderten Vertrauens eine Genugtuung gab.

Für Kalnoky stand es von vornherein sest, daß er und Banfsy nicht nebeneinander im Rate der Krone bleiben konnten; und er hielt es sür angemessen, selbst den Platz zu räumen. Es ging nachgerade über seine Kraft, einen Konstikt um den anderen mit den ungarischen Ministern auszusechten. Es hatte sich gezeigt, daß er bei diesen Zusammenstößen ganz allein auf sich angewiesen war. Er mißgönnte Ungarn nicht den gesetzlichen Einsluß auf die äußere Politik, aber er wollte ihn nicht noch vermehrt sehen; er hatte es für seine Pflicht gehalten, das Gleichgewicht zwischen ben beiden Reichshälften zu erhalten und es verschob sich allgemach vollständig zugunsten Ungarns. Gleich unzufrieden war er mit dem Gange der Dinge in Ofterreich; das Koalitionsministerium, dessen Bildung er gesördert hatte, war dem Zusammenbruche nahe. Ebenso wie Banfip so reichte auch er, und nun zum zweiten Male, die Bitte um Entlassung ein. Er legte dem Kaiser dar, daß es leichter sein werde, einen Nachfolger für ihn als für das ungarische Kabinett zu finden. Schon in der Krise des Borjahres sei es schwierig gewesen, in Ungarn ein Ministerium zu bilden, dessen Mitglieder dem Kaiser nicht geradezu aufgedrängt waren; dagegen hinterlasse er die äußere Politik im Zustand vollster Ordnung, ben Dreibund gefestigt, die Drientwirren befänftigt. In diesem seinem Entschlusse ließ er sich nicht wankend machen und der Raiser konnte sich dem Gewichte seiner Grunde nicht verschließen. Der Monarch ließ Banfin zu sich bescheiden und sagte ihm kurz, nahezu ungnädig: er habe sich entschlossen, die Demission Ralnofus anzunehmen; er wies Banfin ohne weitere Er= läuterung an, mit dem Grafen Goluchowski, der zum Minister des Außern bestimmt sei, das Erforderliche abzumachen. Umso wärmer war der Abschied des Kaisers von Kalnoky, der seinen Nachfolger selbst vorgeschlagen hatte. In dem kaiserlichen Handschreiben vom 15. Mai 1895, in dem sein Entlassungsgesuch angenommen wurde, waren die großen Verdienste anerkannt, die er sich um den Herrscher und die Monarchie erworben hatte.

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Kalnoky zum Teil auf Reisen, zumeist aber auf seiner Besitzung Prödlitz in Mähren. Seine Gesundheit schien sich zu sestigen, als er am 13. Februar 1898 unerwartet und nach kurzem Leiden vom Tode ereilt wurde. Auch während seiner Zurückgezogenheit vermied er, seinem Grundsatze treu, jedes Hinaustreten in die Öfsentlichkeit, jeden Versuch, seine Tätigkeit als Minister des Außern in das Licht geschichtlicher Wahrheit zu rücken, die ihm nur zur Ehre gereichen konnte. Daher kam es, daß sein Wirken im alls

gemeinen nicht genügend gewürdigt ward; aus seiner Zurückhaltung erklärt es sich, daß auch die Nekrologe nach seinem Abscheiden sich, wenn man von dem trefslichen Artikel Pleners
im Wiener "Fremdenblatt" absieht, nur in Allgemeinheiten bewegten und kein Bild seines Wesens gaben d. Er hatte der
Welt gegenüber etwas Unpersönliches an sich. Diese Eigentümlichkeit bewahrte er dis übers Grad hinaus. Er hinterließ keine Auszeichnungen über sein Leben und verfügte in seinem Testament, daß alle politischen Papiere, die sich in seinem Nachlasse
sinden sollten, dem Ministerium des Außern zu übergeben seien.
Und auch deren gab es nur eine geringe Anzahl, da er bei seinem
Scheiden aus dem Amte nahezu alles bereits im Auswärtigen
Amte zurückgelassen hatte. So blieben nur Privatbriese im Besiebe der Familie.

So wenig beschäftigte ihn die Sorge um seinen Nachruhm. Er begnügte sich mit dem Bewußtsein, seine Pflicht erfüllt und die äußere Politik der Monarchie durch vierzehn Jahre mit sicherer Hand gelenkt zu haben. Wohl fehlen seinem Bilbe die hinreißenden Büge, durch welche die genialen Staatsmänner unter seinen Zeitgenossen auf die Menschen wirkten; auch stand er als österreichischer Konservativer dem Walten der Bolfsträfte in einem Lande wie Ungarn fremd gegenüber. Aber er war einer der besten Diplomaten seiner Zeit und pflegte die auten Seiten der öfterreichischen Überlieferung, den Geift der Rähiakeit, Gelassenheit und Vertragstreue. So gelang es ihm, den Frieden zu bewahren, die Bündnisse Österreich-Ungarns zu erweitern und zu befestigen, die Unabhängigkeit des Balkans gegen Rußland zu verteidigen und dabei doch die Eifersucht dieser Macht zu fänftigen. Mit diesen Leistungen steht er in Ehren neben den früheren Lenkern der auswärtigen Politik ber Monarchie, wenn auch Metternich, Schwarzenberg und Andrassn durch ihre das Mittelmaß überragenden Fähigkeiten tiefere Spuren in der Geschichte Europas zurückgelassen haben.

<sup>1)</sup> Bemerkenswert ist aber Berthold Moldens Artikel über Kalnoth im 51. Bande der "Allgemeinen Deutschen Biographie", der 1905 erschien.

## Adolf Fischhof

(Veröffentlicht 1910)

Langfam nur hebt sich der Schleier, der auf der öfterreichischen Geschichte des letten halben Jahrhunderts liegt. Die Zahl der auten Bücher über diesen Zeitraum ist gering und das sich Zurechtfinden in den verwickelten Verhältnissen der Monarchie außerordentlich schwierig. Dankbar muß begrüßt werden, daß furz nacheinander das gewichtige Buch Eduards v. Wertheimer über den Grafen Andrassh und das von Richard Charmag1) über Aldolf Fischhof erschienen ist. Die lettere Arbeit ist außer der Biographie Kaiserselds (von Arones) die einzige ausreichende Lebensbeschreibung eines der deutschliberalen Staats- und Volksmänner der vorigen Generation, die durch die Verfassung von 1867 wie durch die auf sie folgenden Gesetze den jetigen österreichischen Staat geformt haben. Was auch im einzelnen gegen ihr Wirken eingewendet werden kann, so stehen wir doch ganz auf ihren Schultern, und mit einer einzigen Ausnahme haben Verfassung und Staatsgrundgesetze von 1867 alle Stürme unseres leidenschaftlich erregten politischen Lebens überdauert. Diese Ausnahme ist allerdings von hoher Bedeutung, denn es handelt sich um den Übergang vom Kurienwahlgeset zum allgemeinen und gleichen Wahlrecht. Sonst sind unsere Gesetzgeber nicht gerade klüger geworden, wenigstens hat sich ihre Weisheit nicht in eine irgendwie nennenswerte Reform des 1867er Werkes umgesett. Es ist nun gut, daß nach Kaiserfeld, dessen über Länderautonomie innerhalb des einheit= lichen Staates damals maßgebend geblieben sind, auch Fisch-

<sup>1)</sup> Richard Charmas, "Abolf Fischhof" (Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger 1910).

hof, ein Mann der Opposition, zu Worte kommt. Charmat hat sich dieser Aufgabe liebevoll und gründlich gewidmet. Er ist zuerst durch das Buch "Deutsch-Osterreichische Politik" (Leipgig 1907, Dunder und Humblot) und dann durch die zwei Bändchen "Ofterreichs innere Geschichte von 1848 bis 1907" (Leipzig 1909, B. G. Teubner) bekannt geworden. In diesen Arbeiten ist ein schöner Fortschritt bemerkbar. Das erste Buch sett sich zum Ziel, ein reiches politisches und wirtschaftliches Material nach allgemeinen Gesichtspunkten zu bewältigen, während das zweite einem praktischen Zwecke dient und uns ein lang gewünschtes, kurzgefaßtes Handbuch der neuesten Geschichte Ofterreichs bietet. Die Biographie Fischhofs endlich ist ein mit Wärme geschriebenes, aus den Quellen gearbeitetes Buch, unentbehrlich für jedermann, der das Nationalitätenproblem in politischer oder wissenschaftlicher Hinsicht zu seinem Studium macht. Erwünscht war, daß es gerade vor den Prager Ausaleichsverhandlungen erschie.1. Denn in diesen Beratungen wurden Ideen und Vorschläge erwogen, die zum guten Teile dem Ropfe Fischhofs entsprungen sind. Es liegt ein Stud Undank barin, daß die Herren, die mit dem Kalbe Fischhofs pflügten, seinen Ramen dabei nicht nannten; oder vielleicht standen sie unter dem Eindrucke, es wäre überflüssig, etwas zu erwähnen, was ohnedies jedermann weiß.

Fischhofs Stellung in der politischen Welt ist schon deshalb merkwürdig, weil er bloß 1848 und 1849 in einer Bolksvertretung saß, später weder als Abgeordneter noch als Regierungsmann tätig war und dennoch, dank dem Gewicht seiner Persönlichkeit, immer gehört werden mußte. Im Revolutionsjahre stand er sosort in vorderster Reihe, nicht bloß durch seine Nede vom 13. März 1848, der ersten freien Mannestat beim Außbruche der Bewegung, sondern weil ihn das öffentliche Bertrauen an die Spiße des Sicherheitsausschusses stellte, also der Körperschaft, die nach der Flucht des Kaisers und des Hoses nach Innsbruct die Erekutivgewalt in Wien in sich vereinigte. Durch sleißiges Zusammenstellen der Tatsachen zeigt nun Charmaß, daß Fischhof ein Mann des Maßes und der ernsten, ruhigen politischen Arbeit gewesen ist. Als die Sturmkolonnen der Studenten und

Arbeiter am 15. Mai gegen die Hofburg zogen, mahnte er zur Umkehr; er legte am 17. Juli seine Stelle als Prafident des Sicherheitsausschusses nieder, weil er der Ansicht war, mit dem Zusammentritte des Reichstages wäre jene unter außerordentlichen Verhältnissen entstandene Körperschaft überflüssig geworden. Ebensowenia war er an der Erhebung vom 6. Oktober beteiligt. Das liberale Ministerium Wessenberg-Doblhoff hatte ihm die Stelle eines Sanitätsreferenten anvertraut: in dieser Eigenschaft war er im September zur Inspektion nach Galizien gereist und kehrte erst am 5. Oktober von da zurud. Als dann während der Belagerung Wiens durch Windisch-Grät der Reichstag beschlußunfähig wurde, war dessen Ausschuß maßgebend und Fischhof darin wieder Präsident. Trot seiner besonnenen Haltung wurde er nach Auflösung des Kremsierer Reichstages verhaftet, saß sieben Monate in Untersuchungshaft, aber dank der Gewissenhaftiakeit des Untersuchungsrichters Franz Senwald kam es nicht zur Verurteilung. Er war stets ein Mann des Gesetzes gewesen und hatte nie zur Gewalt aufgefordert: deshalb war er von den Radikalen oft verlästert worden, wenn auch niemand an seiner demokratischen Gesinnung zweiselte.

M3 sich 1861 wieder freieres Leben entfaltete, stellte sich heraus, daß Fischhof sich unterdessen in seiner politischen Entwicklung von der überwiegenden Mehrzahl der Deutschen Österreichs getrennt hatte. Nicht grade dadurch, daß er sofort als Anwalt des Dualismus auftrat. Er war vielleicht der erste. der sich in einer im Bereine mit Joseph Unger abgefaßten Schrift für die Wiederherstellung der ungarischen Verfassung aussprach, wobei er aber doch eine Zentralvertretung für das ganze Reich für notwendig hielt. Die Gemeinschaft mit Unger und nicht lange darauf die Verteidigung der Rechtsbeständigkeit der ungarischen Verfassung durch Kaiserseld beweist, daß in der Parteinahme für den Dualismus nicht der Grund zu seiner politischen Vereinsamung lag. Sie rührte vielmehr daher, daß er für die österreichische Reichshälfte den Föderalismus als Grundform empfahl. Nun ist es unrichtig, die Verfassung von 1867 eine zentralistische zu nennen. Da sie infolge der Einwirkung Raiserfelds und Rechbauers den Landtagen und

den Landesausschüssen eine ganz bedeutende Machtsülle übertrug, so erhielt sie vorweg einen autonomistischen Charakter. Daß sie dabei jedoch den Schwerpunkt der Gesetzebung in den Reichskat legte, war in den Augen Fischhofs ein nicht zu überbietender Fehler. Weit fruchtbarer war ein anderer Grundgedanke seiner Politik, und das war die Forderung des Schutzes der nationalen Minoritäten. Hier bewegte er sich auf seinem eigentlichen Felde, hier sollte er sich wirklich als politischer Vordenker, wie ihn Charmat nennt, bewähren. Es ist klar, daß der Minoritätenschutz sowohl innerhalb einer autonomistischen wie einer söderalistischen Verfassung wäre er nicht ganz unvereinder. Es liegt kein innerlicher Grund vor, die beiden Grundideen Fischhofs zu vermengen und den Wert der einen herabzuseten, wenn man auch die andere verwirft.

Die Gerechtigkeit gebietet, zuvörderst seine unvergeßlichen Berdienste zu besprechen und sich dann erst seinen Irrtümern zuzuwenden, auf daß es nicht mit Shakespeare heißen dürse:

Der Menschen gute Taten schreiben wir ins Wasser, Was bos an ihnen, meißeln wir in festes Erz.

Es ist immer aufs neue lesenswert, was Charmat aus vergilbten Zeitungsartikeln und fleißig gesammelten Brivatbriefen über die Entwicklung der Ideen Fischhofs berichtet. Bunächst sei erwähnt, daß er im Verfassungsausschusse des Aremsierer Reichstages — was keineswegs als Vorwurf gefagt sein soll — noch nicht der Fischhof der späteren Zeit ge= wesen ist. Als der tschechische Abgeordnete Binkas in Kremsier sowohl Nationalkurien in den Landtagen wie die Verantwortlichkeit des Statthalters vor der Landesvertretung befürwortete. erklärte sich Fischhof gegen beide Vorschläge, gegen den ersten deshalb, weil dadurch die Reibungsflächen vermehrt würden. Alls sich aber seine Ansichten über den Gegenstand formten und klärten, wurden die Nationalkurien der Eckstein seines poli= tischen Gebäudes. Es spricht für seine politische Einsicht, daß er während der Beratungen über die Verfassung von 1867 mit dem dringenden Rate hervortrat, bei diesem Anlasse auch ein

Nationalitätengeset zum Beschlusse zu erheben, welches die Geltung der Staatssprache und der anderen landesüblichen Sprachen scharf abzugrenzen hätte. Dadurch wollte er fünftigem Streite den Riegel vorschieben, und wer möchte heute in Abrede stellen, daß er sich darin voraussichtiger zeigte als die damaligen Gesetzgeber? Er hielt ihnen auch vor, daß der im Entwurfe vorliegende Artikel 19 des Staatsgrundgesehes völlig ungenügend wäre, und er sagte vorher, daß dieser Artikel mur Streitigkeiten hervorrufen werde. Die Mahnrufe trafen jedoch taube Ohren, tropdem wurde er nicht mude, sich die Bestimmungen eines zu erlassenden Nationalitätengesetes immer klarer zu machen. Er studierte die Gesetzgebungen fremder mehrsprachiger Staaten und kam so zu Formulierungen, welche. wie man weiß, anregend gewirkt haben. Er erkannte hierbei, wie nicht anders möglich, allerdings nicht in allen Bunkten das praktische Bedürfnis, aber seine Methode hat sich im ganzen als richtig erwiesen. Es war ein Fehler der Verfassungspartei, daß sie sich dem verschloß; ihr Führer Herbst würde aut getan haben, der an ihn 1878 ergehenden Einladung zu Konferenzen mit Rieger Folge zu leisten, wozu er ansangs bereit war, um dann im entscheidenden Augenblick doch abzulehnen. Als die Ideen Fischhofs über den Gegenstand in der Mitte der acht= ziger Jahre gereift waren, empfahl er in bezug auf die Staatssprache das Vorbild des ungarischen Nationalitätengesetzes: auf der anderen Seite aber vertrat er das Recht jeder Nationalität Böhmens, bei allen Behörden Eingaben in ihrer Sprache zu machen und darin auch die Erledigung zu erhalten, erklärte es jedoch nicht für notwendig, daß jeder Beamte beider Sprachen mächtig wäre, sondern empfahl die Bestellung von Übersetzern bei den Amtern, wo dies nötig wäre; die Landesgerichte und das Oberlandesgericht Böhmens wollte er in nationale Senate geteilt wissen; im Landt ag endlich wären sofort nationale Kurien einzurichten mit dem Vetorecht in Fragen der Gesetzgebung. Das sind durchaus zutreffende Borschläge, dagegen griff er in bezug auf den Landesschulrat und den Landeskulturrat daneben. Denn er sprach sich gegen die Teilung dieser Körperschaften in nationale

Sektionen mit der Begründung, aus, daß man eine höhere Einheit festhalten müsse, um die völlige Entsremdung der beiden Bolksstämme zu vermeiden: in die Leitung besonders des Schulwesens sollte kein Kiß kommen. Die Entwicklung ist jedoch andere Wege gegangen. Bei dem Teilausgleiche von 1890 kamen die beiden Nationalitäten überein, die zwei letztgenannten Körperschaften in Sektionen zu zerlegen — und diese Einsrichtung hat sich vollständig bewährt. Doch muß sestgestellt werden, daß die unermüdlichen Bemühungen Fischhofs dazu beigetragen hatten, das Erdreich auszulockern, so daß die Saat Wurzel sassen.

Was jedoch dem Erfolge der Arbeit Fischhofs dauernd im Wege stand, war sein föderalistisches Programm. In seinem vortrefflich geschriebenen, 1869 veröffentlichten Buche, "Ofterreich und die Bürgschaften seines Bestandes", weissagte er die traurigste Zukunft, wenn nicht jedem Kronlande volle Selbständigkeit in den inneren Angelegenheiten gewährt würde, wenn man also nicht Administration, Unterricht und zum Teile auch Justiz unter die Gesetgebung durch die Landtage stelle. Die Schweiz wird als nachahmenswertes Muster hingestellt. weil in diesen Angelegenheiten die Kantone und nicht der Bund maßgebend sind. Die Konsequenz des föderalistischen Programms wäre gewesen, daß der Reichsrat — zwischen den siebzehn Landtagen auf der einen und den Delegationen auf der anderen Seite — so gut wie zum Schatten hinabgedrückt worden wäre. Die Ministerien des Innern und des Unterrichtes wären dann überflüssig geworden, an deren Stelle hätten siebzehn Behörden diefer Urt eingerichtet werden muffen. Fischhof ftand also in dem Grundproblem der Verfassungsfrage auf seiten der Slawen und wollte die Deutschen, zumal Böhmens und Mährens, überzeugen, auch sie würden dabei sehr gut fahren, wenn man nur gleichzeitig die Rechte der Minorität im Landtage, in den Rreisen, Bezirken, Gemeinden schüte. Fischhof stellte, um die Besorgnisse der Deutschen zu beschwichtigen, den gewagten Sat auf: "Lassen wir die Nationalitäten ungegängelt ihre Wege ziehen und sie werden sich vom deutschen Geiste nicht zu weit entfernen. Das deutsche Unterrichtswesen ist kein Treibhaus-

gewächs, das nur unter der zarten Pflege ministerieller Hände gedeiht." Die Erfahrung hat gelehrt, daß er sich darin einer Täuschung hingab. Denn die Magharen sind in den letten 40 Jahren gewiß ungegängelt geblieben, sie haben das deutsche Schulwesen dennoch unbarmherzig ausgereutet und nur dort halt gemacht, wo ihnen der unbeugsamste Widerstand entgegen= trat, nämlich bei den Siebenbürger Sachsen. In Budapest aber und in allen Städten ist das Deutsche aus den Schulen völlig verschwunden; die 800 000 Schwaben Südungarns sind in dem heutigen Ungarn geistig so mißhandelt, daß die Kinder vielfach weder deutsch noch ungarisch lesen und schreiben können. Ahnliches geschah in Galizien, wo ein Landesgesetz gegeben wurde, daß nur polnische und ruthenische Schulen aus den öffentlichen Geldern unterstützt werden dürfen. In Krain und im Rüftenlande ist dasselbe geschehen. Die Deutschen Böhmens und Mährens haben sich glücklicherweise nicht einschläfern lassen, hielten vielmehr an dem einheitlichen öfterreichischen Staate fest und sehen ihr Bollwerk im Zentralparlament und in den Zentralbehörden Wiens. Sie haben das föderalistische Programm Fischhofs verworfen und darin bei ihren Stammesgenossen im übrigen Österreich — die Klerikalen abgerechnet einen festen Ruchalt gefunden. Fischhof fand nur bei Schuselka und einem kleinen Kreise föderalistischer Politiker Wiens Zustimmung. Tschechen, Polen und Slowenen aber triumphierten. Nach ihrer Versicherung war Fischhof der beste Mann unter den Deutschen Ofterreichs. Er aber verurteilte die Politik seiner deutschen Landsleute.

Es zeigte sich, daß Österreich auch ohne die von Fischhof geforderten Bürgschaften bestehen konnte: die Zerschlagung des Staates in siedzehn halbsouweräne Staaten wäre sogar eine schwere Gefahr gewesen. In der Adresdebatte von 1879 setzte Ernst v. Plener in einer seiner besten Reden auseinander, daß, wenn die streitenden Volksstämme Böhmens, Mährens, Steiermarks, Kärntens und Krains sich selbst und ihren inneren Kämpsen überlassen blieben, dies zu stetiger Unterdrückung der einen Kationalität durch die andere führen müßte; im Keichserat dagegen, wo es keine ständigen Mehrheiten gibt, seien sie

auf Bündnisse und Vergleiche angewiesen, hier könnten die Minoritäten deshalb auf Berüchsichtigung und Gerechtigkeit hoffen. Dazu aber kommt ein Moment der großen mitteleuropäischen Bolitik. Im Jahre 1869, als Fischhof mit seinem Buche hervortrat, war es immer noch möglich, daß das böhmische Staatsrecht sich ebenso durchsetzen werde wie das ungarische. In diesem Falle würde aus Böhmen, Mähren und Schlesien ein Staat aufgerichtet werden, in dessen Gebiet heute neben 6 Millionen Slawen 31/2, Millionen Deutsche leben. Die Krone schwankte damals, ob es sich vom habsburgischen Interesse aus nicht empfehle, dem in Bildung begriffenen Deutschen Reiche ein tschechisches Bollwerk entgegenzuseten. Man er= innert sich, daß es unter Hohenwart fast dazu kam und daß das königliche Reskript vom September 1871 das böhmische Staats= recht förmlich anerkannte. Es wäre also der Zustand geschaffen worden, der in den Suffitenkämpfen und dann im Dreißigjährigen Kriege zu den Erschütterungen führte, von denen ganz Mitteleuropa ergriffen wurde. Wenn aber auch nicht ebenso Furchtbares zu beforgen war, so mußte die deutsche Nation doch unter allen Umständen den tschechischen Staat als Pfahl im Fleisch empfinden, und der industriemächtige deutsche Stamm in den drei Sudetenprovinzen würde sich der unzerbrechlichen flawischen Mehrheit nicht willig gefügt haben. Auf dem Wege Fischhofs gelangte man also zu den schwersten Verwicklungen. Die geschichtliche Rolle der deutschen Verfassungspartei unter Führung Schmerlings, Herbsts und Pleners besteht darin, daß sie solche Entwürfe durch entschlossenen Widerstand vereitelte. Das ist nicht bloß eine Tatsache der österreichischen, sondern geradezu der europäischen Geschichte. Diese Männer erwarben sich dadurch nicht bloß ein Verdienst um das deutsche Bolk, sondern auch um Österreich. Denn wir haben jett an dem ungarischen Staatsrecht gerade genug; wenn noch das tschechische hinzugetreten wäre mit allen seinen Konsequenzen für die Armee und für die äußere Politik: dann war nicht abzusehen. wie sich das Ganze gegen die Auflehnung der Teile hätte behaupten können. Das ist die Ursache, weshalb die Deutschen zu jener Zeit nicht Adolf Fischhof, sondern der Verfassungspartei gesolgt sind. Sollten heute oder morgen die alten Zeiten wiederkehren, dann müßten wir Graubärte pflichtgemäß abermals dort antreten, wo wir als Jünglinge und Männer dem Föderalismus und seinen Wortsührern widerstanden haben. Ich wenigstens würde nicht in einer Zeit leben wollen, wo die Deutschen des Donautales und der Alpenländer ihre Stammesgenossen in Böhmen im Stiche lassen möchten, um sich auf ihr niederösterreichisches und salzburgisches Gemeinwesen zurückzuziehen. Man müßte sich dem staatsrechtlichen Programm Fischhofs heute ebenso entgegenstemmen wie damals, als er seinen Beistand den Slawen lieh.

Dies alles hat Abolf Fischhof in den schweren Tagen unserer staatsrechtlichen Kämpse nicht zugeben wollen. Ob diese Geisteszichtung darauf zurückzuführen ist, daß er in Ungarn geboren und aufgewachsen war? Er war in seinem Sinne gewiß ein guter Deutscher, aber die elementare Krast deutschen Nationalgesühles war ihm innerlich fremd. Dazu kam, daß er für Machtstragen, also auch für den deutsch-slawischen Gegensaß keinen Sinn besaß: er erledigte sie nach mathematisch-politischen Gesichtspunkten, wobei seine allseitige Gerechtigkeitsliebe den Begweiser abgab. Sein Streben nach Unparteilichseit machte ihn zum Anwalt der Zurückgesehren und er mutete den Deutschen einen Hervismus der Entsagung zu, der ihm selbst leicht war, weil in seiner eigenen Natur Krast und Leidenschaft keinen Plat hatten.

So kam es, daß er zwar wegen der vordildlichen Eigenschaften seines Herzens, wegen seiner Selbstlosigkeit und Unseigennühigkeit die hohe Achtung seiner deutschen Landsleute genoß, nicht aber ihr politisches Vertrauen. Das änderte sich auch dann nicht ganz, als er gewahrte, daß das Hohenwartsche Experiment 1871 den Deutschen Schädigung brachte, und desshalb an Rieger eine Absage schrieb, die zu den wichtigken Stücken der von Charmat gesammelten Dokumente gehört. Er kam auch später nicht mehr auf seine söderalistischen Ideen zurück und widmete sein ganzes Leben zuletzt saft ganz dem Schutze der nationalen Minoritäten. Aber obwohl er hierin nur Reises und Abgeklärtes zutage förderte, verwochte er keinen großen

Kreis um sich zu sammeln; der Bersuch der Bildung einer besonderen Partei, den er gemeinsam mit Waltersfirchen 1882 unternahm, schlug fehl. Die Glawen würden die Pflicht gehabt haben, einem Manne wie Fischhof, der sein ganzes Leben hindurch Gerechtigkeit für sie geheischt hatte, ein Abgeordnetenmandat anzubieten. Sie dachten aber nicht daran, beriefen sich fleißig auf ihn als ihren Schutpatron, handelten aber nicht nach seinen Ratschlägen zu Billigkeit und Entgegenkommen. Bon Seite der Deutschen aber wurden ihm die Frrtumer seines Mannesalters nachgerechnet, obwohl er als Greis nicht mehr auf ihnen beharrte. Er war zulett der milde Vertreter der Bersöhnlichkeit unter den Bölkern, er war wirklich "der Weise von Emersdorf". Es ist unendlich schade, daß er es sich durch sein föderalistisches System unmöglich machte, in den Reihen der hervorragenden deutschen Politiker seiner Zeit zu wirken. Indem er die Verfassung von 1867 bekämpfte, indem er sich von Herbst und Raiserfeld, Hasner und Brestel abwandte, untergrub er die Burgeln seines Ginflusses auf das deutsche Bolt. Seine liebenswürdige und wohlwollende Berfönlichkeit, sein richtiges Erfassen der sprachlichen Seite des Nationalitätenproblems würde es ihm möglich gemacht haben, diese Männer, wenn er mit ihnen zusammengewirkt hätte, für die Erlassung eines Sprachengesetes zu bestimmen. Man wandelt nicht ungestraft unter den Valmen, man trennt sich nicht ohne beklagenswerte Folgen von seinem tampfenden und ringenden Bolt. Diese Gegensätze sind jedoch lange überwunden, und die jetige Generation ehrt an Adolf Fischhof die hingebungsvolle Arbeit wie die geistige Schärfe, mit der er späterem Unheil vorbeugen wollte. Stellt man Fischhof auch nicht so hoch wie sein verehrunavoll zu ihm aufblickender Biograph, so regt dessen Arbeit doch zu Gedankengängen an, die für das Verständnis der Bergangenheit wie zum Baue der Zukunft unentbehrlich sind1).

<sup>1)</sup> Mit Hinweis darauf, daß ich mich über die durch den Weltkrieg in Böhmen geschaffene Lage im letzten Aufsatze dieser Sammlung ausspreche, gebe ich die obigen, 1910 niedergeschriebenen Darlegungen in der Sache underändert wieder.

## Ignaz v. Plener

(Veröffentlicht 1914)

Achtundneunzig Jahre alt war Janaz v. Plener, als er, von der ehrfürchtigen Trauer seiner Mitbürger begleitet, am 17. Februar 1908 ins Grab stieg. In den Blütetagen des österreichischen Liberalismus war er 1860 bis 1865 Finanzminister, 1868 bis 1870 Handelsminister gewesen, was ihn nicht hinderte, gegen die flawenfreundlichen Regierungen von Taaffe bis Thun in strammer Opposition zu stehen. Er ging aufrecht durchs Leben mit seiner schlanken, bis ins hohe Alter ungebeugten Gestalt, mit seiner lauteren, nach rechts wie nach links bestimmt sich abhebenden Gefinnung. Jest hat ihm sein Sohn, der Erbe seiner Traditionen, ein nicht umfängliches, aber inhaltreiches biographisches Denkmal gesett. Freiherr Ernst v. Plener legt sich darin, wie er bemerkt, Selbstdisziplin auf, um ein wahr= heitsgetreues Bild zu entwerfen, "das darum nicht weniger autreffend zu sein braucht, weil es von den Gefühlen des Berfassers die Wärme des Tons erhält". Diese Grenze wird nirgends überschritten, nie ein enthusiastischer Ton angeschlagen. Bieles rein Persönliche wird vermutlich in dem zweiten Bande der Denkwürdigkeiten des Sohnes mitgeteilt werden, deren erster in der zeitgenössischen Memoirenliteratur einen hohen Rang einnimmt. In der Biographie des Baters ist hauptfächlich von dem Finanzmann und dem Volkswirt die Rede; und so baut sich darin von selbst eine Geschichte des österreichischen Staatshaushaltes von 1860 bis 1865 auf, wie es keine gleich eindringende und übersichtliche gibt.

Die vorliegende Biographie ist in dem wichtigen Sammelband erschienen, der von Anton Bettelheim nun schon zum

sechzehnten Male als "Biographisches Jahrbuch" herausgegeben wird. Wer über die politische oder die Kulturgeschichte des beutschen Volkes seit der zweiten Sälfte des neunzehnten Sahr= hunderts gearbeitet hat, kennt diese Sammlung als unentbehr= lichen Behelf, oft als Grundlage weiterer Studien. Die Toten je eines Jahres erhalten darin ihre Biographien, die fast immer von der sachkundigsten Hand gearbeitet sind. Ofterreich sollte es dankbar anerkennen, daß in dem "Biographischen Jahrbuch" Bettelheims seinen Söhnen neben denen der anderen deutschen Stämme volle Burdigung zuteil wird. Die Gerechtigkeit, die den Lebenden oft versagt worden, wird hier den Toten zugemessen. Nicht jedem verdienten Manne wurde es im Leben so gut wie dem "alten Plener", der mit Ehren und Bürden überhäuft dahinschied; es ist ihm dann noch das Glück widerfahren, daß sein Andenken durch seinen Sohn wacherhalten mirb. 1)

Die Generation, welcher Jgnaz v. Plener angehörte, stand mit ihren Jugenderinnerungen unter dem Gindrucke des Staatsbankrotts von 1811. Dieses Ereignis hatte gahlreiche Familien geschädigt, so die der Gattin Pleners, viele an den Bettelstab gebracht, zugleich aber alle ehrliebenden Bürger des Reiches mit bitterer Scham über die Finanzpolitik des Staates erfüllt. Schuldenmachen ift nach altbürgerlicher Auffassung ein Makel, die Schulden nicht zurückzahlen ein halbes Berbrechen. Die Tätigkeit nicht bloß Ignaz Pleners, auch die Herbsts, Breftels und Hasners wie ihrer Genossen im Reichsrate ist dadurch charafterisiert, daß sie es für die erste Pflicht des 1861 geschaffenen Barlaments ansahen, Ordnung in den Staatshaushalt zu bringen. Das wurde bei manchem dieser Männer geradezu eine Leidenschaft, die jede andere politische Erwägung aus dem Felde schlug. Es war Eduard Herbst nebensächlich, ob er und seine Partei durch das Streichen am Heeresbudget ober durch die Bekampfung einer kostspieligen außeren Politik die Gunft der maggebenden Kreise verscherzten: das Gespenft

<sup>1) &</sup>quot;Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog." Herausgegeben von Anton Bettelheim, Bb. XVI (Berlin 1914, Georg Reimer). Der Auffah Pleners umfaßt die Seiten 262—313.

der Zahlungsunfähigkeit des Staates verfolgte fie in jede parlamentarische Beratung. Sie sind darob auch Jgnaz v. Plener gegenüber ungerecht gewesen, der als Finanzminister ihnen noch immer nicht genug in den Staatsausgaben zurückhielt. Deshalb vorwiegend haben sie der Okkupation Bosniens und dem Wehrgesetz von 1880 widerstrebt, ein Verhalten, das den Verluft der Macht der liberalen Partei herbeiführte. Diese politische Besessenheit, um ein starkes Wort zu gebrauchen. hatte jedoch das Gute, daß das Parlament unausgesett an der Bekämpfung des Defizits arbeitete. Unter dem Ministerium Schmerling-Plener wurde dieses Ziel noch nicht erreicht; das Bürgerministerium aber setzte die Bemühungen fort, die 1872 auch von Erfolg gekrönt wurden, bis die Finanzkrise von 1873 den Staat wieder weit zurückwarf. Aber der ftarke Untrieb wirkte fort, bis Finanzminister Dungjewski am Ende der achtziger Jahre das Gleichgewicht im Staatshaushalte herstellte.

Und so blieb es bis etwa 1907. Wenn doch in den heutigen Zeiten eine politische Stiernackigkeit dieser Art bestünde! Indessen eine politische Stiernackigkeit dieser Art bestünde! Indessen dessen wirkte die Erinnerung an den Staatsbankrott von 1811 nur auf die Söhne der durch ihn schwer getroffenen Generation, die Enkel haben in ihrem Leichtsinn die Prüfung vergessen. Wieder ist der Abgrund offen, der für kurze Zeit von tüchtigen Finanzministern mit Hilfe gewissenhafter Parlamente ausgestüllt worden war. Ernst v. Plener geht mit Herbst begreissicherweise strenge, wohl zu strenge ins Gericht, weil er seinem Bater gegenüber oft ungerecht gewesen ist; dieser aber hat, als er aus dem Ministerium trat, sich dann doch unter die Führung Herbsts gestellt, weil er in den Grundsähen mit ihm einig war, besonders was die Erhaltung der Staatseinheit gegen die Föderalisten und was die spartanische Durchsührung der Finanzresorm betras.

Ignaz v. Plener hat jüngeren Männern, denen er von seinem Lebenslauf berichtete, gern erzählt, daß er, im April 1860 Finanzminister geworden, den Monarchen mitbestimmt hat, im Dezember besselben Jahres Schmerling zu berusen und bald darauf die Versassung vom 26. Februar 1861 zu erlassen. Das

von ihm in den Vordergrund gestellte Argument war, daß er bem Herrscher vorstellte, der zerrüttete Staatstredit könne nur durch Berufung eines Barlaments wieder hergestellt werden. Darauf ging Kaiser Franz Josef als einsichtiger Haushalter des Staates ein, und das, was sein Finanzminister ihm darlegte, ist auch eingetroffen, wenn auch erst nach den Brüfungen durch das Unalücksjahr von 1866 und durch die Katastrophe von 1873. Plener befand sich ziemlich genau in der Lage Neckers, als dieser den König Ludwig XVI. 1789 zur Berufung der Reichsstände bestimmte. Glücklicherweise war das zu beschwörende Übel in Österreich noch nicht so weit vorgeschritten, das Temperament seiner Bölker nicht so stürmisch wie das der Franzosen, das österreichische Parlament besonnener als die Nationalversammlung von 1789. Neder spielt in der Geschichte der Menschheit eine größere Rolle als Plener, aber diesem hat ein gütiges Schickfal das Scheitern erspart; er ist immer hoch in der Achtung seiner Mitbürger geblieben, mit den Jahren eine allgemein verehrte Gestalt geworden.

Die jekige Generation steht den Tagen des liberalen Systems noch zu nahe, um den richtigen Makstab finden zu können. Auch waren die leitenden Köpfe oft verschiedener Meinung: Männer wie Schmerling und Ignaz Plener haben es Herbst und Giskra vorgeworfen, daß sie der Krone gegenüber oft zu starr und unnachgiebig gewesen sind, während die demokratische öffentliche Meinung den Führern der Verfassungspartei nicht verzeihen wollte, daß sie in der Schul- und der Chegesetzgebung, in der Ausdehnung des Wahlrechtes nicht die letten Konfequenzen gezogen haben. In einem Bunkte aber haben sich die freisinnigen Deutschen getreulich gefunden und durch ihr Zusammenstehen schweres Unheil von Österreich abgewendet. Dieses drohte mit der Übertragung des ungarischen Vorbildes auf Böhmen, mit der Schaffung eines Staates der Wenzelsfrone, wozu es 1871 unter dem Ministerium Hohenwart beinahe gekommen wäre, weil die Hofburg dem soeben erstandenen Deutschen Reiche eine flawische Bastion entgegenstellen wollte. Ernst v. Plener war in einem späteren Zeitpunkte Führer ber deutschen Opposition im Kampfe gegen das böhmische Staats= recht, aber auch sein Vater beteiligte sich als guter Österreicher, als guter Deutscher träftig an der Abwehr. Es war auch se in Glaubensbekenntnis, daß die Deutschen Österreichs nicht ausgeteilt werden dürsen und daß sie die große Mission besitzen, den österreichischen Staat einheitlich und start zu erhalten, am liebsten gemeinsam mit der Regierung der Monarchie, doch auch, wenn diese auf Abwege gerät, gegen sie in unbeugsamer Opposition.

## Erinnerungen von Ernst Freiherrn v. Plener')

(Veröffentlicht 1911)

Freiherr v. Plener ist unter den aus Osterreich stammenden Staatsmännern des neunzehnten Jahrhunderts der erfte, der mit Denkwürdiakeiten aus seinem Leben vor die Offentlichkeit tritt. Das ift, in höherem Sinne genommen, die Erfüllung einer staatlichen Pflicht, da, abgesehen von den Bedürfnissen der Geschichtsforschung, Zeitgenossen und Nachwelt ein Recht barauf besitzen, aus den Erfahrungen eines Mannes in hervorragender Stellung Nugen zu ziehen. Die in Ofterreich herrschende Scheu, Rechenschaft über die eigene öffentliche Wirksamkeit abzulegen, hatte zur Folge, daß über wichtige Ereignisse der Geschichte unseres Landes Dunkel gebreitet ist; es ist bezeichnend, daß von den ehemaligen Ministern der Sachse Beuft und der Schwabe Schäffle in der Veröffentlichung von Memoiren den eingeborenen Ofterreichern vorangegangen sind. Metternich, hasner und Stremagr haben bloß furze Abrisse ihres Lebens hinterlaffen; Schmerlings ausführlichere Denkwürdigkeiten dürfen, wie es heißt, nach der lettwilligen Verfügung des Verfassers erst in einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden. Besser steht es mit Tagebüchern, unter denen die des Freiherrn Karl v. Kübed, herausgegeben von seinem Sohne, durch Reichhaltigkeit des Stoffes wie der Ideen an erster Stelle stehen. Erfreulich ift, daß durch Pleners Erinnerungen der Vortritt unter den Stämmen der Monarchie den Deutschen gewahrt wird: denn auch von den führenden magnarischen und flawischen Politikern

<sup>1) &</sup>quot;Erinnerungen von Ernst Freiherrn v. Plener." Erster Band. "Jugend, Paris und London bis 1873." Stuttgart und Leipzig, Deutsche Berlagsanstalt.

ist das Feld bisher unbeackert geblieben. Von ihnen ist gleichsfalls nur aus Tagebüchern — so Stephan Szechenhis und Melchior Lonnahs — Wertvolles veröffentlicht worden. Einer mannhaften und sest in den eigenen Schuhen einhergehenden Persönlichkeit wie der Pleners steht es wohl an, auch auf diesem Gebiete Schrittmacher zu sein und sich der landesüblichen Beschritchkeiten zu entschlagen. Der beste Dank, der ihm dasur werden könnte, wäre die Besolgung seines Beispiels. Was etwa noch an Denkwürdigkeiten der Zeitgenossen vorhanden ist — und daran sehlt es nicht ganz — sollte möglichst bald das verschwiegene Dunkel des Schreibtisches verlassen und vor das jetzige Geschlecht treten.

Zunächst liegt der erste Band der Erinnerungen Pleners vor, der die Zeit seiner Studien und seines Aufenthaltes in Paris und London umfaßt, wo er bei der österreichischen Gesandt= schaft tätig war; das Buch endigt mit dem Jahre 1873, als er im Alter von 32 Jahren den diplomatischen Dienst verließ, um sich der parlamentarischen Laufbahn zu widmen. Man hat es also mit den Jahren der Bildung und Entwicklung zu tun, die auf die Zeit vorbereiteten, in der Blener zur Führung der Deutschen Öfterreichs und damit zu maßgebender Wirksamkeit gelangt ift. Der Schwerpunkt des Werkes wird voraussichtlich erft in der Darstellung dieser späteren Begebenheiten liegen; aber schon der vorliegende Band ist ein reichhaltiger Beitrag zur Geschichte seiner Zeit, der es an Ernft und Gründlichkeit mit allem aufnimmt, was sonst in Osterreich und Ungarn an historischer Literatur besteht. Allerdings treten die Ereignisse der Politik unseres Landes zuruck, was anders zu wünschen wäre, jedoch bei der Abwesenheit des Verfassers von der Heimat nicht zu vermeiden war. So anziehend aber die Schilderungen sind, so darf man an das Werk nicht mit der Erwartung herantreten, eine leichte oder gar prickelnde Lekture mit Geschichtchen aus der großen und kleinen Welt zu finden. Die Anekdote, dieses Zierstück der Memoirenliteratur, fehlt gänzlich; die vielen hervorragenden Männer, mit denen der Verfasser zusammentraf, sind zwar scharf charafterisiert, aber aus ben Gesprächen mit ihnen ist meistens nur das Sachliche hervorgehoben. Selten sind Aussprüche aus ihrem Munde eingestreut, wie das hübsche, zu Plener geäußerte Wort Disraelis: "Ich habe Herzoge ernannt und Hosenbandorden verliehen, aber ich habe keines." Aus jeder Seite spricht der Mann der Politik: er legte in jenen Jahren die geistige Rüstung an, in der er in das österreichische Parslament treten und seinem Vaterlande wertvolle Dienste leisten sollte.

Ernst v. Plener wurde 1841 in Eger geboren und verlebte die Anabenzeit, da sein Vater als Finanzbeamter in verschiedenen Teilen der Monarchie tätig war, in Brag, Dfen und Pregburg. In Lemberg bezog er die Universität, bis die Berusung des Baters nach der Reichshauptstadt und bald darauf auch an die . Spipe des Finanzministeriums Wien zum dauernden Wohnsitze der Familie machte. An der Wiener Universität übte auf ihn der geistvolle Lehrer der Staatswissenschaften Lorenz v. Stein den größten Einfluß, und dieser empfahl ihn an Rudolf Gneift, als Plener nach Erlangung des Doktorats zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin ging. Daß Gneist ihm großes Interesse entgegenbrachte und mit ihm jede Woche mehrmals ein bis zwei Stunden lang staatliche Probleme besprach, wird von Plener dankbar empfunden. Der berühmte Chef der preußischen Statistik Engel machte ihn mit Lassalle bekannt, und oft kam der gewaltige sozialistische Agitator — er stand mitten in seiner öffentlichen Laufbahn — in Erwiderung von Pleners Besuchen des Morgens zu ihm, um mit ihm zu plaudern. Dieser ging wiederholt in die Versammlungen, in denen Lassalle auftrat, fand aber, daß er hier nicht mit dem Schwung und dem Gelbstbewußtsein sprach wie im engeren Kreise. Er las seine Reden meist vom Manustript ab, so daß der äußere Erfolg gering war. Es ist bekannt, daß Lassalle durch die straffe Logik seiner formschönen Reden letten Endes auf die Lefer Wirkung üben wollte; und darin hat er sich auch nicht geirrt. Plener war auch einmal anwesend, als die Polizei in den Saal eindrana und die Zuhörer die Flucht ergreisen mußten. Bekanntlich hat er es später, 1884, übernommen, das Leben Laffalles für das Fundamentalwerk der "Allgemeinen Deutschen Biographie" zu schreiben, woran sich dann auch der interessante Artikel über

Karl Mary schloß. Der Verkehr des jungen Plener mit den selbständigsten Köpfen der deutschen Staats- und Volkswirtschaft bestärkte ihn schon früh in der Abwendung von der klassischen Nationalökonomie, von der Theorie, die alles dem freien Spiel der Kräfte überlassen wollte. Er las und erzerpierte die Werke von Smith, Ricardo, Stein und später Mill, begann überhaupt erst als Doktor gründlich zu studieren. Er ist der Ansicht, daß selbständige Denkarbeit, Einzelbegabungen und Ausnahmsfälle abgerechnet, erst spät beginnt, zumal da die Söhne der arischen Rasse im Durchschnitt nicht allzu früh reisen. Er wäre, in wissenschaftliche Studien vertiest, lieber noch in Berlin geblieben, aber sein Vater wünschte wie begreislich seinen baldigen Eintritt in eine praktische Laufbahn, und so wurde er Attache bei der Botschaft in Paris, wo er vom Frühjahr 1865 bis 1867 tätig war.

Hier und auch später in London führte er ein Doppelleben. Er schildert uns Napoleon III., seinen Hof und seine Minister, besonders Rouher, den "Bizekaiser", dann das gesamte diplomatische Korps, darunter den Botschafter Fürsten Metternich und seine geistreiche Gemahlin Lauline, die in ihrer Jugend durch "die graziösen Linien ihrer eleganten Gestalt, ihre intelligenten, ausdrucksvollen Augen trot der Unregelmäßigkeit der Gesichtszüge" viel Anziehendes hatte. "Ihr Urteil war etwas schnell, aber meist zutreffend, ihr Naturell außerordentlich lebhaft, aber nicht leidenschaftlich." Alle Herren und Damen der großen Gesellschaft, auch die vornehmen Rokodettes ziehen an uns vorüber, die ihren verfänglichen Ramen daher führten, weil sie mit den eigentlichen Kokotten zu wetteifern schienen. Aber obwohl der junge Attaché fleißig tanzte, mit der Fürstin Metternich gewöhnlich im Bois de Boulogne spazieren ritt, fühlte er sich von dem rauschenden Weltleben nicht befriedigt und sette seine ökonomischen Studien wie die Verbindung mit Gelehrten und Arbeiterführern fort. Mit Empfehlungen seiner Wiener und Berliner Lehrer und Freunde ausgerüftet, lernt er die maßgebenden Männer der politischen Ökonomie kennen: Michel Chevalier, Wolowski, Maurice Block, auch Baudrillart, dessen elegante Vorlesungen an der Sorbonne von ihm gehört

wurden. Er besucht auch die Gesellschaft der Schüler des Sozialiften Fouriers, die fich in dem Sinterzimmer einer kleinen Buchhandlung versammelte: er geht in Arbeiterversammlungen und macht die Bekanntschaft eines der Führer, eines Lederarbeiters, eines gesetzten ernsten Mannes, den er dann in seiner bescheidenen und reinlichen Wohnung besucht, von dem er auch Aufschlüsse über die Streiks der dreißiger Jahre erhält. Die Früchte dieser theoretischen und praktischen Studien legte er in Auffähen nieder. die in der von Lorenz Stein herausgegebenen "Auftria" und 1868 in der Tübinger "Zeitschrift für die gesamten Staatswissenschaften" veröffentlicht wurden; die lettere Arbeit gibt ein deutliches Bild des französischen Assoziationswesens, besonders der Produktivverbände. Gleichzeitig studierte er die positivistische Philosophie Comtes; er erkannte es als groken Fortschritt, daß die naturwissenschaftliche Methode der Induttion hier auch auf den Menschen ausgedehnt ist. Sein Geift bewegte sich in den Bahnen des Zweifels, aber in seiner Seele tauchte bereits die Sehnsucht auf, die Gebote der Moral religiös zu begründen. Es war nicht bloß Neugierde, sondern innerer Anteil, der ihn in die Vorträge der hervorragenden Fasten= prediger Bater Felix und Bater Mingeard führte. Kein Gebiet menschlichen Wissens und Empfindens blieb ihm fremd.

Dazwischen berichtet Plener über die Verwicklungen der äußeren Politik, in die ihm bei seiner, wenn auch bescheidenen amtlichen Stellung mancher nähere Einblick gegönnt war. Über die Donaufürstentümerkonferenz 1866, über den Krieg zwischen Österreich und Preußen 1866, die Luxemburger Unsgelegenheit, später über den Krieg von 1870, die Schwarzes Meer-Konferenz wird sachgemäß, oft mit neuen Einzelheiten berichtet. Eindringlich ist die Vorgeschichte des Feldzuges von 1866 erörtert, man ersährt unter anderem, wie es kam, daß die österreichische Regierung die Veschickung des von Kaiser Napoleon vorgeschlagenen Kongresses ablehnte. Der Minister des Außern Graf Mensdorff hatte bereits die zustimmende Antwort entwersen lassen, um nicht den letzten Faden der Friedenshoffnung abzuschneiden; aber sein Kollege Graf Estershah erhob Einspruch, so daß die beiden Minister die Ents

scheidung des Kaisers anriesen, der es nun für untunlich ertlärte, den österreichischen Besitz Beneziens der Beschlußfassung eines Kongresses zu unterbreiten. Die äußere Politik Beusts und Andrassys wird sachgemäß und unparteiisch geschildert, die Bidersprüche zwischen dem auf Bergeltung und Krieg gerichteten Intrigenspiel Beusts mit der Darstellung, die er in seinen Denkwürdigkeiten gibt, sind vortresslich aufgehellt. Plener hebt richtig hervor, daß Andrassh nach Übernahme des Ministeriums des Außern ansangs noch nicht volle Geltung besaß und das Knüpsen des sogenannten Dreikaiserbündnisses (Österzeich-Ungarn, Deutschland und Rußland) eigentlich mehr geschehen ließ, als selbst veranlaßte: erst allgemach rückte er seinem Ziele der engeren Berbindung mit Deutschland und Jtalien näher.

Aber so lehrreich auch diese Abschnitte sind, so erreicht das Werk doch seinen Söhepunkt erst in der Schilderung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Englands, wo Plener 1868 bis 1873 bei der österreichisch-ungarischen Botschaft Sekretär mar, zuerst unter Apponni, dann unter Beust. Sier ist der Verfasser in seinem Element. Man kann einige Saupt= werke über diese Epoche, etwa Mac Carthys "Geschichte unserer Zeit" oder Morleys Biographie Gladstones, gelesen haben, und wird dennoch über den Wahlreformkampf von 1867, über die Kirchen= und Agrarreformen in Frland Reues lernen. Nacht für Nacht saß der Legationssekretär Plener bei wichtigen Debatten auf der Galerie des Parlaments und beobachtete, wie Gladstone und Disraeli zu den ersten Staatsmännern der Nation heranwuchsen. Er hatte das Glück, auch bei der Rede Gladstones 1873 anwesend zu sein, die er die schönste nennt, die er überhaupt je hören sollte: in der der große Redner von der leisen Stimme sprach, die nicht gehört werde im Anistern des Feuers und nicht im Wirbelwind des Sturmes, die Stimme, die rufe: Gerechtigkeit für Frland! Die Zergliederung der Wirksamkeit Gladstones ist meisterhaft und enthält Züge, die in dessen von Morlen herrührender Biographie fehlen. Ebenso warm und überzeugend sind die Charakteristiken der beiden hervorragendsten Männer der katholischen Kirche, des Kardinals

Manning und des Dr. Newman, der zu den gelehrteften Schriftstellern seiner Zeit gehörte. Wieder war es das Studium ber Arbeiterfrage, das Plener am meisten beschäftigte, und er faßte ben Blan, eine vollständige Geschichte der sozialen Bewegung in England zu schreiben. Da ihm aber Brentano barin mit seiner Geschichte der Arbeitergilden der Gegenwart zuvorkam, fo griff Plener ein engeres Gebiet aus dem großen Stoffe heraus und veröffentlichte 1871 sein Buch über die englische Fabrikgesetzgebung und zwei Sahre später, nachdem er auch Unterricht in der Versicherungsmathematik genommen hatte, seine Arbeit über englische Baugenossenschaften. Damit trat er in die Reihe der angesehensten deutschen Nationalökonomen jener Tage. So wendete Plener als Legationssekretär seine Zeit an; allen unseren jungen Diplomaten ift zu empfehlen, seine Erinnerungen gründlich zu studieren, um zu wissen, was sie während ihres Aufenthalts im Auslande zu sehen und zu arbeiten haben, wenn sie daraus für sich und ihr Baterland Nuten ziehen sollen.

Der Stil und die Darstellungsweise Pleners eignen sich beffer zur Schilderung der englischen als der französischen Berhältniffe. Nicht Glanz und Feinheit der Sprache ift ihm eigen, wohl aber eine bestimmte und überzeugende Sachlichkeit; in gedrängter Anordnung, dabei lichtvoll heben sich Dinge und Menschen ab. Die einzelnen Gestalten sind scharf und klar umrissen, etwa wie in auten alten Holzschnitten; nicht warmes Kolorit, sondern Wahrheit und Ahnlichkeit sind die Vorzüge der Darstellung. Plener sett Leser voraus, die mit ihm arbeiten, um sich in Gesekesvorschläge, Debatten und soziale oder firchliche Reformen zu vertiefen. Schon als junger Mann war er großen Zielen zugewandt, und sein Buch ist auch nicht zum Zeitvertreib der Leser geschrieben. Wer mitten unter den Zerstreuungen des Weltlebens, im Berkehr mit den elegantesten Damen von Paris und London national-ökonomische Auffätze und Bücher schreibt, dabei auch Kant, Schopenhauer und Spinoza studiert, hat es früh gelernt, sich zu sammeln und bei der Niederschrift seiner Gedanken klar und bundig sein. Daber die staunenswerte Reichhaltigkeit seiner Erinnerungen.

Ernst v. Plener sollte später durch zehn Sahre seines Lebens. eine Stellung einnehmen, wie kein Deutschöfterreicher vor oder nach ihm. Er war der einzige Mann, dessen Führerschaft von den Deutschen unbestritten anerkannt worden ist, wozu bekanntlich nicht einmal Herbst gelangt war. Es wird wohl auch manchem anderen als mir begegnet sein, daß er, zumal in Deutschland, gefragt wurde, durch welche Eigenschaften des Charafters und des Geistes Plener zu dieser Rolle berufen war. Die Antwort war von selbst gegeben, jest aber liegt mit seinen Erinnerungen die überzeugende Begründung vor. Er trat 1873 ins Parlament, ausgerüftet mit politischen Kenntnissen und Erfahrungen, wie sie keinem österreichischen Abgeordneten jener Zeit eigen gewesen sein dürften. Es gab in der Partei Gelehrte von europäischem Ruf wie Eduard Sueß, Männer von durchdringender Geistesschärfe wie Herbst und Sturm, Politiker von ungewöhnlicher Klugheit gleich Chlumecky — Abgeordnete, die jedem Parlament zur Zierde gereicht hätten. Wenn sie sich dennoch alle der Führung Pleners unterordneten, so geschah es, weil er, wie aus seinen Erinnerungen hervorgeht, durch seinen Bildungsgang und die Kenntnis des europäischen Staatsund Weltlebens imponierte. Er besaß auch dank seiner Tätigkeit in der Diplomatie näheren Einblick in das Spiel der äußeren Politik und hatte Gelegenheit, 1866 wie 1870 die großen euro= päischen Krisen von der Warte der österreichischen Botschaft zu Baris und London zu verfolgen. Diese Wahrnehmungen befähigten ihn auch zur richtigen Würdigung der zur Annexion Bosniens führenden Politik Andrassys, der er schon 1878 seine Buftimmung gab. Dazu die Vornehmheit der Gefinnung, die aus jeder Zeile seiner Denkwürdigkeiten spricht. Wärme, selbst mit Enthusiasmus erkennt er Begabung und Berdienst an, wo sie ihm begegnen; dabei urteilt er, wenn er tadeln muß, im Ausdrucke milde. In dem ganzen Buche findet man fein absprechendes, kein höhnisches Wort, kein Wort des Grolles über Enttäuschungen, die doch niemandem erspart geblieben sind. Immer ift sein Augenmerk auf sein Baterland gerichtet, gerne würde er schon 1871 nach Ofterreich zurückgekehrt und in das Handelsministerium eingetreten sein, wenn sein Bater es nicht für besser erachtet hätte, daß er noch länger in der Schule des Auslandes weile. Endlich erfüllt sich 1873 sein innerster Wunsch und er tritt in das österreichische Abgeordneten-haus ein, um seit dem ersten Tage als aussteigende Hoffnung des Parlaments angesehen zu werden. Damit schließt der erste Band seiner Erinnerungen.

## Alexander v. Peez

(Veröffentlicht 1899, erganzt 1915)

Österreich ist ein Kolonialland der deutschen Nation und genießt den Vorteil, von ihr immer wieder durch die lebendige Arbeit tüchtiger Einwanderer befruchtet zu werden. Zur Zeit, da die großdeutsche Idee mit dem Gedanken preußischer Borherrschaft in Deutschland unter anscheinend gleichen Kräften rang, war das Einströmen von trefflichen Röpfen weit stärker als je seit der Reformation: damals suchte und fand auch Alexander Peez in diesem Lande eine neue Heimat. Sein Leben kann am besten neben das eines anderen Bahnbrechers auf dem Gebiete der Nationalökonomie, Lorenz v. Stein, gestellt werden, der sechs Jahre früher nach Wien gezogen wurde und hier als Bildner der sozialpolitischen Anschauungen seiner Zeit wirkte. Auf einem anderen Gebiete der Boltswirtschaft, auf dem der Handelspolitik, wurde Beeg nicht einer unter den Führern, sondern geradezu der führende Geist in Ofterreich. Nur gelang es ihm, der getragen war durch eine glückliche Doppelanlage seines Wesens, besser als Stein, eine einschneidende praktische Tätigkeit zu entfalten. Er gewann auf die österreichisch= ungarische Sandelspolitik seiner Zeit einen stärkeren Ginfluß als irgend ein anderer: die Ideen, die in seinen zahlreichen geist= vollen Schriften niedergelegt find, wurden flügge und drangen in die Köpfe der öfterreichischen Handelsminister, die, welcher Barteistellung sie auch angehörten, durch 30 Jahre in ihm einen uneigennützigen, nur auf das öffentliche Wohl bedachten Be= rater fanden. Sie pflügten mit seinem Kalbe und haben dies auch anerkannt, und dies lettere um so leichter, da Peez nie eine äußere Anerkennung verlangte, da er Orden und Auszeichnungen für die von ihm angeregten Zolltarise und Handelsverträge gern anderen überließ. Auch in der Öffent-lichkeit trat er, ohne die Sucht nach wohlseilen Ehrungen, sast allzu bescheiden zurück. Aber es liegt doch etwas Sieghastes in einer Natur, die in verschwenderischer Fülle Früchte auszustreuen vermag: sie zwingt zuletzt auch die kleineren Geister in das Joch geziemender Anerkennung, und so ist der 70. Geburtstag des ausgezeichneten Mannes von den Kennern des volkswirtschaftlichen Lebens Österreichs mit wärmster Anerstennung für den Geseierten begangen worden.

Merkwürdig, wie früh sich Beez für die vorwaltende Idee seines Lebens entschied. Als ganz junger Student wurde er von den Schriften und dem öffentlichen Wirken Friedrich Lifts, von dem Gedanken einer nationalen Handelspolitik so tief er= griffen, daß er den Entschluß faßte, den Meister aufzusuchen und bei ihm auch mündliche Belehrung zu suchen — da traf ihn 1846 wie ein Donnerschlag die Kunde von dem Selbstmord des unglücklichen Mannes. Beeg ist 1829 zu Wiesbaden geboren als der Sohn eines hochgeachteten Arztes, als Sprosse einer langen Reihe verdienter Beamten der Erzbischöfe des Mainzer Hochstifts; die kameralistischen Talente seiner Vorfahren, einst dem geistlichen Staate nüplich, lebten in dem Enkel wieder auf, um auf einem größeren Schauplat verwertet zu werden. Er wurde von dem berühmten Bischof von Regensburg Johann Michael Sailer aus der Taufe gehoben, dessen mild-religiöser Gesinnung er stets treu geblieben ist. Da er seinen Bater schon mit 18 Jahren verlor und, wirtschaftlich unabhängig, sich seine Lebensbahn frei mählen konnte, so nutte er seine Universitäts= zeit ganz nach seinen Neigungen aus. Er studierte zu Seidelberg, Göttingen, München und unternahm im Interesse seiner volkswirtschaftlichen Bildung eine Reise nach England. Und da er sich von Jugend an zur großdeutschen Politik bekannte, wollte er das Ofterreich, dem er den Vorrang in seinem geliebten Deutschland zusprach und wohin ihn auch Familienverbindungen zogen, genauer kennen lernen. Deshalb sette er seine Studien durch drei Jahre in Brag fort, wo Mischler sein Lehrer in der Nationalökonomie war. Dessen auf das

Leben gerichtete Anschauung der Volkswirtschaftslehre zog Peez lebhaft an; mit seinem Lehrer unternahm er Reisen in die Industriebezirke Böhmens, mit ihm stellte er Erträgnisberechnungen für einzelne Fabrikationszweige an, zu denen Industrielle die Daten lieferten, um die Produktionskosten aus Maschinen, Kohle, Arbeit und so weiter festzustellen. Die Verbindung mit seinem Oheim Weinrich, einem der Schöpfer der mächtigen böhmischen Zuckerindustrie, kam ihm bei diesen Studien zustatten. Es ist bezeichnend für Peez, daß er nach Erlangung des juristischen Doktorats sich nicht in einer Universitätsstadt, sondern zu Frankfurt 1857 niederließ und dort seinen Hausstand gründete. In der größten Handellsstadt Süddeutschlands wollte er dem pulsierenden wirtschaftlichen Leben seiner Zeit nahestehen.

Für seine schriftstellerischen Arbeiten eröffneten sich ihm, da die Vorzüge seines feinen, selbstgeprägten Still sich früh zeigten, die ersten Zeitschriften. Die Augsburger Allgemeine Zeitung brachte 1857 seine "Briefe aus dem österreichischen Industrielande"; in Cottas Bierteljahrsschrift legte er seine erste größere Studie über "Das bewegliche Element in der Volkswirtschaft" nieder, in der er nachdrücklich auf die moralisch=politische Seite seiner Wissenschaft hinwies. in Wien erscheinenden "Donau" stritt er für das in großdeutschem Sinn geeinigte Deutschland. Einschneidend aber wirkte er, als er sich 1859 in der Allgemeinen Zeitung an dem Feldzug beteiligte, den dieses Blatt führte, um Deutschland an der Seite Österreichs zum Kampfe gegen Frankreich fortzureißen. Unter dem Zeichen des Saturn focht Beez jene Kämpfe mit, welche Bismarck tiefes Herzeleid verursachten, da er schon damals daran dachte, die Verlegenheiten Österreichs zur Aufrichtung des preußisch-deutschen Einheitsstaates zu benuten. Es ist ein schweres, von Treitschke und seiner Schule begangenes Un= recht, daß sie den großdeutschen Mitstreitern der Allgemeinen Zeitung eigennützige Motive zuschreiben. Der Deutsche muß noch lernen, gerecht über diejenigen zu urteilen, die nicht den von ihm gewählten Weg zum Heile des Vaterlandes verfolgen. Beeg konnte in Frankfurt aus der Nahe beobachten,

wie Bismarc als Bundestagsgesandter in der Presse seine Minen legte.

Von verschiedenen Seiten wurde man auf Peez ausmertsam. Der damalige Sekretär bei der österreichischen Bundestagsgesandtschaft, Abolf Braun, später einflußreicher Chef der Kabinettskanzlei Kaiser Franz Josess, wußte, welche Dienste Peez zu jener Zeit der österreichischen Politik leistete; der Herzog von Nassau wollte ihn als politischen Berater an seinen Hofziehen; und Baron Cotta, den tüchtigen Mitarbeiter schäßend, erschien einmal auf einer Durchreise durch Franksurt bei ihm, um ihn zum Eintritt in die Redaktion der Allgemeinen Zeitung einzuladen. Aber so ehrenvoll diese Anerdietungen auch waren, wünschte Peez doch einen selbständigeren Wirkungskreis, der sich ihm bald eröfsnete.

Die Industrie Nordböhmens befand sich damals in einem gewaltigen Aufschwunge, sie trat eben in den Welthandel ein. Johann Liebig war ihr erfter Mann, neben ihm strebte ein ganzes Geschlecht glücklicher Unternehmer empor. Angebot übernahm Peez die Leitung der "Reichenberger Zeitung" und gestaltete sie zum Mittelpunkte der politischen und wirtschaftlichen Bestrebungen eines weiten Landstriches um. Borerst befreite er sie — es ist seltsam, daß dies erst notwendig war — aus den Händen zweier tschechischer Redakteure, denen das Blatt von dem achtlosen Verleger überlassen worden war; so politisch unklar waren damals die Deutschen Böhmens, daß sie sich dies eine Zeitlang gefallen ließen. Die Verbindung mit den großen Industriellen Nordböhmens führte Beeg schon 1864 nach Wien, wo er die Stelle eines Generalsekretärs des Bereins der Industriellen übernahm; wenige Jahre später trat er Johann Liebig an die Seite, als dessen sachkundiger Mitarbeiter in den großen Geschäften seines hauses, Bergwerken und Eisenbahnanlagen. Selten hatte ein theoretisch geschulter Volkswirt so reiche Gelegenheit wie Peez, das Getriebe des Weltmarkts kennen zu lernen. Seine Tätigkeit in Wien begann er mit einer Denkrede auf Friedrich List; für die ihn kennzeichnende Bereinigung von Wissen und Schaffen zeugen die beiden Bände des Jahrbuchs des Vereins der Industriellen. Von diesem Werke

sagte der Statistiker Kolb, daß "hier ein bloßer Verein eine statistische Zusammenstellung der einschlägigen Verhältnisse eines großen Reiches lieserte, wie sie von solchen Associationen noch niemals gebracht wurde". Und Schmoller erkannte später die Vielseitigkeit Peez', durch die er sich von den Theoretikern seiner Wissenschaft abhob, damit an, daß er meinte, die letzteren glichen den Wegweisern, die sich nicht von der Stelle rühren, während Peez den Weg zu einer großen und ersolgreichen praktischen Wirksamkeit selbst genommen habe.

Die Verbindung mit der Allgemeinen Zeitung hatte Beeg unterdessen fleißig gepflegt, und so geschah es, daß nach dem Tode Kolbs, der 1863 starb, aus der Redaktion heraus sich der Gedanke Bahn brach, er müßte wohl einen tüchtigen obersten Leiter des Blattes abgeben. Wohl nahm nach Kolb dessen trefflicher Mitarbeiter Altenhöfer die führende Stelle im Blatte ein, aber dieser, mude geworden, wünschte selbst abgelöst zu werden und hätte sich gern wieder auf den einfachen Redaktionsstuhl zurückgezogen; auf seine Anregung bin knupfte Herr v. Reischach, der Schwiegersohn Baron Georg Cottas. 1868 mit Peez Unterhandlungen über die Annahme der Chefredaktion an. Beeg, lange Zeit ein Bertreter großdeutscher Politik, hatte sich mit der fortschreitenden Einigung Deutschlands unter Preußen befreundet und war ganz danach angetan, die Allgemeine Zeitung den Anforderungen der Zeit gemäß zu leiten. Außere Grunde jedoch, die es ihm wünschenswerter erscheinen ließen, seine Kraft der österreichischen Volkswirtschaft zu widmen, verhinderten seine Übersiedlung nach Augsburg.

Es lag in der Natur der Sache, daß er allgemach auch Einstluß auf die größten Verhältnisse, so auf die Handelspolitik der österreichisch-ungarischen Monarchie gewann. Das Gigentümsliche ist, daß er dabei niemals eine amtliche Stellung einnahm, daß ihm die Tätigkeit als Schriftsteller, Abgeordneter und Insustrieller — er gründete später seine zu schöner Entwicklung gediehene Zellulosesabrik in Oberösterreich — vollständig genügte. Zwar wollte ihn schon Frhr. v. Wüllerstorff ins Handelssministerium ziehen; bei dessen Scheiden aus dem Amte 1867

jchrieb er Peez, daß die Sache im besten Gange gewesen, doch habe sich sein Rücktritt zu rasch für den Abschluß seiner Bemühungen vollzogen. Und dabei blieb es, obwohl die solgenden Handelsminister seinen Beirat in den wichtigsten Angelegensheiten einholten; unter ihnen erwarb sich Banhans das Berbienst, daß er nach seinen Borschlägen Industriewerkstätten, Fachschulen und andere den Gewerbsleiß fördernde Anstalten errichtete.

Der herrschenden Richtung der Sandelspolitik stand Beeg bei seinem Eintritt ins öffentliche Leben kritisch gegenüber. Österreichs Teilnahme an der freihändlerischen Bewegung war nämlich fast ausschließlich durch Gründe der äußeren und der Finanzpolitik herbeigeführt worden. Handelsminister Bruck wollte 1849 dadurch den Eintritt in den deutschen Zollverein herbeiführen; und der Abschluß des englischen Handelsvertrags von 1865 erfolgte doch wesentlich unter dem Eindrude der Versprechungen, die von den englischen Unterhändlern der in arge Finanznöte geratenen österreichischen Regierung gemacht worden waren, der englische Geldmarkt werde sich fortan williger zu Anleihen herbeilassen. Die öfterreichischen Fabrikanten setten sich vergebens gegen diese Wendung zur Wehr; England war ihnen ein gefährlicherer Konkurrent als die deutsche Industrie. Bom Jahre 1875 an, da Beeg den "Industriellen Klub" als Mittelpunkt für diese Widerstandsbewegung schuf, datiert der Rückschlag zu einer schutzöllnerischen Sandelspolitik. Beeg verlor hiebei, als echter Schüler Lifts, niemals die Idee einer Deutschland und Ofterreich umschließenden Zollunion aus dem Muge; vorerst aber drang er auf Zerreißung der der österreichischen Industrie 1865 und durch die englische Nachtragskonvention von 1869 angelegten Bande. Da aber die Meistbegunstigungs= flausel alle Deutschland gewährten Zugeständnisse auch den Briten sicherte, konnte vorerst an eine Verlängerung des 1877 ablaufenden deutschen Sandelsvertrags nicht gedacht werden. In trefflichen Reden und Auffähen, ausgerüftet mit volkswirtschaftlichen und historischen Kenntnissen wie keiner seiner tatkräftigen Freunde in Österreich, gewann er im Berein mit Gustav v. Pacher, Leitenberger und anderen die öffentliche Meinung wie den Handelsminister Freiherrn. v. Chlumecky für eine gemäßigte Schutzollpolitik. Es wird im allgemeinen viel zu wenig beachtet, daß dieser Umschwung in Ofterreich einen vielleicht entscheidenden Einfluß auf die handelspolitischen Anschauungen des Fürsten Bismark übte. Bismark hat jedoch selbst hervorgehoben, daß die Weigerung Diterreichs, den Handelsvertrag mit Deutschland zu erneuern, ihn bestimmte, den deutschen Markt nun auch gegen englische und französische Einfuhr zu schützen. Tatsächlich ging Ofterreich-Ungarn mit der Feststellung eines autonomen Zolltarifs 1878 Deutschland voran. wo er erst 1879 unter schweren Kämpfen festgesett werden Ein gründlicheres Studium wird in Zufunft den verhältnismäßigen Anteil Beez' an dieser entscheidenden Wendung genauer festzustellen haben. Dabei war er von vornherein der Fürsprecher einer Einigung der Industrie und der Landwirtschaft für die Sicherung des heimischen Marktes: den ungarischen und galizischen Agrariern konnten die Getreidezölle mit um so größerer Beruhigung bewilligt werden, da Österreich-Ungarn damals mehr Brotfrüchte hervorbrachte, als verzehrte. Anders verhielt es sich mit dem Zugeständnisse der Sperrung der Grenzen gegen ruffisches, rumänisches und ferbisches Vieh; hiebei nahm Ofterreich der ungarischen Volkswirtschaft zuliebe ein übergroßes Opfer auf sich.

Wie nun die Aktionen Peez' auf handelspolitischem Gebiet immer von ernsten theoretischen Studien begleitet waren, so veröffentlichte er, nachdem er in zahlreichen kleineren Schriften seine Ansichten dargelegt hatte, 1881 das trefsliche Buch "Die amerikanische Konkurrenz"; darin ist in glänzender schriststellerischer Form dargelegt, wie die Einsuhr des amerikanischen Getreides, Fleisches und so weiter die Landwirtschaft Nordbeutschlands von dem englischen Markt abdrängte, so daß der politisch maßgebende Größgrundbesitz Deutschlands von seiner Neigung zum Freihandel abkam und sich mit den rheinischen und sächsischen Industriellen zu einer Handelspolitik im Sinne Lists verband. Diese Ideen sind jeht Gemeingut aller; zu denjenigen, von denen ihre Prägung ausging, gehört in erster Linke Beez. Er vertrat sie auch von 1876 bis 1885 und von 1890

bis 1895 im österreichischen Abgeordnetenhause, in das er 1897 wieder gewählt wurde. So oft er sein Mandat niederlegte, um seinen Studien leben zu können, immer wieder wurde er hervorgeholt, um mit seinem Rate nüglich zu seine Tätigkeit war lebhaster in den Ausschüssen als im vollen Hause, wo er zwar selten sprach, aber stets mit großer Achtung angehört wurde, bis er 1898 endgültig aus dem Abgeordnetenhause schied.

Mitten unter den Arbeiten und Sorgen des Tages ließ er aber niemals sein höheres Ziel außer Hugen, denn der Schutsoll war nicht sein lettes Wort. Benige Männer seiner Zeit haben gleich forgfältig allen Verschlingungen des Welthandels nachgespürt. Noch war die Feststellung des österreichischen Zolltarifs, an dem - im Anschluß an seine "Denkschrift über die Bildung unseres Zolltarifs" — 1882 eine wichtige Verschärfung vorgenommen wurde, nicht vollständig erfolgt, als er der öffentlichen Meinung in Ofterreich bereits ein weiteres Ziel steckte. Denn ihm schwebte der Gedanke eines engeren wirtschaftlichen und nationalen Zusammenschlusses Deutschlands und Österreich= Ungarns vor, dem sich weiterhin auch das übrige Mitteleuropa. Frankreich inbegriffen, anzugliedern hatte. In dem am 11. Marz 1889 zu Wien gehaltenen Vortrag "Mitteleuropa und die drei Beltmächte Größer-Britannien, Die Vereinigten Staaten und Rugland" schilderte er auf Grund umfassenden Materials die Unstalten, um die drei letztgenannten Sandels= und Wirtschafts= gebiete straff zusammenzufassen; wie nämlich Chamberlain, Dilke und andere die englischen Kolonien für die imperialistische Idee zu gewinnen trachteten; wie Blaine die Staaten Zentralund Südamerikas einem gewaltigen Zollbunde mit den Vereinigten Staaten an der Spipe einordnen wollte; wie Rugland endlich für die von ihm beherrschten mächtigen Gebiete eine Industrie schuf, fähig, sich ausschließlich mit eigenen Produkten zu versorgen. Wenn die alten Kulturmittelpunkte des europäischen Festlandes angesichts dieser Riesenvereinigungen wirtschaftlich nicht verdorren wollten, so bliebe ihnen, wie Beez darlegte, nichts übrig, als sich gleichfalls aneinanderzuschließen. Diese Soee führte er in einer Reihe anderer Vorträge und Auffabe durch, die er 1895 in seinem reifsten Werk zu einem innerlich zusammenhängenden Ganzen vereinigte. Es führt den bescheidenen Titel "Zur neuesten Handelspolitik" (Wien 1895, Komsmissionsverlag von Georg Szelinski), ist reich an prophetischen Ausblicken in die Zukunft und wird deshalb auch erst dann nach seinem vollen Wert gewürdigt werden, wenn die von ihm entschleierte Zukunst allgemach auch anderen Augen deutlich werden wird. Es zeigt alle Vorzüge seines seinen, eleganten und dabei gedankenreichen Stils und ist ohne Frage eines der hervorragendsten Bücher, die in unserer Zeit über das umfassende Thema der Handelspolitik geschrieben worden sind.

Solche Leistungen würden genügen, um Beez einen ehrenvollen Blat unter seinen Zeitgenossen anzuweisen, aber sie erschöpfen bei weitem nicht den Kreis seiner Studien und Inter-Wenn er einmal über die Ziele der Politik Alexander des Großen oder Karl des Großen öffentlich sprach, zeigte sich das Weite seines Gesichtskreises. Insbesondere war es die deutsche Urzeit und alle ihre Spuren in dem Leben und Fühlen der Nation, zumal der bäuerlichen Schichten, durch die seine Aufmerksamkeit erregt wurde. Seit 40 Jahren hatte er in verschiedenen Zeitschriften Studien über diesen Gegenstand veröffentlicht und kehrte, nachdem er vom politischen Leben zurückgetreten war, mit verdoppeltem Gifer zu der alten Neigung zurud. Unmittelbar vor seinem 70. Geburtstag ließ er den ersten Band einer Sammlung unter dem Titel "Erlebt und Erwandert" erscheinen (Wien 1899, Karl Konegen), mit Auffätzen, deren Titel den Inhalt bezeichnen mag. "Die Roßtöpfe auf den deutschen Bauernhäusern". "Das frankische Bauernhaus", "Antike Technik und altdeutsche Holzkultur". "St. Leonhard in den Ostalpen". Einige dieser Studien behandeln die Überreste uralter Runst und uralten Glaubens, andere schildern Wanderungen in Tizians Heimat, nach Herrnhut und nach der deutsch-italienischen Sprachgrenze.

Beitere Studien stellen seine Forschungen über die aus der Zeit des Heidentums noch erhaltenen "Haine und Heiligtümer" zusammenhängend dar, und hiebei haben sich die Germanisten von Fach überzeugt, daß Beez auch auf ihrem Gebiet zu sichten und zu kombinieren verstand. Es wäre zu wünschen, daß er

auch seine immer wieder aufgenommenen Untersuchungen über das Verhältnis von Germanen und Kelten zum Abschluß gestracht hätte. Sein warmer nationaler Sinn beslügelte ihn zu Eroberungszügen in das keltische Gebiet: es war einer seiner Lieblingsgedanken, daß das meiste von dem, was Cäsar und andere alte Schriftsteller vom Staats- und Heerwesen der Kelten zu erzählen wissen, eigentlich das Werk des sie besherrschenden germanischen Adels gewesen sei.

Sein reiches Leben schloß mit einem rüftigen Alter ab. Von seiner Universitätszeit bis in seine späteren Tage blieb er den edlen Künsten des Fechtens und Turnens fleifig zugewandt, und noch als 69jährigen sah man ihn auf dem Eislaufplate bedächtig, aber sicher Bogen ziehen. Sein Ansehen war in seinem Adoptivvaterlande fest verankert: gehörte er doch zu den Männern, welche einen Strahl europäischer Bildung in unjere verworrenen Verhältnisse geleitet haben. Während aber hier seine Taten nachwirken, wurden seine Bücher wieder mehr in seiner großen Heimat gelesen und vielleicht noch fleißiger ausgeschrieben. Im Berkehr mit Gleichgesinnten verstreute der als wortkarg geltende Mann Goldförner, die ein Zeugnis dafür abgaben, daß ein bedeutender Kopf immer noch reicher ist, als seine Schriften und Taten bezeugen können. Ber aus tiefem Schacht Gedanken herauszuholen vermag, schöpft sich auch in einem erfolgreichen Leben nicht vollständig ดนริ. -

Die bisherige Schilberung seines Lebenslaufes wurde anläßlich seines 70. Geburtstages in der "Beilage zur Allgemeinen Beitung" vom 25. Januar 1899 veröffentlicht; es erübrigt noch, einen Blick auf seine letzten Lebensjahre zu wersen. — In Salzburg, wohin er 1899 übersiedelt war, blieb er bloß drei Jahre. Er sühlte sich hier dem großen wirtschaftlichen und Weltgetriebe doch zu fern, auch wurde er durch den jähen Tod des Gatten seiner älteren Tochter, Franz v. Dreßler, der gleichfalls nach Salzburg gezogen war, so tief erschüttert, daß er 1902 seinen Wohnsit wieder in Wien ausschlug. Drei Jahre später aber zog er nach Weidling, einer lieblichen Waldfrische bei Wien, und verlebte hier in Gemeinschaft mit seiner jüngeren Tochter und deren Gatten, Herrn v. Vivenot, friedlich die letzten Jahre seines Lebens, in hohem Ansehen bei seinen Mitbürgern wie in der wissenschaftlichen Welt Deutschlands.

Anläßlich seines 60. Geburtstages war er von Kaiser Franz Josef in den Adelstand erhoben worden, nachdem schon ein Bruder seines Großoheims den österreichischen Adel erworden hatte. Im Jahre 1902 wurde er zum lebenslänglichen Mitsgliede des österreichischen Herrenhauses ernannt; er nahm an dessen Situngen zwar oft teil, ohne aber bei seinem vorgerückten Alter und wegen seines entsernteren Wohnsites darin ständig tätig sein zu können. Er sprach sich darüber 1911 in einem Briese an den "Industriellen Klub" aus, in dem es heißt: "Mein össentliches Auftreten ist zu Ende. Zu spät war für mich die Berusung in das Herrenhaus. Sein Besuch wird mir immer schwieriger und untunlicher. So muß ich mich auf stille Federarbeit begrenzen, in deren Kahmen die Handelspolitik auf Umwegen doch wieder zur edlen Industrie zurücksührt — dieser Krone der Arbeit."

Er blieb nach wie vor auf den zwei Gebieten tätig, denen er immer seine beste Kraft gewidmet hatte. Das eine war die Organisation der österreichischen Industrie, welche bereits über eine Reihe rühriger Vereine verfügt; er bestimmte die führenden unter ihnen 1903 zur Riedersetzung eines "Ständigen Ausschusses" und regte den Bau eines "Saufes der Industrie" an, das auch errichtet wurde. Dann aber blieb er der schrift= stellerischen Tätigkeit unermüdlich treu, bis der Tod ihm die fleißige Feder aus der Hand nahm. Im letten Jahrzehnt seines Lebens bearbeitete er zunächst in einer Reihe von Auffätzen das Feld der inneren öfterreichischen Politik, welche er seit seinem Austritt aus dem Abgeordnetenhause nur beobachtet hatte. Er faßte seine Unsichten in der gehaltvollen Schrift "Die Aufgaben der Deutschen in Ofterreich" gusammen, Die 1905 in erster, 1907 (in Wien, bei Karl Konegen) in dritter Auflage erschien, eine der gediegensten Arbeiten, die über diesen Gegenstand überhaupt vorhanden sind.

Immer aber blieb seine Ausmerksamkeit vorwiegend der Handelspolitik zugewandt. Zunächst beschäftigte ihn die großartige Entwicklung Nordamerikas, und er eröffnete mit dem Vortrage "Abwehr gegen die amerikanische Gefahr" 1902 eine Reihe von Reden und Auffäten, die diesem Gegenstand gewidmet waren. Mächtiger aber wurde er durch den deutsch= englischen Gegensat bewegt, schon als Schüler Lists, der seiner Nation England immer bald als Gegner, bald als Vorbild vorgeführt hatte. Abgesehen von seinem bereits erwähnten Hauptwerke "Zur neuesten Handelspolitik" (1895), hat Peez in zahlreichen, in Zeitschriften erschienenen Abhandlungen "England und Deutschland" (1901), "Englands zufünstige Politit" (1908), "Bas können wir von König Eduard lernen?" (1910) die Beweggründe und Methoden der englischen Sandelspolitik dargelegt. Mehr als achtzig Jahre alt, verband er sich mit Baul Dehn zur Herausgabe eines Werkes "Englands Vorherrschaft", in welchem er alle seine Vorarbeiten auf diesem Ge= biete zusammenfassen wollte. Der erste Band "Aus der Zeit der Kontinentalsperre" sollte dem 83jährigen Manne auf den Geburtstagstisch gelegt werden — aber eine Woche vor diesem Tage, am 12. Januar 1912, schied er aus dem Leben, das bis zum Schlusse von Arbeit ausgefüllt war. In dem vielgelesenen Buche Langbehns "Rembrandt als Erzieher" wird über ihn das wohlbegründete Urteil abgegeben: "Alexander Beeg hat für die neue Art der Geschichtschreibung vortreffliche Winke gegeben, er hat Europa ,aus der Bogelperspektive' betrachtet; er hat dadurch erfreulicherweise einen der jett fast ausschließlich herrschenden ,dokumentarischen Geschichtsforschung ganz entgegengesetzten Weg eingeschlagen." Biele von den Reimen, die er in seinen Schriften und in anregendem Berkehr ausstreute, werden erst später aufgehen, besonders dasjenige, was er aus warmem nationalen Gefühl heraus über die Notwendigkeit eines engeren Zusammenschlusses Deutschlands und Österreich-Ungarns lehrte und empfahl. Immer. besonders in seiner politischen Sauptschrift "Die Aufgaben der Deutschen Österreichs", warnte er vor Entwürfen, die etwa dahin gingen, Deutsch-Österreich von der habsburgischen Monarchie loszulösen und dem Deutschen Reiche anzugliedern. Dieser Lehre stellte er das Weltbild entgegen, die beiden mitteleuropäischen Reiche hätten sich in ihrer Gesamtheit unlöslich zu verbinden. Nur auf diese Weise könnte das Germanentum seine Sendung in Europa, nur so die habsburgische Monarchie ihren Beruf als Mitträgerin deutschen Einflusses im Osten erfüllen.

Gin Lebensbild Peez' ift von A. G. Raunig in den Publifationen des "Industriellen Klub" Kr. 232 von 1912 entworfen. Hier sindet sich auch ein Verzeichnis seiner literarischen Arbeiten.
— Nach dem Tode Peez' wurde von seinem Sohne, dem Generalfonsul Karl v. Peez, das vierte Hest gesammelter Aufsähe von "Erlebt — Erwandert" herausgegeben (Weimar 1914, Alexander Dunckers Verlag), worin sich auch eine kürzere Lebensbeschreibung Peez' sindet, die in der "Rheinischen Volkszeitung" zu Wiesbaden am 25. Januar 1912 veröffentlicht worden war.

## Julius Freiherr v. horst

(Veröffentlicht 1906)

Noch ift man in Österreich nicht der Fülle von Talenten in der jett fast gang dahingeschiedenen Generation gerecht geworden, durch die der Staat nach dem Zusammenbruche des Absolutismus neu aufgebaut wurde. Es gibt, um ein von dem hervorragenden Nervenarzt Theodor Mennert geprägtes Wort anzuwenden, auch in der Politik eine Art Kleinheitswahn: und gegenwärtig sind, was ihre Geschichte und ihre Leistungen betrifft, die Deutschen Ofterreichs von ihm geradezu besessen. Wie wäre es sonst auch möglich, daß hervorragende Männer, wie Schmerling, Anastasius Grun, Hasner, Berbst bis heute noch keinen Biographen gefunden haben! Wären sie in Frankreich oder Italien, selbst in England oder Deutschland geboren, so gabe es für sie eine Bibliothek von Lebensbeschreibungen, von Briefsammlungen und politischen Bürdigungen, während wir Österreicher bisher vielfach nur mit dürftigen Notizen über ihr Wirken und Streben vorlieb nehmen muffen. Die nachfolgenden Reilen sollen dieses Versäumnis an einem ihrer trefflichsten Mitstreiter gutmachen. Julius Horst, dem sie gewidmet sind, ist als Solbat und als Staatsmann nicht in erster Linie gestanden; aber er hat seinen Blat so ehrenvoll ausgefüllt, daß sein Leben vorbildlich genannt werden kann.

Wie so viele hervorragende Männer Österreichs, stammte Horst aus einer aus dem "Reiche" eingewanderten Familie, ihre Wiege stand gleich der des Admirals Tegetthoff in Westsalen. Sein Großvater, zu Paderborn geboren, wurde Leibarzt des Fürsten von Fürstenberg zu Donaueschingen; dieser zog ihn nach Prag, dem Mittelpunkt der böhmischen Güter der

reichsunmittelbaren Familie, wo er zum fürstenberaschen Sofrat und Protomeditus von Prag aufstieg. Die Horsts schlugen in ihrer neuen heimat bald Wurzel; zwei Sohne des fürstenbergischen Leibarztes wurden Offiziere, einer fiel in der Schlacht bei Aspern, der andere starb an seinen Wunden während der Kriege gegen Napoleon. Ein dritter Sohn, Kaspar Horst, trat in die Kriegsverwaltung ein und war in der zweiten Sälfte seines Lebens als Beamter in Siebenbürgen tätig, wo er die rühmlichste Erinnerung zurückließ. Während des schrecklichen Raffenkampfes, der im Jahre 1848 im Lande zwischen Magnaren und Rumänen ausbrach, gelang es ihm, die magnarische Stadt Karlsburg vor Plünderung und Zerstörung zu bewahren, und zum Danke dafür wurde nicht bloß er zum Chrenbürger ernannt, sondern diese Würde erblich auf alle seine Nachkommen übertragen, benn, so heißt es in dem Bürgerbriefe: "Sie waren es, der diese unglückliche Stadt aus den Bluthanden dieser bewaffneten Mörder befreite — Sie waren es, der, als unsere Bürgerwehr nach Streckung der Waffen von den Walachen noch immer verfolgt, bedroht und bedrängt wurde, einem Schutzengel ähnlich, Tag und Nacht über der kleinen Stadt wachte."

Der Sohn dieses trefflichen Mannes, der spätere Minister, wurde am 12. April 1830 zu Hermannstadt geboren. Horft, der seine Mutter (Karoline geborene Richter Edle von Richtenburg) bald nach der Geburt verlor, wurde vom Bater liebevoll, aber streng erzogen, früh an Selbstbeherrschung und Entsagung gewöhnt. Er besuchte die Inmnasien von Hermannstadt und Maufenburg, wählte früh den Soldatenberuf und ließ fich, wie das damals üblich war, schon mit vierzehn Jahren als Kadett anwerben: doch trat er erst nach Beendigung der Ihmnasialstudien 1846 in die Armee ein. Er wurde in das Regiment Bianchi Nr. 55 eingereiht und bald darauf Leutnant: als folcher machte er 1848 und 1849 den Kampf um den Besit Siebenbürgens mit. Das galizische Regiment Bianchi bilbete den Kern des kleinen Heeres, mit dem General Puchner das Land gegen die Erhebung der Magharen verteidigte; seine Soldaten besiegten zwar die Gegner unter General Bem in den Gesechten bei Hermannstadt und Mediasch, doch war Bem dem österreichischen General als Feldherr weit überlegen, ermüdete ihn durch fühne Kreuz- und Querzüge und zwang die Österreicher nach dem gelungenen Übersall auf Hermannstadt zur Räumung Siebenbürgens und zum Kückzuge nach der Walachei. Horst, der diese Gesechte als Bataillonsadjutant mitgemacht hatte, marschierte mit dem siebenbürgischen Korps durch die Kleine Walachei nach dem Banat, um hier wieder den Boden der Monarchie zu betreten. Doch schon war Bem auch hier wieder zur Stelle und nötigte im Vereine mit dem ungarischen General Perczel das siebenbürgische Korps wieder zum Kückzuge in die Walachei.

Rach Schluß des Revolutionskrieges blieb das Regiment Bianchi zunächst in Siebenbürgen, wurde bann nach Temesvar verlegt und trat von hier im Juli 1854 aufs neue den Marsch in die Donaufürstentumer an, um während des Krimkrieges an der Besetzung dieser Gebiete mitzuwirken. Die Marschstrapazen waren furchtbar: an einem Tage, dem 15. Juli 1854, stürzten mehrere hundert Soldaten des Regiments Bianchi im Sonnenbrande nieder. Hätte Sorft nicht mit großer Umsicht für die Fortschaffung und Pflege der Erkrankten gewirkt, so wäre das Unglud noch größer gewesen; als aber sein mühsames Tagewerk beendet war, brach auch er ohnmächtig zusammen. Im Jahre 1854 zum Hauptmann vorrückend, wurde er in der Moldau Adjutant des Divisionärs Keldmarschalleutnants Grafen Baar und hatte in dieser Eigenschaft die Korrespondenz mit den Umtern des moldauischen Fürsten und ebenso mit der österreichischen Armeeleitung zu führen, wodurch er genaueren Einblick in die öfterreichische Politik und in deren unseliges Schwanken gewann. Er selbst trat, wie seine Briefe bezeugen, dafür ein, daß ein Bierbund (Frankreich, England, Ofterreich, Breußen) den Ruffen Salt gebiete und sie zu einem billigen Frieden nötige; seiner jungen Frau, die unterdessen zu Weimar bei ihren Verwandten weilte, schrieb er damals, daß er zwar mit Rudficht auf die Finanzen Ofterreichs und auf seine Familie ben Frieden wünsche; sei aber der Krieg notwendig, dann empfehle es sich, sogleich in Rufland einzurücken, um sich "jahrelange Landpartien in den Steppen Südrußlands" zu ersparen.

Durch seine Tätigkeit im Divisionskommando war man in Wien auf ihn aufmerksam geworden. Damals bestand neben dem Generalstab ein Adjutantenkorps unter dem Kommando des Generaladjutanten Grafen Grünne. In dieses wurde Horst 1856 als Rittmeister aufgenommen und zum Korpskommando nach Temesvar versett. Noch bessere Aussichten eröffneten sich ihm, als er 1857 nach Wien ins Kriegsministerium (damals Armeeoberkommando genannt) berufen und in der Abteilung für Bersonalangelegenheiten verwendet wurde. Da er im Kriege von 1859 bei der Mobilisierungsarbeit beschäftigt war, machte er den Feldzug nicht mit; es drängte ihn aber, wieder zur Truppe zurückzutehren, und 1861 wurde er zur Armee in Italien, und zwar zum Regiment Nr. 1 als Bataillonskommandant versett, wo er 1864 zum Major vorrückte. Da Horst in administrativen Geschäften bewandert war, übertrug man ihm das Ergänzungsbezirkskommando seines Regiments, das sich in Troppau befand. Dieser Vosten wurde beim Heraufziehen des Krieges von 1866 wichtig, weil von Troppau aus die Rüstungen und die Mobilisierung Breugens näher beobachtet werden konnten. Die Berichte, die Horst darüber dem Chef des österreichischen Evidenzund Kundschaftsbureaus Oberft v. Tegetthoff, dem Bruder des Admirals, sendete, waren so zutreffend, daß sie der nächste Anlaß zu seinem Vorrücken in der militärischen Laufbahn wurden. Nach der Besetzung Troppaus durch die Preußen tam er nach Olmütz zu seinem Regiment und damit zum Korps Gablenz, mit dem er die Schanzen bezog, die zur Abwehr des preußischen Angriffes nördlich von Wien angelegt worden moren.

Unmittelbar nach dem Kriege wurde er wieder in das Kriegsministerium berusen, wo ihm nach einiger Zeit die Leitung der unter den damaligen Umständen wichtigsten Abteilung, der für Heeresorganisation, anvertraut wurde. Die frühere Heeresglie derung war im Kriege von 1866 zusammengebrochen; die allgemeine Wehrpflicht mußte eingeführt, die Neubewaffnung der Armee angeordnet werden. Auch waren alse Verhältnisse in Ein-

klang zu bringen mit der Teilung des Reiches in die zwei Staaten Österreich und Ungarn, die 1867 zur Tatsache wurde. Daß Horst zur Mitarbeit an diesen bedeutsamen Aufgaben herangezogen ward, beweift, wie hoch man seine Kenntnisse und Fähigkeiten - er rudte einige Zeit nach dem Kriege zum Oberstleutnant vor - schäpte. In ber Organisationstommission, die im Herbste 1866 zusammentrat, konnte er jedoch mit seinen Anfichten nicht gang durchdringen. Sie galten für zu radikal, so daß er sich bestimmt fühlte, am 28. September 1866 ein Sondergutachten einzulegen, das die Ausnahmen von dem Suftem der allgemeinen Wehrpflicht lebhaft bekämpfte und auch sonst weiter ging als die Vorschläge der Kommission. Kriegsminister John, der in der Schlacht bei Cuftoza als Generalstabschef das Beste geleistet hatte, war eine bedächtige Natur und radikalen Neuerungen abhold: die Anschauungen Horsts wurden sonach in der noch Ende 1866 verfügten provisorischen Armeeorganisation nur teilweise berücksichtigt. — Durchgreifender war sein Ginfluß, als Ruhn 1868 das Kriegsministerium übernahm. Diefer General, feurig vorwärts strebend, durch Hindernisse nur zu größerer Energie aufgestachelt, war mit Horst vollständig einverstanden und spornte ihn an, statt ihn wie John zurückzuhalten. Die 1869 ins Leben tretende Armeeorganisation, die in ihren Grundzügen auch heute noch (1906) besteht, kann somit als das gemeinsame Werk Kuhns und Horsts bezeichnet werden. Horsts rastloser Rleiß und seine seltene Arbeitskraft befähigten ihn zu leisten, was sonst einer ganzen Kommission zusiel. Er hatte den von ihm nahezu allein fertiggestellten Entwurf auch dem großen Generalskomitee, dem sogenannten Marschallsrat, vorzulegen und hier zu vertreten.

Verwickelter noch war seine Ausgabe, als das Gesetz den Parlamenten in Wien und Budapest unterbreitet wurde und Horst als Regierungsvertreter und Gehilse Kuhns hüben wie drüben in den Ausschüssen mannigsache Widerstände zu überwinden hatte. Während er tagsüber mit den Abgeordneten verhandelte, entsaltete er des Abends eine eifrige publizistische Tätigkeit; viele Artikel in Wiener und Budapester Blättern legten hiersür Zeugnis ab. Zur Verhandlung mit den Volkse

vertretern war er auch deshalb geeignet, weil sein gleichmäßiges und heiteres Temperament, dem ein gutes Stud humor beigemischt war, manche Schwierigkeiten zu ebnen und zu begleichen wußte. So aufbrausend Kuhn, ebenso ruhig und gleichmütig war Horst. Der Umstand, daß er dank seiner Erziehung in Siebenbürgen die ungarische Sprache beherrschte, war für die Berhandlungen mit den ungarischen Abgeordneten ein weiterer Borzug. In einem wichtigen Bunkte entsprach allerdings die den Parlamenten vorgelegte Organisation nicht den von Kuhn und Horst gehegten Ansichten. Sie wünschten nämlich die Schaffung einer einheitlichen Armee, die sowohl das stehende Heer wie die beiden Landwehren zu umfassen hätte; infolge des Einspruches der Ungarn entschied der Raiser jedoch. daß bloß das stehende Beer dem gemeinsamen Rriegs= minister unterzuordnen sei, während die Landwehren abgetrennt und unter besondere Landesverteidigungeminister gestellt wurden 1). Wenn diese Entscheidung auch gegen ben Einspruch des Kriegsministers erfolgte, so sette er wenigstens durch, daß der Schwerpunkt in das stehende Seer verlegt und daß die Landwehr in zweite Linie gestellt wurde - Einrichtungen, über die man erst zwanzig Jahre später zugunsten Ungarns hinwegfchritt. Über diese Ergebnisse nun entspann sich im Ausschusse bes ungarischen Parlaments eine hartnädige Debatte. Sier wurde verlangt, daß die Entwicklung der gemeinsamen Armee verlangsamt, dagegen die der nationalen Landwehr beschleunigt werde. Diese Ansicht wurde unter anderem von den Generalen Alapka und Perczel vertreten, die im Revolutionsfriege von 1848 an der Spite ungarischer Korps gestanden hatten. Es gab einen Augenblick, wo der Wehrgesetzentwurf an dieser Opposition zu scheitern drohte. Vergebens entwickelte Horst die sachlichen Gründe für die Auffassung des Kriegsministeriums. Insbesonders Perczel widersprach auf das lebhafteste. Damals geschah es, daß Horst den ungarischen General, gegen den er, wie oben erzählt wurde, 1849 als junger Leutnant im Banat gefochten hatte, dadurch befänftigte, daß er ihm vor-

<sup>1)</sup> Bergleiche den im Anhang gebruckten Brief Horsts an Herrn v. Chlumecky vom 27. Februar 1883.

hielt: Berczel felbst habe 1849 eine Armee befehligt und Horst berufe sich auf ihn als vollgültigen Zeugen dafür, daß er seine Erfolge nur bei einheitlichem Rommando und gewiß nicht durch einen geteilten Truppenkörper habe erzielen können. Berczel fühlte sich durch diese Berufung auf seine Feldherrneigenschaften geschmeichelt; und wenn er auch nicht umgestimmt wurde, so war sein Widerspruch von da ab doch sichtlich milber. Andrassy unterstütte als ungarischer Ministerprösident die Bemühungen der öfterreichischen Militärs lebhaft, er befaß vollen Sinn für den Sumor, der darin lag, daß Berczel, der wildeste unter den revolutionären Generalen von 1849, durch den diden Honig der Liebenswürdigkeit Horsts sanfter gestimmt wurde; nach der Sitzung beglückwünschte er ihn zu seinem Erfolg. Zum Schluß gelang es, die neue Organisation unter Dach zu bringen. Ruhn blieb Reichstriegsminister, während an die Spite der Berwaltung der Landwehren ein öfterreichischer und ein ungarischer Landesverteidigungsminister trat.

Während dieser wichtigen Arbeiten zog sich Horst durch seine Aufrichtigkeit vorübergehend das Mißfallen maßgebender Bersonen zu, so daß seiner militärischen Laufbahn eine gewisse Gefahr drohte. Im Jahre 1867 wurde er nach Mittel- und Süddeutschland geschickt, um sich über die Stimmung des Bolfes wie der regierenden Kreise zu unterrichten; man wollte in Wien wissen, ob Ofterreich im Falle der Wiederaufnahme des Kampfes noch genügend Unhang im Suben Deutschlands befäße, um auf die Mitwirkung seiner alten Bundesgenoffen ober weniastens auf ihre Neutralität rechnen zu können. In den gewitterschwangeren Jahren zwischen 1866 und 1870 nahm man in Wien an, daß es Preußen nicht gelingen werde, in einem Kriege mit zwei Fronten, gegen Ofterreich und Frankreich, fich der Gefolgichaft der füddeutschen Fürsten und Bolker zu versichern. Wohl bestanden seit dem August 1867 Waffenbündnisse zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten würden sie aber auch die Probe bestehen? Beust warb eifrig an den Sofen, und Erzherzog Albrecht, auf Bergeltung für Sadowa sinnend, verhandelte, wie aus den Denkwürdiakeiten des französischen Generals Lebrun hervorgeht, mit dem fran-

zösischen Generalstab über den Plan eines gemeinsamen Krieges gegen Breußen. Man begreift, wie wichtig dem Erzherzog der Bericht Horsts sein mußte; war doch Süddeutschland, über das hinweg die österreichischen und die französischen Seere nach seinem Borschlage die Bereinigung suchen sollten, ein wichtiger Stein in dem hohen Spiele. Die Denkschrift, die Sorft nach seiner Rückfehr einreichte, zerfällt in einen militärischen und einen politischen Teil, welch letterer ein wichtiges geschichtliches Dokument ift. Horst berichtet darin, er habe in Sachsen und Alltbayern eine nationaldeutsche, zugleich aber auch Österreich gunstige Stimmung angetroffen; dies zeigte sich auch bei ben Manövern des bayrischen Heeres deutlich, denen er in Bünzburg beiwohnte, wo bahrische Offiziere in Anwesenheit des preußischen Militärbevollmächtigten Generals v. Hartmann laut ausriefen: "Rein Deutschland ohne Ofterreich!" Diefer Stimmung hätte Hartmann bei dem gemeinsamen Mahle Rechnung tragen muffen; mit hinblick darauf habe er in seinem Trinkspruche Österreich den bedeutendsten und mächtigsten Staat Mitteleuropas genannt und den Wunsch ausgesprochen, es möge im Berein mit Nord- und Süddeutschland den kommenden Creignissen entgegentreten. "Ich ließ es dem gegenüber," fährt der Bericht Horfts fort, "bei einer stummen Berbeugung bewenden und man wußte mein beredtes Schweigen zu würdigen." Doch ließ sich Horst durch diese Eindrücke über das Wesen der Dinge nicht täuschen und sagte mit voller Bestimmtheit die Ereignisse voraus, die sich drei Jahre später vollzogen; zu mächtig, so urteilte er, sei das Nationalgefühl in Deutschland angewachsen, als daß an eine Trenming des Südens vom Norden zu denken wäre. "Die Abneigung gegen Preußen," berichtete er, "wird weit überwogen durch das feindselige Gefühl gegen Frankreich, und ich habe die volle Überzeugung gewonnen, daß bei Ilusbruch eines Krieges zwischen Preußen und Frankreich die Einigung Süddeutschlands mit dem Norden nicht nur auf Grundlage von Verträgen, sondern durch das deutsche Gefühl sich vollzieht, so sehr sich Süddeutschland seiner schwierigen strategischen Lage besonders für den Fall bewußt ist, wenn auch Österreich — was man jedoch für ganz unglaublich hält — feindlich in

Die Aktion treten sollte." Rief diese Schilderung in Wien Enttäuschung hervor, so war das folgende womöglich noch niederichlagender. Es heißt dort: "Ofterreich gegenüber herrscht in Sachsen und in gang Süddeutschland, wenn auch nicht mehr so wie einst, eine noch immer bedeutende Sympathie ... Der Bunsch "Rein Deutschland ohne Ofterreich" wird wieder von Tag zu Tag lauter, jedoch zieht sich der rote Faden durch die politische Meinung ganz Suddeutschlands und das ist (ber Gewissenhaftigkeit meines Berichtes bin ich schuldig, es offen au sagen) ein tiefes Miftrauen in die Möglichkeit unserer politischen Wiedererstartung. Man halt nämlich unsere Wehrtraft, sowohl numerisch als rücksichtlich der Bewaffnung, naben Ereignissen nicht für gewachsen, bezweifelt unfer ernstes Streben und fürchtet sich, auf uns zu bauen." Das Bertrauen fei erft gestiegen, als während seiner Anwesenheit in Stuttgart und München der Ausgleich mit Ungarn geschlossen wurde.

Diese rückaltlose Sprache wurde dem Oberstleutnant Horst, der den Finger an die Bunde legte und vor den in Wien gehegten Lieblingsideen zu warnen sich vermaß, bitter verargt. Man ließ sich in den Verhandlungen mit Rapoleon III. nicht stören, und Horst empfand es bald schwer, was es beiße, die Raffandra zu spielen. Infolge seiner Berdienste um die Beeresreform wurde er von Kuhn zwar auf die Liste derjenigen Offiziere gesett, die außer der Reihe befördert werden sollten, aber sein Rame ward infolge anderweitiger Einflusse gestrichen. So buste er die Boraussage, die er mündlich in die Worte kleidete: beim ersten am Rhein fallenden Kanonenschusse ist die Einigung Deutschlands eine fertige Tatsache. Er war tief verlett, und einen Augenblick dachte er sogar daran, dem Dienst in der Armee zu entsagen, so trübe schienen ihm die Aussichten für seine eigene Zukunft. Doch bald sollte er eine glänzende Rechtfertigung erfahren: 1870 trafen alle seine Voraussagungen ein und man erkannte den Wert des treuen Warners. Was sein Unheil zu werden drohte, schlug nach der Riederlage Frankreichs zu seinem Glück aus

angular to the product of the product of the fine fire.

\* \* \* in a page dist

. Wenige Monate, nachdem ihm die Creignisse recht gegeben hatten, ließ ihn Ariegsminister Ruhn rufen und bemerkte wie in lautem Gelbstgespräch, er wisse nicht, wer an Sorfts Stelle an die Spipe der Abteilung für Heeresorganisation zu seben sei, wenn man ihn wegnehme. "Zu welcher anderen Stellung bin ich denn bestimmt?" fragte Horst überrascht, und erfuhr darauf, er sei dazu berufen, in dem gerade in Bildung begriffenen Rabinett Auersperg das Landesverteidigungsministeri.im zu übernehmen. Seine Bestallung (25. November 1871) übertrug ihm zunächst nur die Leitung dieses Amtes, noch nicht den Titel, und um diese Zeit erft wurde er zum Oberft in der Landwehr ernannt. Bald gewannen ihm seine Sachkenntnis, sein Wohlwollen und seine Bescheidenheit das Vertrauen seiner Rollegen, die seine endgültige Ernennung zum Minister befür= worteten und erreichten, wonach im Oktober 1873 auch seine Ernennung zum Geheimen Rate erfolgte. Das war allerdings eine unerwartete Bendung in dem Schickfal des verhältnismäßig jungen Offiziers. Alls ihm dann auch der Orden der Gifernen Krone erster Rlasse verliehen wurde, worauf 1877 seine Erhebung in den Freiherrnstand erfolgte, schienen alle Wolfen zerstreut.

Niemand nahm Anstoß an dem militärisch niedrigen Rang des neuernannten Mitgliedes der Regierung, weil seine Leistungen allgemein bekannt waren. Im Barlament besonders erfreute er sich vieler Sympathien, da er hier schon durch Jahre mehrfach Regierungsvorlagen vertreten hatte und von den Abgeordneten geschätzt war. Seine parlamentarische Beredsam= keit war eindrucksvoll, auch darin stellte er seinen Mann. Dazu fam, daß er wie Tegetthoff und Ruhn den Unsichten der deutschen Berfassunaspartei vollkommen beipflichtete; er sah es für ein Blück an, daß der Bersuch des vorhergehenden Rabinetts Sohenwart, die Verfassung in flawischem und föderalistischem Sinne umzugestalten, gescheitert war. Das Ministerium, dem er angehörte, war das lette, das die deutschen Überlieferungen des Habsburgerreiches seinem Programm gemäß pflegte und ftutte; und Horsts patriotisch=österreichischer wie gut deutscher Sinn blieb darin hinter keinem seiner Rollegen zurud. Seinen organisatorischen Fähigkeiten war jetzt ein engeres Gebiet zugewiesen als früher im Kriegsministerium; doch konnte er dasür als Ministerfreier walten, zumal er mit dem Kommandanten der Landwehr Erzherzog Rainer in vollem Einverständnisse stand. Die
weitere Entwicklung der Landwehr wie die neue Organisation
der Gendarmerie waren sein Werk. Im Jahre 1878 erfolgte seine
Ernennung zum Generalmajor, und er blieb auch Minister, als
das Kabinett Auersperg 1879 zuerst durch das Übergangskabinett Stremahr und bald darauf durch das Ministerium
Taasse abgelöst wurde. Erst die politische Krise von 1880, in
der ihm eine Hauptrolle zusiel, machte seiner Laufbahn als
Minister wie als General ein Ende.

Die Verdrängung Offerreichs aus Deutschland, noch mehr aber die Erhebung eines Hohenzollern auf den deutschen Raiserthron hatte das Verhältnis der öfterreichischen Dynastie zu den Deutschen ihres Reiches von Grund aus geändert. Die letteren empfanden dies zunächst nicht so lebhaft wie der Herrscher und sein Haus; es war den Deutschen unverständlich, weshalb während des Siegeszuges der deutschen Heere durch Frankreich im Februar 1871 das Kabinett Hohenwart berufen und die Aufrichtung eines ähnlich wie Ungarn selbständigen böhmischen Staates betrieben wurde. Erst später ift bekannt geworden, daß das ausbrechende Miftrauen gegen die Treue der Deutschen Österreichs wie gegen das Deutsche Reich die Hofburg zu dem Entwurfe bestimmte, in den Slawen ein Wegengewicht wider das Bordringen der deutschen Rasse zu suchen. Wohl wurde infolge der dringenden Vorstellungen der hohen Beamten und der Generalität wie der ungarischen Minister dieser Borsat aufgegeben; doch wiffen wir jest aus den Denkwürdigkeiten Schäffles. des Handelsministers im Rabinett Hohenwart, daß der Raiser auch nach der Entlassung dieses Ministeriums (Serbst 1871) den Augenblick ersehnte, in dem er sich des deutsch-verfassungstreuen Ministeriums Auersperg-Laffer entledigen konnte. Die Abneigung gegen die Verfassungspartei steigerte sich noch durch ben Widerstand, den ihre Führer, zumal Serbst und Gistra. der Bergrößerung der Wehrmacht wie der Orientpolitik zur Reit des Ruffisch-Türkischen Arieges entgegensetten; die Erwerbung Bosniens konnte nur gegen ihre Opposition durchgeführt werden. Das Kabinett Auersperg, das diesen Plänen des Kaisers seine Unterstützung lieh, geriet dadurch in Widerstreit mit seiner eigenen Partei; anfangs 1879 zerbröckelte das Ministerium, und der Kaiser konnte endlich seinen Jugendgespielen, Grafen Eduard Taasse, zur Übernahme der Regierung berusen.

Taaffe, gewandter und scharfblickender als Hohenwart, hatte sich weislich dem abenteuerlichen Blane einer Föderalisierung des Reiches versagt; er war, soweit bei ihm von Grundsäßen gesprochen werden konnte, Anhänger der dualistischen Berfassung von 1867, unter der auch seine Unterschrift stand; er diente den Bünschen des Kaisers besser, indem er die Tschechen durch schrittweise nationale Zugeständnisse für die Regierung gewann, ohne bezüglich des Staats- und Berfassungsrechtes über halbe Zusagen hinauszugehen. Auf diese Weise gelang es ihm, das Abergewicht der Berfassungspartei zu brechen, das von der Krone als lästige Fessel empfunden worden war. Die Geschichte hat bereits ihr Urteil darüber abgegeben, daß diese auf Kosten des deutschen Charakters des Staates ersolgte Förderung der Slawen die Festigkeit des Reiches erschütterte.

Taaffe hielt es anfangs für zweckmäßig, nicht offen als Gegner der Verfassung und der sie verteidigenden Vartei aufzutreten, weil zu jener Zeit nahezu alle staatserhaltenden Glemente die Slawisierung des Reiches als unbeilvoll bekämpften. Dies war die herrschende Stimmung im Beamtentum, in der Armee und im Herrenhaus, ebenso in der Industrie und der Finanz, selbst bei hervorragenden Männern der Kirche, wie den Kardinälen Rauscher und Kutschker. Deshalb trat Taaffe mit dem Programm der Bildung eines Koalitionsministeriums auf, das sich auf eine Mittelpartei stüpen sollte; in seinem Kabinett faßen anfangs nur je ein Klerikaler, ein Tscheche und ein Pole (Falkenhann, Prazak und Ziemialkowski) und neben ihnen drei Verfassungstreue. Es waren dies Stremagr, ber neben dem Unterrichtsministerium auch die Leitung der Justiz übernahm, dann der Handelsminister Freiherr v. Korb-Weidenheim und endlich Horst, der in seiner bisherigen Stellung Mitglied der Regierung blieb. Ungern nur harrte Horst auch im Ministerium Taasse aus; ihm widerstrebte die von Ansang an schielende Politik des Ministerpräsidenten, aber er konnte sich, solange dieser mit einem neutralen Programm arbeitete, als General nicht den Pflichten seiner Stellung entziehen. Da Taasse seinen verfassungstreuen Amtsgenossen die Zusage machte, jede Veränderung zugunsten der Slawen zu unterlassen, glaubten sie sich vor Überraschungen gesichert.

Sorft hatte noch einen wichtigen Grund, an der Spipe des Landesverteidigungsministeriums zu bleiben. Das von ihm ausgearbeitete Wehrgesetz war 1869 für zehn Jahre festgelegt worden und follte 1879 wieder für den gleichen Zeitraum Geltung erhalten; niemand war geeigneter als er, es vor dem Parlament zu vertreten. Wieder begegnete er dabei dem Widerstand seiner eigenen Bartei, die, auf den sich jährlich im Staatshaushalte einstellenden Fehlbetrag von dreißig Millionen Gulden hinweisend, Ersparungen verlangte. Man hat schon damals die große Rede, mit der Horst sich am 3. Dezember 1879 für die Erneuerung des Wehrgesetes einsetze, den entsprechenden Leistungen Roons vor dem preußischen Abgeordnetenhause zur Seite gesett; und auch jett kann man fagen, daß fie dieses Bergleiches würdig ist. Bei zwei Abstimmungen brachte die Berfassungspartei jedoch das Gesetz zu Fall; erst bei der dritten wurden durch das persönliche Eingreifen des Kaisers wie durch die Borstellungen Horsts und Stremanrs vierundvierzig Mitglieder dieser Bartei gewonnen, die zusammen mit der flawisch= klerikalen Partei die notwendige Zweidrittelmehrheit des Hauses Warnend hielt Horst in diesen Verhandlungen seinen deutschen Gesinnungsgenossen vor, daß sie durch ihre Opposition die Geschäfte der Slawen besoraten. Jene vierundvierzig Abgeordnete hatten sich auch dadurch gewinnen lassen, daß ihnen von der Regierung erneuert das Versprechen gemacht wurde, sie werde sich der Gegenpartei nicht noch weiter zuwenden.

Kaum war jedoch die Ernte eingeheimst, so schritt Taaffe auf dem betretenen Wege weiter und ließ sich ohne Wissen seiner verfassungstreuen Kollegen in Unterhandlungen mit der Rechten ein, die dazu führten, daß das Unterrichtsministerium Herrn v. Stremahr abgenommen und dem Freiherrn v. Conrad übertragen wurde, der willigeres Eingehen auf die Bünsche der Slawen zeigte; die Leitung der Justiz blieb Stremahr auch fernerhin überlassen. Diese und andere Maßregeln bestimmten die Versassungspartei zur Verschärfung ihrer oppositionellen Haltung; im April 1880 errang sie den letzten ihrer parlamentarischen Ersolge, indem sie, allerdings nur mit der Mehrheit von acht Stimmen, im Abgeordnetenhause die Verweigerung des Dispositionssonds durchsetze.

Durch diese Borgänge war die Stellung der versassungstreuen Minister im Kabinett Taasse unhaltbar geworden. Sie stellten im April 1880 dem Kaiser vor, daß seine Regierung mit dem Programm eines Mittelwegs nicht durchgedrungen sei; das Ministerium würde sich nur zu halten vermögen, wenn es sich auf die Slawen stüße; und diese Bendung wollten sie unter keinen Umständen mitmachen. Sie empfahlen deshalb den Rücktritt des gesamten Kabinetts; es wäre ehrlicher und klüger, wenn ein reines Kabinett der Rechten das Kuder ergrifse, auf daß die söderalistischen Gegner der Bersassung ihr Können zeigten und auch genötigt wären, Wasser in ihren Wein zu gießen. Diese klare Lösung sei besser als die Fortsetzung des Eiertanzes zwischen den Barteien.

Graf Taaffe gab scheinbar dem Drängen seiner deutschegesinnten Amtsgenossen nach und erklärte sich zum Kücktritte bereit; der Kaiser nahm jedoch die Demission nicht an, sondern entschied, das Kabinett habe bis zum Schlusse der Session zu bleiben und noch die Annahme des Budgets durchzusehen; dann erst könne von einer Neubildung des Kadinetts die Rede sein. Dabei blieb es auch: in einem Briese des Handelsministers Korb an einen Freund liest man die bezeichnende Bemerkung, Taafse trachte die Bünsche Seiner Majestät zu erfüllen, wobei nicht immer der gerade Weg eingeschlagen werde. Während dieser Verhandlungen besand sich Horst nicht in Wien, sondern in Görz am Totenbette seiner verheirateten Tochter; er stand aber bestimmt zu seinen Gesinnungsgenossen, und Stremahr schrieb ihm in diesen Tagen über die Lage: "Taasse ist wie gewöhnlich damit zufrieden, über die Verlegenheiten des Augen-

blick hinwegzukommen und will durch bereits eingeleitete Berhandlungen mit der Rechten, die angeblich noch viel zahmer geworden, noch das Militärgesetz und die Wehrgesetznovelle durchdrücken . . . das Resultat von alledem ist, daß wir verdammt sind, in einer parlamentarisch unleidlichen Situation noch vier Wochen auszuharren, daß uns Verfassungstreuen doch wieder bevorsteht, nach Schluß der Session doch auf eigene Faust aus dem Ministerium auszuscheiden, da Taafse — nach den bisherigen Ersahrungen — bis dahin kaum noch Lust haben wird, die in Aussicht genommene Demission für seine Person und das ganze Kadinett ernst zu nehmen."

Es geschah, wie Stremahr angenommen hatte. Die drei verfassungstreuen Minister Stremagr, Korb und Horst beharrten auf ihrer Demission, während von der Taaffes und der slawischklerikalen Minister nicht mehr die Rede war. Nur ungern und nach vielen Einwendungen ließ man sie ziehen; war doch mit ihrem Ausscheiden der bisher festachaltene Schein zerstört, als wolle das neue Shstem zwischen Slawen und Deutschen unparteiisch vermitteln. Die drei engverbundenen Minister begründeten ihren Schritt in zwei am 12. und am 16. Juni 1880 eingereichten Denkschriften, in denen sie mit großer Festigkeit gegen das Vorgehen des Grafen Taaffe Beschwerde erhoben. Sie gebrauchten zwar nicht scharfe Wendungen gleich dem Fürsten Karl Auersperg, der dem Grafen Taaffe um diese Zeit im Herrenhaus das bose Wort von seiner "griechischen Treue" zurief; in der Sache aber klang ihre Sprache nicht anders. Sie hätten ihren Freunden von der Linken — jenen vierundvierzia für das Wehrgesetz gewonnenen Mitaliedern — "die autorisiert gegebene Versicherung" gegeben, das Ministerium werde sich in seiner früheren Zusammensetzung nicht andern; hinter ihrem Rücken aber sei auf Grund von Verhandlungen mit der Rechten die Neubesetzung des Unterrichtsministeriums vorbereitet worden. "Es war nicht für notwendig erachtet," so fährt die Denkschrift vom 12. Juni fort, "vor er ft mit uns die so plöglich veränderte Lage zu erwägen und über die neu einzuschlagenden Schritte zu beraten; es schien vollkommen genügend, uns vor eine schon zu drei Vierteilen geschaffene Tatsache zu stellen, um uns zur

Rustimmung zu nötigen, durch welche unsere Selbsikompromittierung gegenüber der Verfassungspartei vollzogen worden wäre. Daß wir eine solche Rumutung nur auf das entschiedenste ablehnen mußten, glaubten wir unserer politischen Würde und Ehre schuldig zu sein." Sie klagen sich des politischen Fehlers an, daß sie sich im April noch zur Sinausschiebung ihres Rucktrittes bestimmen ließen; auf keinen Kall aber könnten sie einer Regierung angehören, die sich auf die Rechte stüte, der die Erweiterung der Landesautonomie auf Rosten des einheitlichen Staates am Bergen liege. "Wir vermögen es," heißt es weiter; "mit unserem Gewissen und mit unserer Auffassung bon Batriotis= mus nicht zu vereinbaren, an einer Regierungstätigkeit Anteil zu nehmen, die sich — will sie die Unterstützung der heutigen Majorität behalten — in einer für uns als fehr gefährlich erkannten Richtung bewegen muß, weil diese Majorität es sehr wohl versteht, sich im entscheidenden Augenblick Konzessionen zu erzwingen."

Und auch darüber führte die verfassungstreue Minderheit Alage, daß, während von ihrer Seite die Bildung einer Mittelpartei im Abgeordnetenhause in Angriff genommen war, dies durch andere Regierungseinflüsse durchkreuzt wurde, um die Festigkeit des slawisch-klerikalen Bundes nicht zu stören.

Doch nicht diese Einzelheiten waren es, durch die der Bruch herbeigeführt wurde, sondern die vom Grund aus verschiedene Auffassung der Natur des österreichischen Staates. Sollte der von Maria Theresia und Joses II. geprägte einheitliche und deutsche Charakter der Monarchie nach Möglichkeit gewahrt werden? Oder war es ratsam, den Schwerpunkt in die magharischen und slawischen Bolksstämme zu verlegen? In Ungarn war dies schon geschehen, sollte man in Österreich auf diesem Wege fortsahren? Würden die Deutschen dadurch nicht in gesährlichen Widerstreit zu dem Staate gebracht, den sie als ihre Schöpfung betrachteten? In diesen Grundsragen war Horst unbeugsam, mehr aus österreichisch=patriotischem als aus deutsichem Gesühl heraus.

Er dachte darin schärfer als seine Kollegen Stremahr und Korb, die, bezeichnend genug, dem militärischen Amtsgenossen

die Entwersung jener zwei Denkschriften überließen; sie selbst waren vorher und nachher zu Gefälligkeiten gegen Taaffebereit. Doch auch ihre Nachgiebigkeit hatte ihre Grenzen und so erhielten alle drei am 26. Juni 1880 die Entlassung.).

Taaffe sette übrigens auch dann noch eine Zeitlang sein Schautelspiel fort und bot die Stelle eines Statthalters von Mähren dem scheidenden Handelsminister an. Freiherr von Korb war bereit anzunehmen, wenn man ihm die Zusage machen wollte, daß kein besonderer Minister für die Länder der böhmischen Krone ernannt werde; auch müsse die Auslösung des mährischen Landtages unterbleiben, der damals eine deutsche Mehrheit besaß. Er fragte in einem Briefe vom 30. August 1880 Horst um seine Meinung, mit dem Beisügen, daß seine politischen Freunde ihm, falls diese Bedingungen erfüllt würden, zur Annahme rieten. Taasse habe ihn auf sein Schloß Ellischau geladen, um die Sache zu besprechen. "Ich will nun im Laufe dieser Woche dahin," fährt er fort, "obwohl ich gestehe, daß mir eine schriftliche Abmachung lieber wäre. Indessen weiß er, daß mit mir nicht zu spaßen ist."

Die Antwort Horsts ist für seinen geraden Sinn und seine politische Festigkeit bezeichnend. "Wenn gewiegte Politiker, wie Chlumeckh, Weeber, Schmerling, Schönburg, Unger," so schrieb er ihm, "in solcher Übereinstimmung raten, den Statthalterposten in Mähren anzunehmen, dann wird es ja wohl gut sein, es zu tun. Mein auf dem Gebiete der Politik wie überhaupt schlichter Hausverstand sagte mir, daß es für einen Mann, der wenige Wochen früher dem Monarchen erklärte, daß er es sür eine Gewissenspflicht halte, unter den obwaltenden Umständen aus der Regierung zu scheiden, eine Unmöglichseit sei, sich dann derselben Regierung, noch dazu in einem Augenblicke als politisches Exekutivorgan hinzugeben, in welchem sich die eigene Partei zu einem ernsten Kampse mit dieser Regierung rüstet. Mag sein, daß ich dabei mehr die Erhaltung der Integrität des politischen Charakters eines liebgewordenen Freundes als

<sup>1)</sup> Das von den Ministern Horst, Stremagr und Korb am 12. Juni 1880 eingereichte Entlassungsgesuch wurde von Baronin Julie v. Horst in der "Neuen Freien Presse" vom 19. August 1917 veröffentlicht.

das Partelinteresse vor Augen hatte, obwohl es mir auch nicht einleuchten will, wieso es für die Bartei zweckmäßig sei, die Bosition bes Grafen Taaffe heute dadurch zu festigen, daß sie sich von ihm Sand in die Augen streuen läßt. Graf Taaffe wird sich hüten, Dir schriftliche Garantie zu bieten, und wenn auch. jo wird er es mit seinen Zusicherungen einem untergebenen Statthalter gegenüber sicherlich nicht genauer nehmen, als er es gegenüber einem einstigen Kollegen tat. . . . Ich finde es ganz natürlich, daß Du die Unsicht der von Dir genannten politischen Autoritäten entscheiden läßt, und wünsche nur, daß sie sich als richtig erweist. Wie die Sache immer ausgeht, an mir wirst Du einen stets treuen Freund besitzen, der Deine Sandlung gewiß nie schmähen wird — von der Bartei kannst Du aber eventuell auf letteres gefaßt sein." Korb nahm darauf den Statthalter= posten an und bekleidete ihn bis zu seinem nicht lange darauf erfolgten Tode.

Die Unbeugsamkeit Horsts wurde ihm bei Hofe bitter verargt und dies um so mehr, als man von ihm als General Geschmeidigkeit in politischen Dingen erwartete. Daß er diesmal ebenso mit der Sprache des Freimutes herausrückte wie zur Zeit seiner Reise nach Süddeutschland, erregte tiesste Unzufriedenheit. Er hat aber in dem zweiten Falle ebenso recht behalten wie im ersten, denn die Rechnung auf die staatserhaltenden Absichten der Tschechen schlug sehl. Die Folgen seines Handelns blieben ihm nicht erspart; unmittelbar nach seinem Austritt aus dem Ministerium wurde auch der militärischen Lausbahn des erst fünfzig Jahre zählenden Generals ein Ende gemacht und seine Bersehung in den dauernden Ruhestand versügt. Offenbar war der Staat so überreich an organisatorischen Talenten, daß man auf seine bewährte Krast leichten Herzens verzichten konnte.

Doch auch damit waren seine Gegner noch nicht befriedigt. Unmittelbar nach seinem Rücktritt erschien bei ihm ein Absgesandter des Kaisers, um ihm den maßgebenden Wunsch außzusprechen, er solle das von ihm bekleidete Mandat zum Absgeordnetenhause niederlegen. Horst war 1873 bis 1879 Vertreter des oberösterreichischen Großgrundbesitzes und in dem 1879

gewählten Parlament der Landgemeinden von Radaus-Suczawa in der Bukowina. Die Antwort auf diefes Anfinnen richtete Horst am 12. Juli 1880 an den Grafen Taaffe, den er aufgesucht, aber nicht angetroffen hatte, weshalb er ihm folgendes ichrieb: "Bunächst wollte ich Gure Erzellenz in Kenntnis setzen, daß ich dem mir durch ... bekanntgegebenen Wunsche Seiner Majeftät unbedingt Folge leiften und mein Mandat als Reichsratsabaeordneter niederlegen werde - was inzwischen auch schon geschehen ist. Offenbar habe ich durch dieses bereitwillig realisierte Entgegenkommen nicht nur dem Wunsche Seinet Majestät, sondern auch jenem Eurer Erzellenz und vielleicht der Regierung in ihrer Gesamtheit entsprochen, wenn mir auch das Berlangen nicht ganz erklärlich war, weil ich — vielleicht etwas unbescheiden — glaubte, auch als einfacher Abgeordneter auf dem Gebiete meines früheren Ressorts nühlich sein zu können, was indirekt sogar der Regierung zustatten gekommen wäre. Der letteren hätte ich als früherer Kollege, schon aus Anstandsrudsichten, gewiß keine aggreffive Opposition gemacht. Es liegt übrigens nicht an mir, die Nüplichkeit oder Schädlichkeit meiner Entfernung aus dem Parlament zu beurteilen genua, ich habe das von mir begehrte Opfer gebracht, obwohl dasselbe für mich gleichbedeutend ist mit der Verzichtleistung auf jede öffentliche Tätigkeit für die Dauer der Amtswirksamkeit bes jetigen Ministeriums ...; ich pflege jedoch mit meinem Allergnädigsten Raiser und Herrn nicht um Opfer zu feilschen, wenn es sich um etwas anderes, als um die Preisgebung meiner gewissenhaften Überzeugung handelt."

Die Lösung des Verhältnisses Horsts zu Taafse hatte noch ein Nachspiel, das, an sich unbedeutend, für beide Männer bezeichnend ist. Horst förderte nach Kräften die Gründung eines Zweigvereines des "Roten Kreuzes" in Osterreich; als nun ein namhafter Wiener Buchhändler zu diesem Zwecke eine Spende in Aussicht stellte, fragte Horst noch als Minister den Präsidenten des Kabinetts, ob er sie annehmen und dabei dem Geber einen Orden in Aussicht stellen könne; Graf Taafse sagte auch zu. In einem Abschiedsbriese erinnerte Horst den Ministerpräsidenten an die Sache und bat ihn, die Angelegenheit zu erledigen.

Taaffe versprach es, ließ aber ein Jahr verstreichen, ohne etwas zu veranlassen. Da Horst nun einmal ein Versprechen gegeben hatte, war er durch dieses Säumen peinlich berührt, er erinnerte Taaffe an den Sachverhalt und fuhr dann fort: "In solchen Dingen nicht nur korrekt, sondern auch sehr diffizil betrachte ich die endliche befriedigende Austragung dieser Angelegenheit als eine ernste Ehrensache, und ich glaube wohl nicht, daß Eure Erzellenz irgendein Interesse daran haben könnten, mich noch dazu aus einer Zeit, in der ich ein Bestandteil der Ihren Namen tragenden Regierung bildete — sowie den gleichfalls engagiert gewesenen, leider jett im Grabe ruhenden Kardinal Rutschker zu kompromittieren. Ich wiederhole deshalb nochmals meine Bitte und gebe Eurer Erzellenz gleichzeitig die beruhigende Bersicherung, daß ich Ihnen in diesem Leben gewiß nie mehr mit irgend einem Anliegen, sei es in bezug auf meine Person, meine Wirksamkeit oder zugunsten Dritter zur Last fallen werde."

\* \*

Horst war, da er solchergestalt als "politischer General" beiseite geschoben wurde, noch unverbraucht, voll rüftiger Arbeits= luft. Die Abnutung von Kräften ist in Österreich sehr groß: der häufige Wechsel von Systemen wirkt schlimmer als die Unsicherheit schwankender Parlamentsmehrheiten. Nach seinem Rücktritt übersiedelte er mit seiner Familie nach Graz und hier wendete er sein Interesse noch mehr als früher den Bestrebungen bes "Roten Kreuzes" zu; er wurde Obmann und Referent des Spitalskomitees in Steiermark, eine Stellung, der er sich mit größtem Eifer widmete. Er war nicht bloß der eigentliche Organisator des Vereinsnetes in dieser Proving, sondern studierte auch eifrig die Fragen, die mit der Pflege der Berwundeten im Kriege zusammenhängen. Er tat alles, um für den Ernstfall die Brivattätigkeit heranzuziehen, und veröffent= lichte darüber zwei kleine Schriften: "Die Aufgaben der Bevölkerung in Beziehung auf das Sanitätswesen im Kriege und das Krankenzerstreuungssystem" (Graz 1891) und "Das Schlachtfeld der Zukunft" (Wien 1892, Separatabdruck aus der "Neuen Freien Presse"). Die elektrische Beleuchtung der Schlachtfelder

zum Zwecke des Absuchens nach Verwundeten, der raschert zum zur der letzteren vom Kriegschauplatz, die Lebensversicherung der Offiziere und Soldaten bei Asseturanzgesellschaften und alle anderen einschlägigen Fragen beschäftigten ihn lebhaft, und es gelang ihm durchzuseten, daß die österreichischen Asseturanzgesellschaften die bisher ausgeschlossen Kriegsversicherung in den Kreis ihrer Geschäfte einbezogen; dies geschah, nachdem Horst das Kriegsministerium durch wiederholte Betreibung vermocht hatte, die Sache zu fördern.

Die öffentlichen Angelegenheiten verfolgte er von seinem Rubeposten in Graz mit brennendem Interesse. Er beklagte es tief, daß Taaffe, um die deutsche Opposition niederzuwerfen. mit der Slawisierung des Staates unaufhaltsam weiterging. Die Folge davon war, daß die Deutschen das Lager der gemäßig= ten, in erster Linie österreichisch fühlenden Verfassunaspartei verließen und sich der schärfer nationalen Richtung anschlossen. Dadurch sah Sorft seine Befürchtungen und Warnungen erfüllt; in seinen Briefen an politische Freunde kehrt wiederholt der Vorwurf wieder, die Regierung, die solches hervorgerufen habe, versündige sich schwer an Staat und Dynastie. "Kürzlich hörte ich," schrieb er im Janner 1881 an einen früheren Ministerfollegen, "daß Taaffes Stern zwar sehr im Sinken sei, die hochgradige Abneigung gegen die Verfassungspartei und das füße Rachegefühl aber noch unverändert fortbestehe! Run, ich wünsche nur von ganzer Seele, daß die Monarchie nicht zugrunde gerächt werde!" Seine Freunde hätten gewünscht, ihn wieder in das Parlament zu bringen, und einer der Führer der Partei wollte ihn bestimmen, bei den Wahlen von 1885 ein Mandat anzunehmen; man beabsichtigte, ihn in der inneren Stadt Wien als Kandidaten aufzustellen, einem Wahlfreis, von dem gleichzeitig auch Herbst ein Mandat erhielt. Horst lehnte aber am 31. Mai mit folgender Begründung ab:

"Wie Du weißt, habe ich bei meinem Kücktritte vom Ministersposten das Abgeordnetenmandat auf Wunsch des Kaisers niedergelegt, weil Allerhöchstderselbe (wie mir der mit der Mission an mich betraut gewesene... mitteilte) der Ansicht war, daß es für unsere österreichischen Verhältnisse nicht zulässig

erscheine, daß jemand, schon gar ein Militär, von der Ministerbank in die Opposition gegen dasjenige Ministerium übertrete, dem er doch einige Zeit hindurch selber angehört habe. . . . Strenge genommen men habe ich dem Kaiser zugesagt, kein Mandat in dem Reichsrat auszuüben, solange das Ministerium Taasse im Amte ist, und ich halte an dieser Deutung sest, wenngleich das Ministerium Taasse seicher wiederholte Wand-lungen durchgemacht und eine ganze Wahlperiode verstrichen ist, denn ich bin der Ansicht, daß man in einer Ehrensache nicht gewissenhaft genug sein kann — der Kaiser soll auch nicht einen Augenblick an meiner Anständigkeit zweiseln können!

"Ich bin überzeugt, Du teilst in dieser Beziehung meine Ansicht. Sage also gütigst denjenigen, die ihr Augenmerk auf mich gerichtet haben, daß ich mich durch ein Mandat der Residenzstadt außerordentlich geehrt fühlen würde, ein solches aber leider nicht annehmen könnte; ich danke innigst schon dafür allein, daß man sich in Wien noch meiner erinnert und freue mich tief gerührt des Umstandes, nicht schon zu den politisch völlig Toten geworsen zu sein. Dir danke ich auch von ganzem Herzen für die freundliche Vermittlung in dieser Angelegenheit; wie gern würde ich in dem schweren Kampse Dir zur Seite stehen!"

So weit der Brief Horsts, bei dessen Lesung sich von selbst der Gedanke aufdrängt, wie merkwürdig es war, daß man den größten Wert darauf legte, einen vom Scheitel bis zur Zehe kaisertreuen Mann vom Varlament auszuschließen.

Nach elsjährigem Kampse zwischen der Regierung und den Deutschen trat 1889 eine Kuhepause ein. Der Kaiser wünschte, Taasse solle den Deutschen entgegenkommen, und dieser bahnte wider seine innerste Absicht die deutsch-tschechischen Ausgleichse verhandlungen an; es schien, als ob es zur Vildung eines Koalitionsministeriums unter dem Borsitze Taasses kommen werde. Horsts Eindrücke spiegeln sich in einem Briese vom 23. Juni 1891 wider: "Zu der Wendung, die sich kürzlich in unserer inneren Politik durch Taasses Erklärung ergeben hat, gratuliere ich bestens, doch kann ich mich ihrer nicht ganz von Herzen freuen, weil ich an die Aufricht ist eit nicht zu glauben vermag. Diese Kapitulation vor der Linken, besser gesagt:

vor den Deutschöfterreichern, ist eine große Genugtuung, die auch mir persönlich zuteil geworden ist, allein die Schwenkung ist und bleibt eine durch die Verhältnisse er zwungene. ... Für mich persönlich hat die eingetretene Wandlung das Gute, daß ich mich nun als von jeder moralischen Verpslichtung, mich einer öffentlichen politischen Tätigkeit (die nur eine oppositionelle hätte sein können) zu enthalten sür enthoben ansehen kann."

Später gestalteten sich die Dinge trüber, und die schlimmsten Erwartungen trafen ein, als das Ministerium Babeni, auf ben Bahnen Taaffes weiterschreitend, die Sprachenverordnung von 1897 herausgab, worauf sich die lang verhaltene Erbitterung der Deutschen in der Obstruktion des Parlaments entlud. Horst war bei seinem staatlich-konservativen Sinn tief bekümmert, daß die großen Straßenunruhen im Oktober 1897 notwendia waren, um den Sturg Badenis herbeizuführen. Was darauf seiner Ansicht nach zu geschehen hatte, sprach er in einem Briefe vom 31. Dezember 1897 aus: "Es gibt im Interesse bes Gesamt= staates und der Dunastie nur ein Mittel und das ist: Berföhnung der Deutschen. Riederwerfung jedes anderen Widerstandes! Das lettere ist nicht leicht und bedarf einer wirklich eisernen rücksichtslosen Hand (von besserem Material als jene Badenis), aber dieser Kampf ist das geringere Übel und hat Aussicht auf Erfolg. Die Deutschen sind nicht mehr zu besiegen und die fortgesette Erbitterung derfelben führt ins Berderben, woran auch ein Experiment mit dem Absolutismus nichts ändern wird. Das ist meine vollste Überzeugung, die ich um so mehr aussprechen kann und darf, weil ich im Jahre 1880 vor dem damals betretenen falschen Wege mit dem größten Ernste warnte und, trot meiner Eigenschaft als gehorsamer General, durch die Niederlegung meines Portefeuilles lieber den Unmut meines Raisers erregte, als die Verantwortung auf mich zu nehmen, weiter mitzutun."

Zum Glück war nicht, wie Horst annahm, eine "eiserne rücksichtslose Hand" notwendig, um Ordnung zu machen; die klug hinhaltende Politik, die das Kabinett Körber befolgte, reichte aus, um den ärgsten Berwirrungen diesseits der Leitha zu

steuern. Seine Ansicht über die Sachlage faßte Horst am 25. März 1898 in folgenden Gaten zusammen: "Mein Urteil hinsichtlich der Unklugheit der inneren Politik beschränkt sich nicht auf die österreichische Reichshälfte, sondern ich muß dasfelbe leider auch auf die Staatsmänner Ungarns der letten beiden Dezennien ausdehnen, die dem verzeifelten Kampfe der Deutschen Ofterreichs teilnahmsloß zusahen, die Dinge bis dahin gelangen ließen, wo sie sich heute befinden. . . . Ungarns Staatsmänner vergessen auf den Grundgedanken Deaks beim Ausgleich und entfremdeten ihrem Staatsgebilde die Deutschen Österreichs, ihre früheren Alliierten; sie trugen mit dazu bei, daß die Deutschen immer mehr in das nationale Fahrwasser gerieten und in ihrer Bedrängnis nach anderer Richtung außzulugen begannen. Die Kornblume1) hätte nie ihren beutigen Wert bekommen, wenn der Boden zu ihrem Gedeihen nicht von österreichischen und ungarischen Staatsmännern in der fixen, unglücklichen Idee: "man muffe den Deutschen zeigen, daß man auch ohne sie regieren könne," so ausgezeichnet präpariert worden ware. Die se Staatsmänner sind es, denen man seit nahezu zwanzig Jahren mit Recht sagen konnte: vous travaillez pour le roi de Prusse, nicht den Schönerers. Wolfs und Konforten, die unter anderen Umftänden niemals an die Oberfläche gekommen wären."

Schmerzlich lastete auf ihm der Anblick des Niederganges des Staats, an dem er mit allen Fasern hing; dazu wurde er auch von schwerem häuslichen Unglück niedergedrückt. Als zweiundzwanzigjähriger Oberleutnant hatte er ein geliebtes Mädchen, Ferdinande Walbaum, heimgeführt, eine junge Weimarerin, die er bei ihren Verwandten in Siebenbürgen kennen gelernt hatte. Junig hingen die Gatten aneinander und empfanden es schmerzlich, daß sie während der Abwesenbeit Horfts in den Donaufürstentümern zwei lange Jahre getrennt bleiben mußten. Dieser glücklichen She entsprangen drei Mädchen. Die Eltern hatten den Schmerz, zuerst ihre älteste, dann 1880 die mittlere, verheiratete Tochter ins Grab sinken

<sup>1)</sup> Die Kornblume war damals das Erkennungzeichen der Anhänger ber allbeutschen Partei.

zu sehen; zwei Jahre darauf, am selben Tage, sast zur selben Stunde wie die junge Gattin starb ihr Schwiegersohn, darauf 1896 die einzige Enkelin. Noch erlebte die dahinsiechende Gattin 1902 die goldene Hochzeit, um kaum zwei Monate später mit dem Tode abzugehen. Als Trost seines Alters blieb ihm seine jüngste Tochter Julie; sie stand ihm als treueste und hingebendste Pflegerin zur Seite, als sich bei ihm die Gebrechen des Alters einstellten, als er an einem Auge erblindete und auf das Krankenlager geworsen wurde. Ihre Liebe und Hingebung half ihm die Schmerzen tragen.

Er war bereits schwer leidend, als er sich durch seine Baterlandsliebe bestimmt fühlte, nach langem Schweigen noch einmal vor die Öffentlichkeit zu treten. Veranlassung dazu waren die Wirren in Ungarn. Hier wurden, als Ofterreich durch seine innere Zerrüttung immer mehr geschwächt ward, alle Bunsche nach voller Selbständigkeit losgekettet. Die Forderung nach einem besonderen Zollgebiet ertönte, gleichzeitig die nach einer nationalen, der königlichen Gewalt entzogenen Armee. In willkürlicher Auslegung der Gesetze von 1867 wurde behauptet, der Herrscher habe durch den Ausgleich grundsätlich die Zustimmung zur allmählichen Heranbildung eines selbständigen ungarischen Heeres gegeben. Von den Männern, die an jenen Gesetzen mitgewirkt hatten, waren nahezu alle tot, Deak und Andrassy sowohl wie diesseits die Kriegsminister John und Ruhn. Es lebten von den mithandelnden Bersonen nur mehr der Kaiser selbst und Horst, der, wenn auch in einer dem Range nach geringeren Stellung, doch als Mitarbeiter an der Heeresorganisation vollen Einblick in die Entstehung des militärischen Teiles des Ausgleichs besaß. Deshalb griff Horst zur Feder und stellte in drei in die "Neue Freie Presse" eingerückten Auffähen (18. August, 8. und 19. September 1903) aus seiner Erinnerung wie aus den Dokumenten der Zeit fest, daß 1867 auch bei den ungarischen Unterhändlern des Ausgleiches, in erster Linie bei Deak und Andrassy, nicht die Absicht bestanden hatte, an der Kommandogewalt der Krone über das Heer zu rütteln und die Einheit der gemeinsamen Armee in Frage zu stellen. Dasjenige, was er als eigenes Erlebnis vorbrachte, und was er aus den Reden Deaks und Andrassyns ansührte; war so beweiskräftig, daß, soweit es sich um den geschichtlichen Sachwerhalt handelt, die Erörterung damit abgeschlossen war.

Diese Arbeit aus der Feder des berusensten Mannes machte in Österreich tiefen Eindrud; mochten auch ungarische Redner und Zeitungen mit Schmähungen antworten, so wurde dadurch ihre Beweiskraft nicht erschüttert. Für Horst aber hatte dieses lette Hervortreten eine besondere Folge. Dreiundzwanzig Kahre der Zurücksehung lagen hinter ihm; er war das einzige Mitglied des Kabinetts Auersperg, dem die Berufung ins Herrenhaus nicht zuteil geworden war. Jene Auffäte aber erinnerten daran, welche Dienste er geleistet hatte und wie warm sein Herz auch jett für die Einheit des Reiches schlug. Ganz unerwartet traf ihn zwei Tage nach der Beröffentlichung des ersten jener Auffätze ein Telegramm des Generaladjutanten des Raisers des Inhalts: "Seine Majestät danken allergnädigst Eurer Erzelleng für Ihr mannhaftes Eintreten zur rechten Zeit mit dem huldvollen Bunsche für Hochdero bestes Wohlergehen." Benige Tage darauf teilte ihm der Ministerpräsident Körber unter lebhafter Anerkennung seiner gehaltvollen Ausführungen mit, der Raiser habe auch ihm gegenüber seine Befriedigung über sie ausgesprochen. Es ist für Horst bezeichnend, daß er von dieser späten Wiederkehr kaiserlicher Suld nichts in der Öffentlichkeit verlauten ließ; er hegte die Besoranis, dieser Umstand könne, inmitten der Erregung der Geister in Ungarn, neuen Anlaß zu Angriffen auf den Träger der Krone geben; ehe er seinem Kaiser das kleinste Ungemach bereitete, wollte er lieber im Dunkel der über ihn verhängten Bergeffenheit bleiben. In seiner Antwort an Körber legte er seine Ansichten über die Armeefrage kernhaft dar; traurig aber sah er in die Zukunst, und auch die tröstenden, auf den hoffentlichen Sieg des gesunden Menschenverstandes verweisenden Worte, die der Generaladjutant des Raisers ihm schrieb, werden ihn schwerlich aufgerichtet haben. "Die Notwendigkeit wird menschlich sein," bemerkte dieser lettere mit einem Zitat aus "Don Carlos" — es ist aber leider Tatsache, daß die Erkenntnis dieser Notwendiakeit sich in Ungarn nicht Bahn zu brechen vermochte. Nun war das Eis gebrochen

und so konnte Ministerpräsident Körber, der nach langer Pause wieder die Grundsätze zur Geltung brachte, für die Horst gestritten und gelitten hatte, auch eine letzte Ehrung für ihn erwirken: im Herbst 1903 ersolgte seine Ernennung zum lebensslänglichen Mitgliede des Herrenhauses. Horst war aber damals bereits so schwer krank, daß seine Umgebung, trot der Freude über diese Auszeichnung, vor allem die Furcht hegte, er werde aus Pflichtgefühl die Reise nach Wien versuchen, um einer Situng der Ersten Kammer beizuwohnen. Dazu kam es aber nicht mehr und somit auch nicht zu einer Dankaudienz beim Kaiser. Nach langem Leiden, das er mit Ergebung trug, versichied er am 6. Februar 1904.

Horst war durch sein Geschick in den Prozes der Umwandlung Ofterreichs zu einem nichtbeutschen Staatswesen hineingestellt, den er als Patriot wie als Deutscher für verderblich hielt; er teilte damit das Los einer an Begabung reichen Generation, die mitansehen mußte, wie das Mittelmaß an Talent und Charafter zu Umtern und Ehren berufen wurde. Das empfand er jedoch mehr als öffentliches denn als persönliches Unglück: er blieb derselbe in seiner Schlichtheit und Biederkeit und nie war an ihm Verbitterung über seine Zurudsehung wahrzunehmen. Alls er 1880 nach Jahren der Arbeit und Aufregung vom Amte zurücktrat, empfand er dies zunächst wie eine Erleichterung von schwerer Bürde. Wohl hielt er das Shitem Taaffe gleich seinen Gefinnungsgenossen anfangs nur für eine Episode, aber die Rudfehr zur Macht hätte für ihn perfonlich feinen Reiz gehabt; nur das bedauerte er im Interesse seines Vaterlandes, daß seine. wie die Kraft manches anderen tüchtigen Mannes lahmgelegt war. Aber mit gutem Humor kam er auch darüber hinweg, so daß das natürliche Gleichmaß seiner liebenswürdigen Natur dadurch nie gestört war. Mit dieser Milbe seines Wesens war aber tiefer Ernst und, wie seine ganze öffentliche Tätigkeit beweist, unerschütterliche Festigkeit gepaart, sobald Überzeugungen und vaterländischer Sinn den Ginfat der gangen Berfonlichkeit forderten. So entrollt uns sein Leben das Bild einer männlich klaren, ebenmäßigen, in Glüd und Leid ausgeglichenen Natur.

#### Briefe von und an Korst

Freiherr b. Horst an den ungarischen Unterrichtsminister Trefort

27. Juli 1881.

Die politischen Verhältnisse in unserer Reichshälfte, deren Entwicklung mich im vorigen Jahre zum Kücktritte vom Ministerium veranlaßten, werden immer unleidlicher und gefährlicher für die Gesammtmonarchie. Der politische Wahnsimn, die Nationalitätenbewegung und föderalistische Bestrebungen dei uns wieder förmlich heraufzubeschwören und zu nähren, trägt seine Früchte, und was 1000 preußischen Agenten nicht gelungen wäre, das hat das Ministerium Taaffe mit virtuoser Geschicklichseit und Raschheit zu Stande gebracht — wir haben setzt auch eine de ut sich nat ionale Parthei, an der es uns disher sehlte, denn die Deutschen waren — von ein paar Querköpsen à la Schönerer abgesehen — nur Osterreicher!

Die verehrten Kollegen Szende und Szapary<sup>1</sup>) werden sich wohl noch dessen erinnern, was ich ihnen im Juli v. J. nach dem letzen Ministerrate bei Baron Hahmerle<sup>2</sup>), den ich noch als Minister mitmachte, voraussagte. Heute dürfte ihnen das, was ich hinsichtlich der verderblichen Kückvirkung auf Ungarn prophezeite und mein eaveant

consules! berechtigt erscheinen!

Gott gebe, daß die begangenen politischen Fehler, die wirklich gegenüber der Dynastie und dem Reiche ärger als Verbrechen sind, noch repariert werden können. Lange darf der Versuch dazu aber nicht mehr aufgeschoben werden.

Berzeihen mir Ew. Erzellenz diese politische Extursion, aber von dem das Herz voll ist, geht nicht nur der Mund, sondern auch die Feder

leicht über. — —

#### Trefort an Horst

3. August 1881.

(Nachschrift zu einem Briefe, der eine persönliche Angelegenheit betrifft).

In den Bemerkungen, die Ew. Exzellenz über die Gestaltung der Dinge in Cisleithanien mir mitzutheilen die Güte hatten, finde ich den Ausdruck meiner eigenen Aussichten. Die Politik, die dort an der Tagesordnung ist, — führt zum Berderben, zur Auflösung der Monsarchie. Ich tröste mich nur damit, daß man in Wien noch nie ein System

<sup>1)</sup> Ministerkollegen Treforts.
2) Minister des Außern.

konsequent durchgeführt hat — man wird daher auch das gegenwärtige an einem schönen Morgen sallen lassen. Bon meinen Kollegen sowie auch von mir die herzlichsten Grüße.

## Freiherr v. Horft an Herrn v. Chlumecky

Graz, 27. Februar 1883.

Deine Bemerkung über die Landwehrgeset-Novelle ist ganz richtig — sie ist, abgesehen von sachlichen Mängeln, aus staatsrechtlichen Gründen so lange unannehmbar, als das ungarische Parlament auf sein Recht, die Hauptbestimmungen über die Organisation der Landwehr und namentlich auch die Friedens-Cadres im Wege der Gesetzebung sestzustellen, nicht eben falls verzichtet, weil nach den Ausgleichsgesehen das Wehrshistem in beiden Reichshälsten nach gleichen Grundsähen sestgestellt werden muß, daher doch vor allem die beiden Parlamente gleiche Machtbesung nisse

haben müffen.

Die Ungarn haben sich im Jahre 1868 bei den. Vorverhandlungen über das Wehrgesetz ausdrücklich auf den Standpunkt gestellt, daß der aus der pragmatischen Sanktion resultierende § 11 des ungarischen Gesetzeitels XII vom Jahre 1867 nur auf die gemeinsame Armee (das stehende Heer) Anwendung habe und daß die Bestimmungen über die Organisation der Landwehren, als eines im Rahmen der Staatsvertheidigung neu hinzugetretenen Kaktors, den Gesetsgebungen beider Reichshälften vorbehalten bleiben müssen. Ruhn und ich bekämpsten damals diesen Standpunkt auf das energischeste und wiesen das Unsinnige einer Dreitheilung des Heerwesens sowie der sophistischen Auslegung der pragmatischen Sanktion und der noch in der Druderschwärze feuchten Ausgleichsgesetze schlagend nach, allein die Ungarn wollten sich ihre Honveds sichern, machten die Zustimmung zur Regelung der brennenden Wehrfrage davon abhängig und wir unterlagen; ja über unsere Köpse hinweg wurden noch die unglaub= lichsten Zugeständnisse, wie ungarische (kroatische) Dienst= und Kom= mandosprache, ungarische Wappen in den Emblemen 2c. 2c., gemacht. So entstand der Rechtsanspruch der Parlamente auf die Feststellung der Organisation der Landwehren und ich glaube nicht, daß man es auch heute wagen dürfte, den Ungarn ein Preisgeben dieses Rechtes zuzumuthen.

Welcher Teufel in die Regierung gefahren ist, mit dieser einse it ig absolut unzulässigen Zumuthung und mit einer geradezu ironisch seichten Begründung an das hiesige Parlament heranzutreten, ist mir geradezu ein Käthsel. Kann es dem Kaiser angenehm sein, eine staatsrechtliche Debatte über die Rechte der Krone heraufsbeschworen zu sehen? Auch vom Standpunkte der parlamentarischen Taktik begreise ich das Borgehen nicht, denn es ist doch vernünstiger, den Kampf um die Vermehrung der Cadres zo. mit hilse einer willsfährigen Majorität einmal durchzukämpfen und dann mit dem Gesehe in der Hand sein Budget gesichert zu haben, als den ganzen

Organismus jährlich bei den Budgetverhande lungen den wechselnden Anschauungen und der größeren oder geringeren Bewilligungslust der jeweiligen Majorität ausgesett zu sehen.

Doch warum ereifere ich mich? Die Geschichte geht mich ja nichts an! Der alte Schimmel zappelt noch immer, wenn irgend ein bekanntes

Trompetensignal ertönt!!

# Freiherr v. Horst an Herrn v. Chlumecky

Graz, 6. März 1885.

Theuerster Freund!

Hier sende ich Dir einen Ausschnitt aus dem gestrigen Abendblatte der Grazer "Tagespost" über den am 4. März d. J. hier stattgehabten Fest-Commers aus Anlag der Gründung der "akademischen Ortsgruppe des Deutschen Schulvereins", weil ich glaube, daß die Wiener Blätter die Hauptpointen der schönen Reden mit Stillschweigen übergeben werden. Dieses Blatt bildet einen der traurigsten Beweise von den Erfolgen der jetigen Regierungsprinzipien und jedes noch altöster-reichisch fühlende, treue Herz muß in banger Sorge vor Schmerzen zucken über den Geist, der in unsere Jugend gefahren ist und in ihr großgezogen wird. Schönerer, unter uns noch verlacht ober mit Entrüstung zurückgewiesen, wird von Tag zu Tag mehr eine politische Macht, mit der wird gerechnet werden müssen oder vielmehr im österreichischen Sinne gar nicht mehr wird gerechnet werden können. Das ist der Fluch des herausbeschworenen Nationalitäten-Schwindels und des mehr als naiven Glaubens, der deutsche Michel mit der Zipfelmüße existiere noch und werde allein sich von dem Betreten der nationalen Bahn abhalten lassen!

Wenn nur dieser Frrthum, der dem politischen Wahnsinne gleichstommt, nicht einst verhängnisvoll für Monarchie und Dynastie wird!!

In traurigster Stimmung drücke ich Dir wärmstens die Hand und bleibe Dein stells threuer Frennd Horst.

Freiherr v. Horft an Herrn v. Chlumecky

Graz, am 31. Mai 1885.

Hochverehrter, theuerster Freund!

Bielen, vielen Dank für Deinen gestrigen lieben Brief, der sich mit meiner gestrigen Karte gekreuzt hat! Was ich von Deiner Brünner Rede halte, habe ich Dir mit vollster Aufrichtigkeit ausgedrückt; sie war eine muthige That und wird, sam uß, nach verschie den en Richt ung en ihre wohlthätige Wirkung haben, wenn diese sich auch nicht unmittelbar zeigt. Deine ungeschminkte Darstellung der Vershältnisse einerseits und die Vermehrung der extremen Elemente mit ultradeutschnationalen Marsch-Routen bei den Wahlen anderseits, durch

verde, und finde also in dem thatsäcklichen, immerhin aber schon genug traurigen Ergebnisse einen z eitlich es noch moch des schollen und heilbat singlauben. Daß die Deutschnationalen sehr verstärkt in den Reichstath kommen werden, habe ich sich slaube auch Dir gegenüber) vorausgesagt, ja ich fürchtete sogar, daß die Zahl derselben noch stärker seint werde, und sinde also in dem thatsäcklichen, immerhin aber schon genug traurigen Ergebnisse einen zeitlich en Trost, weil ich glaube, daß es Guch deutschen Alltösterreichern noch gelingen kann, die Extremen zu bändigen, vorausgesetzt, daß es noch möglich wird, alle Deutschen in nur ein en Club zu vereinigen und daß in der Keihe der Altöster-

reicher nicht Feigheit vor den Hauptschreiern einreißt.

Ich habe gesagt "zeitlich er" Trost, weil ich anderseits fest überzeugt bin, daß — wenn in unserer unglückseligen inneren Politik nicht bald eine Wendung eintritt — die deutschnationale Bewegung eine Mächtigkeit und einen Charakter erreicht, durch die alle Altösterreicher im Sturm weggefegt werden und in der deutschen Bevölkerung damit aber auch das ganze Interesse am Fortbestande unserer uralten Monarchie zu Grabe getragen wird, und was dann?? Ich will nicht weiter auß= malen, was jeder, der nicht mit — Blindheit geschlagen ist, sich an den Fingern abzählen kann; lieber übergehe ich auf die Beantwortung Deiner ernsten Frage, ob ich im Falle einer Nachwahl geneigt wäre, ein Mandat der Stadt Wien anzunehmen. Nun, theuerster Freund, ich sage offen, daß ich manchmal wieder die größte Kampflust verspüre, ja daß es mich zeitweise geradezu in der Kehle kipelt, unseren heutigen Staatslenkern über ihre Staatskunft, die man den "Hochverrath wider Willen" nennen kann, anderseits aber auch den Deutschthümlern meine Meinung so recht deutsch von der Leber weg zu sagen, allein ich muß darauf verzichten und zwar aus folgenden Gründen: . . . 1)

## Freiherr v. Horft an Freiherrn v. R.2)

Rinnbach bei Cbenfee, 10. Juni 1886.

... Gewiß erscheint es blödsinnig, Genie-Offizieren verwehren zu wollen, auf die Gräber ihrer heldenmüthig gefallenen Kameraden Kränze zu legen, und zwar blödsinnig und unritterlich, auch vom Standpunkte des Feindes, denn jeder ehrliche Soldat ehrt auch im Feinde den Helben, und die Hondeds, welche Osen tapfer erstürmten — nicht der heutige Pöbel von der Gasse Budapests, der damals noch gar nicht auf der Welt war — bewiesen dies durch ihre Führer, denn es ist bestannt und existiert ein historisch getreues Vild darüber, daß Aulicht mit dem Säbel in der Faust die Leiche Henhis vor Rohheiten der gemeinen Mannschaft geschützt hat. Doch Jansth kannte offenbar die

1) Die Fortsetzung des Briefes ift oben S. 419 abgedruckt.

<sup>2)</sup> Die Verankassung des Briefes bilbete die Bekränzung des Denkmals des 1849 gefallenen kaiserlichen Generals Hentz durch General Jansky und ber darob in Ungarn entstandene Sturm.

an Blödfinn grenzende politische Empfindlichkeit der Ungarn nicht. sonst hätte er — gleich uns allen, die wir die Ereignisse 1848/49 in Ungarn und Siebenbürgen mitgemacht und auf den dortigen Schlachtfeldern geblutet haben — seit 1867 ebenfalls dem vernünftigen Grundsate gehuldigt: "Lasset unsere Todten stille ruhen und beklaget sie. denn sie sind für eine nachträglich verlorene Sache gefallen." hatten für ein großes, mächtiges, einheitliches, den Großstaaten bildenden Bedingungen unseres Jahrhunderts entsprechendes Ofterleich gefämpft, allein der Gang unserer Geschichte desavouiert uns, als den Ungarn alles, ja, ich glaube, mehr gewährt worden ist, als ihre kühnste Phantasie sie vorher träumen ließ. Wir stellten uns die kurze Frage: "Bu was modern Tausende von Leichen auf den ungarischen Schlachtfeldern?" begruben damit den schönen Traum an einen, durch Treue, Muth, Aufopferung für Thron und Monarchie errungenen Erfolg und zogen einen dicken Schleier über die Vergangenheit, denn die einstigen Rebellen wurden unsere, von ihrem Baterlande hochgehaltenen Kameraden. Ja wir können eigentlich mit einem gewissen Galgenhumor singen:

"Bir Überlebenden müssen Gott danken und jubilieren, Daß uns die Ungarn nicht nachträglich strangulieren."

## Freiherr v. Horft an Herrn v. Chlumecky

Graz, am 14. März 1891.

#### Theuerster Freund!

Meine besten Wünsche zum Ausgange der Reichsrathswahlen sür die vereinigte Linke oder deutschliberale Partei, die ja — bei der vielfachen Bertrrung der Geister — nahezu nichts verloren hat. Hier haben sich die Leute unglaublich ungeschickt benommen. Der ultranationale Beitstanz steckt ihnen so in den Köpsen, daß er nicht auszutreiben ist. Spricht man mit ihnen einzeln, so könnte man sie noch für vernünstig — besser gesagt: als sür Bernunstgnünde zugänglich — halten, wie sie aber zusammenkommen, so siegt die hohle Phrase ... Dabei sind doch die meisten keine schlechten Osterreicher, nur ein großer Teil der "Zukunst" — der Universitätsstudenten — ist gründlich versdorben und dieser heult so sürchterlich, daß sich die "reisen und großen Politiker" von ihnen einschüchtern lassen. Eine geradezu merkwürdige Erscheinung ist, daß die "aus dem Reich", wie man einst sagte, stammenden Universitätsprosessoren zumeist der sie bester ich er sind, als manche Bollblut-Osterreicher!

Dit Bangen lese ich die Nachrichten über das Paktiren Taafses zur Bildung einer neuen Majorität im Abgeordnetenhause und es taucht das Bild eines Koalitions-Ministeriums ungläckseligen Angedenkens! vor meinen Augen und in meiner Erinnerung wieder auf. Wollt Ihr wirklich zur Erneuerung eines solchen, schon einmal kläglich gescheiterten Experimentes Euere Hände bieten und dem Taasse, damit er Zeit zu neuen politischen Intriguen gegen Euch gewinne, ein provisorisches Piedeskal sein?? T. wird es mit Euch nie aufrichtig meinen;

er ist überhaupt die personissierte Falscheit auf politischem Gebiete, zudem läßt sich auch Feuer und Wasser nicht mischen. Ich bedaure diejenigen von Euch, welche sich etwa dazu entschließen werden, in die zweite Koalitions-Auflage einzutreten; sie werden dieselben Seelenkämpse durchmachen, die ich durchgemacht habe, weil nichts ärger ist, als zu wissen, daß man es mit keiner aufrichtigen Gesinnung zu thun hat. T.s. Staatskunst besteht in sportmäßiger Düpierung der Partheien und der Collegen, der diese Ersahrungen gründlich gemacht hat. Ihr habt heute ein solches Heit in der Hand, daß für Euch wohl keine zwing en de Nothwendigkeit besteht, einem Manne versöhnt die Hand zu reichen, der Euch durch zwölf Jahre Fußtritte versetzt hat und sie Euch wieder versetzen wird, sobald er Euch nur einigermaßen wieder entbehren kann.

Doch genug: Ihr werdet vielleicht glauben, daß aus mir irgend eine erfahrene persönliche Kränkung spreche und das ist bei Gott nicht der Fall, denn man wollte mich ja in einer Art halten, die für mich persönlich nur schmeichelhaft sein konnte; mich tried Ekel, grenzenloser Ekel über die wahrgenommenen Falschheiten davon, dazu war ich auch gedrückt durch die schweren Schickalsschläge in meiner Familie — ich wäre am liebsten in den verborgensten Winkel der Welt gezogen, um

nichts mehr zu hören und zu sehen.

#### Freiherr v. Horst an Herrn v. Chlumecky

Graz, 17. März 1898.

#### Hochverehrter, theurer Freund!

Heute habe ich mit unserem Landeshauptmann Grasen Edmund Attems gesprochen und von ihm ersahren, was inzwischen auch einige Zeitungen andeuteten, daß Bärnreithers Eintritt in das Ministerium Thun sich auf den Majoritätsbeschluß einer Bersammlung von Goßgrundbesitzern stützt, die über Deme Beranlassung und dei Dir stattsand. Nun, da nuß Dir wohl mein Urtheil über das Ministerium Thun und über den Eintritt Bärnreithers in dasselbe als das "voreilige eines in die näheren Umstände Uneingeweihten" vorgekommen sein.

Wie ich Dich kenne, hast Du wohl Deine Hand zu einer berartigen Vermittlung nur auf Grundlage glaubwürdig berläglich er Garantien von Seiten Thuns geboten und dieses Bewußtsein verringert etwas meine Skepsis. Immerhin frage ich mich aber: Wird Thun auch seine Versprechungen einhalten können? Die Verhältnisse sind

leider oft stärker als der beste Wille des Menschen!

Du bist nicht wie ich in einem Ministerium der Unaufrichtigkeit gessessen, deshalb hast Du Dir auch noch etwas mehr Optimismus über die Mözlichkeit eines erfolgreichen Zusammenwirkens von Bersönlichsteiten so entgegengesetzter Standpunkte erhalten, wie es Kaizl und Bärnreither sind. Beim allerbesten Willen frettet man sich einige Zeit hindurch, endlich muß aber die Bombe platzen und ein Theil ist der Gesoppte — wer? das kann man seit dem Gange der Dinge seit achts

zehn Jahren leicht voraussehen! Gott gebe, daß ich mich täusche!

3ch will dann gern Abbitte leisten.

Berzeihe diese meine Epistel, aber ich wollte kein Mißverständnis zwischen uns aufkommen lassen; dazu stehst Du in meiner Freundschaft und Werthschätzung viel zu hoch!

Alles Herzliche von Haus zu Haus.

Dein in alter Treue aufrichtig ergebener

Sorft.

# Freiherr b. Forst an ben Grafen Sermage

25. März 1898. :

Mein Urtheil hinsichtlich der Unklugheit der inneren Politik beichränkt sich aber nicht auf die österreichische Reichshälfte, sondern ich muß dasselbe leider auch auf die Staatsmänner Ungarns der letten beiden Dezennien ausdehnen, die dem verzweifelten Kampfe der Deutschen Osterreichs theilnamslos zusahen und die Dinge bis dahin gelangen ließen, wo sie sich heute befinden. Graf Andrassy, der mit seinem weiten Blicke und der ihm eigenen Energie den Fundamentalartikeln im Jahre 1871 rasch und mit dem größten Erfolge ein Paroli bog, hätte es gewiß auch später nicht so weit kommen lassen als es gekommen ist, denn das Recht zu einem Beto lag in der, aus der offenbaren För= derung des Panflawismus anwachsenden direften Gefährdung Ungarns. Ungarns Staatsmänner vergaßen den Grundgedanken Deaks beim Ausgleiche und entfremdeten ihrem Staatsgebilde die Deutschen Ofterreichs, ihre früheren Alliierten; sie trugen mit dazu bei, daß die Deutschen immer mehr in das nationale Fahrwasser geriethen und in ihrer Bedränanis nach anderer Richtung auszulugen begannen. Die Kornblume hätte nie ihren heutigen Werth bekommen, wenn der Boden zu ihrem Gedeihen nicht von den österreichischen und ungarischen Staatsmännern in der fixen Unglucksidee: "man muffe den Deutschen zeigen, daß man auch ohne sie regieren könne", so ausgezeichnet präpariert worden ware. Diese Staatsmanner sind es, benen man seit nahezu zwanzig Jahren mit Recht sagen konnte: Vous travaillez pour le roi de Prusse, nicht den Schönerers, Wolfs und Konsorten, die unter anderen Umständen nie an die Oberfläche gekommen wären.

Meine Verurtheilung der Regierungsaktionen ist keine erst jeht — post sestum — entstandene. Ich habe 1880 mein Porteseuille niedergelegt, weil ich auch nicht als gehorsamer General den salschen Weg mitgehen wollte, und habe mit dem tiefsten Ernste vor den Folgen gewarnt, nicht nur in Cisleithanien, sondern auch über die Leitha hin- über! Es half nichts! Ich din zwar Geheimer Rath, aber mein Rath galt nichts mehr, man gab mir überhaupt keine Gelegenheit mehr, etwas zu rathen. Müde und traurig sah ich zu, wie sich die Dinge noch

schlimmer, als ich sie prophezeite, entwickelten.

## Freiherr v. Sorft an Rarl b. Stremagr

Graz, 12. Jänner 1900.

Ich werde kaum mehr dazu kommen, meine Memoiren zu schreiben, ungeachtet ich schon wiederholt dazu angeregt wurde und reichliches Material zur Verfügung habe; ... ich müßte auf dem Umschlage die Weisung geben: "Erst dreißig Jahre nach meinem Tode zu verlautdaren" und da zu sehlt mir der Sinn und die Arbeitslust. Hätte ich noch die Aberzeugung, daß aus der offenen, rückhaltlosen Schilderung der Kette von Fehlern, deren Zeuge ich in meinem langen Leben war, die öster reichtschen Achwelt etwas lernen werde, so wäre es etwas anderes, etwas Lohnendes, so aber ...; unsere gegenwärtige Situation beweist ja, daß man bei uns nichts lernt.

# Moriz Edler v. Angeli

(Veröffentlicht 1905)

Am 3. Oktober 1914 starb, fünfundsiedzig Jahre alt, der k. u. k. Oberst des Ruhestandes Morip Edler v. Angeli nach einem Leben, das ebenso durch wechselvolle Schicksale, wie durch historische Leistungen bemerkenswert ist. Er selbst hatte in dem anziehenden Buche "Altes Eisen" einen Beitrag zur Kenntnis seines Lebens veröffentlicht; in seinem Nachlasse fand sich dann als Manuskript ein abgeschlossens Buch, gleichsalls ein Ergebnis seiner Ersahrungen und Beobachtungen, dessen Veröffentlichung von ihm beabsichtigt war und das hiermit den Lesern vorgelegt wird 1).

Nennt man unsere Zeiten nüchtern und farblos, so gilt dies am allerwenigsten von den Erlebnissen und Fahrten der älteren Offiziere der österreichischen Armee. Moritz v. Angeli hat im Arieg und Frieden, auf Schlachtseldern und in seinen Beziehungen zu Mitgliedern des österreichischen Kaiserhauses so viel des Merkwürdigen gesehen, daß ein vollständiges Bild seiner Entwicklung leicht zur Schilderung einer Periode der österreichischen Geschichte werden könnte.

Aus einer alten venezianischen Patriziersamilie stammend, wurde er 1829 zu Wien geboren und als zwölfjähriger Knabe in die Wiener-Neustädter Akademie gebracht, in der der Offiziers-nachwuchs damals vom zarten Knabenalter an erzogen wurde. Sechs Jahre blieb er dort, als ein Zwischenfall seinen Vater veranlaßte, ihn aus der Anstalt zu nehmen: vor dem Ausbruch eines hitzigen Fieders, das einem Knaben von weniger starken

<sup>1)</sup> Der obige Aufsat bildet die Einleitung zu dem Buche Angelis "Wien nach 1848", das 1905 in Wien bei Wilhelm Braumüller erschien.

Konstitution das Leben hatte kosten konnen, baumte er sich, bevor die Krankheit sichtbar war, gegen die Anordnungen eines der Lehrer jäh auf: nach der Erklärung des Arztes konnte der Anabe hierfür nicht verantwortlich gemacht werden, aber man hielt es für besser, durch seinen Austritt die Sache zum Abschluß zu bringen. Der junge Angeli ließ sich 1847 als Pionier einreihen, besuchte die Pionierschule in Tulln, wurde aber bald auf das Schlachtfeld geworfen, da die Bewegungen der Jahre 1848 und 1849 den Abschluß theoretischer Studien nicht zuließen. Im Jänner 1849 als Kadett in das 10. Infanterieregiment Graf Mazzuchelli eingereiht, kam er bald auf dem ungarischen Kriegschauplate ins Feuer. Das Korps Wohlgemuth, dem sein Regiment angehörte, wurde am 19. April bei Naan-Sarlo mit überlegener Macht von den Ungarn unter Klapka angegriffen und zum Rückzuge gezwungen; es war dies eines der Gesechte, durch die der Abmarsch der Armee des Fürsten Windischgrät aus Ungarn notwendig wurde. Dann aber ging es unter Hahnau wieder vorwärts. Angeli, am 1. Juli 1849 zum Unterleutnant ernannt, nahm an den Kämpsen von Komorn, zumal an den Gefechten im Acfer Wald am 3. August und an dem Vormarsche gegen die Theiß teil; bald darauf wurde er in das 37. Infanterieregiment versett, in dem er bis 1870 perblieb.

Auch die Friedensjahre bis 1859 gestalteten sich für den jungen Angeli lebhaft genug. Zuerst ging er mit seinem Bataillon nach Galizien, nach wenigen Monaten aber wurde das 37. Regiment im November 1849 nach Benedig versetz, und Angeli lernte in den Garnisonen von Treviso, Piacenza und Padua das sonnige Italien kennen. Schon aber hatte die militärische Aufstellung gegen Preußen 1850 begonnen, und so tressen wir ihn 1850 mit seinem Bataillon in der Nähe von Königgräß und Fosesstat. Borwärts ging es nach Reichenberg, mit der Aussicht, bald preußischen Boden zu betreten, als der Streit zwischen den zwei deutschen Großmächten unversehens durch die Olmüßer Abmachung erledigt wurde. Darauf vertauschte er Wien mit ungarischen und galizischen Garnisonen, bis 1854 das große Heeresausgebot gegen Rußland erfolgte. Angelis

Regiment gehörte zu den Truppen, die nach der Moldau und Walachei geschickt wurden, um Rußlands Rückzug aus Bulgarien zu erzwingen. Reichbewegte zwei Jahre folgten für Angeli, der die in der Moldau gewonnenen Eindrücke in seinem Buche "Altes Eisen" anschaulich wiedergibt, wodurch eine deutsliche Vorstellung der Zustände in diesen, damals noch zu Halbsasien zählenden Gegenden erweckt wird. Am 26. Februar 1857 verließ sein Regiment Jassh, er selbst kehrte über Galat und Braila und an der Donau hinauf nach Peterwardein zurück. Hier war es, wo er seine Braut kennen lernte, die er zwei Jahre später als Gattin heimführte.

Doch gab es für ihn nur turze Rast. Er stand zu Prag in Garnison und hatte eben das Kommando der 9. Kompanie seines Bataillons übernommen, als das in Böhmen liegende erste Rorps, Befehlshaber Graf Clam-Gallas, den Befehl erhielt, nach Italien abzugehen. Die Eisenbahnfahrt ging durch das verbündete Bayern und durch Tirol nach Mailand, wo er mit seinen Rampfgenossen am 1. Juni eintraf. Schon den nächsten Tag ging der Marsch an die Tessinbrücke bei Magenta, wo man ben Angriff des Feindes erwartete. Die Schlacht vom 4. Juni fand ihn so unter den Kämpfern. Es ist schade, daß er nicht dazu kam, seine mündlichen Erzählungen zu Papier zu bringen - den Zusammenstoß mit den Franzosen, die ritterliche Art, mit der seine Truppenabteilung und der gegenüberstehende Feind, beide vom Kampfe ermattet, stillschweigend übereinkamen, ihn ruhen zu lassen und in dem zwischen ihnen befindlichen Flußlauf Baffer zu schöpfen; den Rückzug, den sein Bataillon anfangs in Ordnung antrat, um erst im Stoßen und Drängen der zurückgehenden Massen und Fuhrwerke auseinander zu kommen. Am 20. Juni erfuhr er im Lager vor Berona seine Beförderung zum Hauptmann, und vier Tage darauf tam er bei Solferino neuerlich ins Feuer. Er stand am linken Flügel, der, ohne besiegt zu sein, vom Feldzeugmeister Wimpffen übereilt den Befehl zum vorzeitigen Rückzug erhielt, was dann den Verlust der Schlacht auch auf dem siegreichen rechten Flügel zur Folge hatte.

Nach dem Friedensschlusse ging sein Herzenswunsch in Er-

füllung, und er trat am 9. Oktober 1859 in Peterwardein mit seiner Braut in einen Bund, der bis zum Tode Angelis das Glück der beiden Ehegatten bildete. Sein Regiment lag 1863 in Lemberg, als er den Besehl erhielt, mit seiner Kompanie an der Grenzbewachung teilzunehmen, die Galizien von dem aufständischen Russisch-Polen trennte. Diese mühsame Ausgade beschäftigte ihn von April 1864 bis Oktober 1864; es war aber nicht immer möglich, in dem breiten, ihm zugewiesenen Kaume den Übertritt von Banden von und nach Russland zu verhindern, zumal da diese in Berbindung mit den Besigern der Adelshöse standen. Die halb ernsten, halb launigen Schilderungen Angelis in dem bereits erwähnten Buche "Altes Eisen" gewähren lebendigen Einblick in das bunte Treiben.

Unter allen friegerischen Verwicklungen Österreichs von 1849 bis 1866 war der Dänische Krieg der einzige, an dem Angeli persönlich nicht teilnahm. Der Krieg von 1866 jedoch fand ihn wieder auf dem Kampsplate. Das 37. Regiment stand in der Brigade des Erzherzogs Joseph und gehörte zum 4. Korps unter dem General Grasen Festetics. Angeli kämpste dei Schweinschädel am 29. Juni und in der Schlacht von Königgräß; sein Regiment gehörte zu den Truppenkörpern, die den blutigen Sturm auf den Swiepwald mitmachten.

Roch weitere vier Jahre gehörte Angeli dem streitbaren Stande an. Ein Zeichen des Vertrauens in seinen Takt und seine Tüchtigkeit war es, daß man ihm, der sich mit seinem Batailson in Budapest in Garnison befand, im Jahre 1869 die Ausbildung der ersten Einjährig-Freiwilligenabteilung von etwa dreihundert Soldaten anvertraute, was bei den damaligen Strömungen in Ungarn keine leichte Aufgabe war. Die ungarischen Freiwilligen zeigten sich zuerst störrisch, wollten mit der Disziplin spielen, aber die Festigkeit und Biederkeit ihres Hauptmanns gewann sie vollständig für ihre Pflicht und slößte ihnen solche Sympathie für Angeli ein, daß sie ihm beim Abschied ihren Dank durch ein schönes Reitpserd bezeugen wollten, das ihm als Weschenk vorgesührt wurde. Disziplin und Brauch jedoch machten es dem Hauptmann unmöglich, aus den Händen seiner Untergebenen die Gabe anzunehmen. Kurze Zeit darauf aber endete

seine dem Wassendienste gewidmete Tätigkeit. Seine Gesundheit hatte durch die Strapazen des Dienstes wie durch den Sturz eines Wagens, auf dem er 1859 eine amtliche Obliegenheit zu erfüllen hatte, gelitten, und er trat 1871 mit dem Majorscharakter in den Ruhestand.

Damit beginnt seine ausgebreitete Tätigkeit als militärischer Schriftsteller, durch die er sich dauerndes Verdienst erworben hat. Schon früher hatte er fich als folder versucht und 1869 ein Buch, "Taktische Thematik", herausgegeben, das sich die Unwendung der allgemeinen Regeln der Kriegskunft auf einzelne Fälle zum Ziele fette; ein Beitrag also zur applikatorischen Methode, die zu jener Zeit ihren Siegeslauf im militärischen Unterrichte begann. Bei seinem Rücktritte vom aktiven Dienste war er wohl förperlich angegriffen, doch geistig regsam; so übernahm er die Redaktion der militärischen Zeitschrift "Bedette", in der er zwar für die Reformen des Kriegsministers Rubn eintrat, ohne sich jedoch denjenigen anzuschließen, die auch an liebgewordene überlieferungen rühren wollten. Sein gerader und streitbarer Sinn verwickelte ihn mehrfach in Federkämpfe, die ebenso wie eine Unklage wegen Chrenbeleidigung vor dem Schwurgerichte ehrenvoll für ihn verliefen. Die Beschäftigung mit der militärischen Journalistik sagte ihm wenig zu; und er trat mit Freuden am 1. Jänner 1875 in den aktiven Dienst zurück, zumal er der Abteilung für Kriegsgeschichte bes k. u. k. Kriegsarchivs zugeteilt wurde. Diefer Dienstzweig war kurt vorher von Friedrich v. Fischer, dem hochverdienten Redakteut des amtlichen Werkes über den Krieg von 1866, neu organisiert worden. Die Leitung der friegsgeschichtlichen Abteilung wurde von dem Nachfolger Fischers, dem Oberft v. Sacken, in beffen Geiste weitergeführt, und Angeli fand in ihm einen ihn hoch schätzenden Borgesetten. Er beteiligte sich zunächst an dem großen Werke über die Feldzüge des Prinzen Eugen, in welchem er die Jahre 1697 und 1698 bearbeitete. Gine interessante Aufgabe fiel ihm zu, als die Kriegsgeschichtliche Abteilung ben Plan faßte, zur Aufhellung der Geschichte Wallensteins die Archive derjenigen Adelsfamilien in Böhmen durchforschen zu lassen, deren Ahnherren an dem Aufstiege und dem Falle des

Friedländers beteiligt waren. Zu diesem Ende wurde ihm die eingehende Durchsicht des Schlickschen Archivs in Rovidlno übertragen, dann des Archivs des Fürsten Colloredo in Opotschno, endlich des Grafen Clam-Gallas in Friedland. Das Ergebnis hat Angeli in Bekichten an die Kriegsgeschichtliche Abteilung Daneben ging die fleißige Mitarbeiterschaft niebergelegt. an den "Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs", wo er zahlreiche Arbeiten über Kriegsgeschichte veröffentlichte. gehören seine Auffate über "Die Heere des Raisers und der französischen Revolution", "Ulm und Austerlit 1805", "Wagram", "Die Teilnahme des k. u. k. österreichischen Auxiliarkorps unter dem Kommando des Fürsten Karl Schwarzenberg gegen Rußland 1812", die von ernsten archivalischen Studien Zeugnis gaben. Daß er daneben auf Anreaung des Kriegsministeriums durch einige Zeit auch die Redaktion der Streffleurschen Militäris schen Zeitschrift führte, gehörte nicht zu seinen angenehmsten Erinnerungen. Es zog ihn immer wieder zu hiftorischen Arbeiten, für die sich um diese Zeit eine weitere Aussicht eröffnete. Er trat damit an das Hauptwerk seines Lebens.

Die Söhne des Erzherzogs Karl, die Erzherzoge Albrecht und Wilhelm, fakten den Blan zu einer vollständigen wissenschaftlichen Biographie ihres berühmten Baters, des Siegers in den Feldzügen von 1796, 1799 und in der Schlacht bei Afpern. Die umfassende Aufgabe wurde in zwei Teile zerlegt, so zwar, daß der Professor an der Wiener Universität Zeigberg es übernahm, die Geschichte des Lebens und mit ihr die politische Tätigkeit Rarls zu schildern, während Moris v. Angeli mit der Aufgabe betraut wurde, dem Erzherzog-Feldmarschall in dessen Eigenschaft als Feldherr gerecht zu werden. Als dritter Teil wurde die Herausgabe von politischen und militärischen Schriften des Erzherzogs ins Auge gefaßt, die von dem Archivar des Erzherzogs Albrecht, Malcher, geleitet werden follte. Für Angeli war es höchst ehrenvoll, daß gerade ihm der schwierigste Teil der Arbeit übertragen wurde, und eifrig machte er sich an Forschen und Darstellen. Es traten ihm aber vom Anfang an große Schwierigkeiten in den Weg. Sie werden sich immer einfinden, wenn eine offene, wahrheitsliebende Natur

zu einer Arbeit eingespannt wird, bei der der Verfasser nicht ganz selbständig ift. Hemmungen dieser Art bei amtlichen und halbamtlichen Werken werden am besten durch die Weisung gekennzeichnet, die Moltke bei Abfassung des deutschen Generalstabwerkes über den Krieg von 1870 gab: "Die Prestigen (der deutschen Heerführer) müssen geschont werden." Für Angeli war auch der Umstand wichtig, daß die Pietät der Söhne des Erzherzogs Rarl forgfam über deffen Andenken wachte. Dazu kam, daß der Erzherzog-Feldmarschall selbst die Feldzüge von 1796 und 1799 in Werken geschildert hatte, die zwar mit Recht hohes Unsehen genießen, die aber den Nachteil besitzen, daß der Berfasser die offiziellen österreichischen Dokumente nicht vollständig. die französischen aber gar nicht benützt hatte. Erschien doch vom Marschall Jourdan, seinem Gegner im Kriege von 1796, eine Widerlegung der Annahmen, die der Erzherzog in seinem Buche über die Absichten des französischen Generals ausgesprochen hatte. Es war nicht anders möglich, als daß das Werk Angelis die Darstellung des Erzherzoas nicht bloß ergänzte, sondern auch berichtigte. Er war in der Lage, den Feldherrn in manchen Bunkten gegen die Strenge der von ihm geübten Selbstkritik zu verteidigen, er durfte sich aber öfters auch den Widerspruch gegen die Angaben seines Helden nicht ersparen. Die Erzherzoge Albrecht und Wilhelm waren zu sachfundig, um diese Schwierigkeiten zu verkennen, und Angeli hat stets anerkannt, daß ihm in der Feststellung der Tatsach en freie Hand gelassen wurde. Manches hätte sich ruhiger und für Angeli erquicklicher schlichten lassen, wenn sich nicht zwischen ihm und dem Nachfolger Sadens in der Leitung der Kriegsgeschichtlichen Abteilung. Freiherrn v. Weber, sachliche und personliche Migbelligfeiten eingestellt hätten. Weber entwarf eine Urt Programm für die Abfassung des ersten Teiles der Arbeit Angelis, mit der dieser aus sachlichen Gründen in vieler Beziehung nicht einverstanden war. Ihm, der bereits im Kriegsarchiv die Quellen durchforscht hatte, schien manche Annahme Wepers nicht haltbar, und er konnte sie nicht zur Richtschnur nehmen. Der Gegensat verschärfte sich, da die Gradheit Angelis sich in der mundlichen Aussprache nicht verleugnen konnte. Er rückte zwar

1888 zum Oberstleutnant vor und sollte auch Stellvertreter des Leiters der Kriegsgeschichtlichen Abteilung werden; aber das Verhältnis drängte zur Lösung, und Angeli verzeichnet in seinem Tagebuch zum 10. September 1890, er sei "infolge der vielkachen Reibungen mit der Archivdirektion, welche aus meiner selbständigen Stellung als Verfasser des Erzherzog-Rarl-Werkes hervorgingen", aus dem Berbande der Kriegs= geschichtlichen Abteilung geschieden. Dafür wurde er dem Familienarchiv des Erzherzogs Albrecht zugeteilt. Der Austritt aus jenem Verbande war ihm aus manchen Gründen unwillkommen, dafür aber ward ihm größere Freiheit der Bewegung zuteil, die er zur Vollendung seines Werkes benütte. Die Söhne Erzherzog Karls wurden indessen durch den Tod abberusen, und ihre Neffen, die Erzherzoge Friedrich und Eugen, verfügten, daß während die Arbeit des Professors Zeißberg nur langsam vorschritt, mit der Herausgabe des Werkes Angelis begonnen werde. Und fo ericienen 1896-1897 beffen fünf Bande über "Erzherzog Karl als Feldherr und Heeresorganisator", welche die Feldzüge von 1796 in Deutschland und 1797 in Italien, 1799 in Deutschland, 1805 in Italien, 1809 in Deutschland und Diterreich und als Schluß die Bürdigung des Erzherzogs Karl als Heeresorganisator umfaßten. Angeli war unterdessen 1895 als Oberst aus dem aktiven Dienste in den Ruhestand getreten, ohne sich aber in seiner Arbeit beirren zu lassen. Nach ihrem Abschluß wurde ihm "in Anerkennung seiner Berdienste auf historischem Gebiete" vom Kaiser der Orden der Eisernen Krone dritter Klasse verliehen, und auch die beiden überlebenden Erzherzoge haben ihrer= seits mit dem Dank für seine Mühewaltung nicht gekargt.

Berusene Beurteiler werden anerkennen, daß Angeli mit großem Fleiß und mit aller Wahrheitsliebe den Stoff zusammengetragen und übersichtlich gegliedert hat. Es war aber von seinem Werke nicht eine unumwundene Kritik der militärischen und politischen Ereignisse zu erwarten, die weder beabsichtigt, noch unter den obwaltenden Umständen möglich war. Man wird aber Urteile dieser Art ebensowenig in den Arbeiten solcher nichtösterreichischer Darsteller sinden, die eine offizielle Ausgabe übernommen haben.

Nach so viel Lebensarbeit hätte Oberst v. Angeli, nahezu siedzigjährig, das Recht gehabt, sich Ruhe zu gönnen. Aber er war unermüdlich, und so setzte er sich neue Aufgaben. Auf Anregung des Prinzen Ludwig Windischgrätz, Generaltruppen-inspektors, ersuchte ihn die Familie des Generals Grafen Clams Gallas zur Abfassung von dessen militärischer Biographie, eine Arbeit, die ihn schon deshalb anzog, weil er an den Feldzügen des Grasen ClamsGallas von 1849 bis 1866 als Offizier teilsgenommen hatte. Es war Angelis Absicht, mit der Beröffentslichung seines Buches vorzugehen; das Manuskript wurde auch nach dem Tode des Verfassers dem Sohne des Generals absgeschlossen übergeben. Die Arbeit harrt jedoch noch der Bersöffentlichung.

Außerdem beschäftigte sich Morit v. Angeli in den letten Nahren seines Lebens mit der Niederschrift seiner Erinnerungen. Er wählte dazu nicht die Form einer zusammenfassenden Selbst= biographie, sondern zog es vor, der Reihe nach einzelne Stude herauszuheben. So entstand sein Buch "Altes Gijen", und zu= lett die Arbeit, die hiermit den Lesern übergeben wird. Das vorliegende Buch ist nicht autobiographisch gehalten, aber es erzählt nichts, was Angeli nicht selbst gesehen und beobachtet hat. Die Berhältniffe, die in Wien unter dem Belagerungszustande nach 1848 herrschten, wie die Gestaltung und der Geist der österreichischen Armee jener Zeit werden uns dadurch lebendig. In diesen Schilderungen prägt sich die frische, fernige Natur des Verfassers aus, sie liefern aber auch dem Darsteller jener Zeit wertvolle Anhaltspunkte. Wer Oberst v. Angeli kannte, dem blickt aus diesem Buche dessen treuberziges Antlit entgegen, er wird darin auch die Unabhängigkeit des Urteils wiederfinden, das ohne bequeme Anlehnung die eigene Überzeugung und nur diese wiedergibt.

# Grabmayrs Gesammelte Reden

(Veröffentlicht 1912)

Selbst die Parteigegner Karls v. Grabmant') werden nicht bestreiten können, daß er der beste politische Kops ist, der in unserer Generation aus seiner Tirvler Heimat hervorgegangen ist. Die Wertschätzung, die ihm in Tirvl seit langem gezollt wurde, ward ihm dann auch im Abgeordnetenhause zuteil, und die von ihm gezogenen politischen Wellenkreise erweiterten sich, als darauf seine in der österreichischen Delegation am 8. Novemser 1910 gehaltene Rede auch in Italien krästigen und zustimmenden Widerhall erweckte. Es gab auf der Halbinsel keine größere Zeitung, die sich nicht mit dieser großzügigen Friedensund Freundschaftskundgebung beschäftigte. Darin war energische Abwehr des Frredentismus so glücklich mit dem Ausdrucke der Sympathie sür das Volk südlich von den Alpen gepaart, daß man sich sagen mußte, so könne nur eine kräftige und zugleich gewinnende Persönlichkeit sprechen.

Die Gesinnungsgenossen Grabmayrs im tiroler Landtage verdienen somit Dank, daß sie aus Anlaß seines sreiwillig ersolgten Scheidens aus dieser Körperschaft die Sammlung seiner Reden veranlaßt haben. Als Herausgeber des Buches zeichnen die Abgeordneten des versassungstreuen Großgrundbesites, die in Grabmahr ihren Führer erblicken. Er ist ein Mann des rechten Zentrums, bedächtig in seinen Anschauungen über das Verhältnis zwischen Staat und Volk, schrittweisen Resormen zugeneigt, doch bedenklich gegen rasche Sprünge der Geses

<sup>1) &</sup>quot;Bon Badeni bis Stürgth." Bon Karl v. Grabmayr. Politische Reden, herausgegeben vom verfassungstreuen Tiroler Großgrundbesis. Wien 1912, F. Tempsky.

gebung: voll Mut im Aussprechen seiner Überzeugung, wenn er sich auch damit dem Strome der öffentlichen Meinung entgegenstellt; ein warmherziger Tiroler und öfterreichischer Patriot, in erster Linie ein Mann des Staats, für deffen Bedürfnisse er gegen nationalen und radikalen Überschwang mit Nachdruck eintritt. Charakteristisch für ihn ist, daß er in seiner am 21. De= zember 1911 gehaltenen Rede die Gegenüberstellung von Staats= notwendigkeiten und Volksnotwendigkeiten bekämpft. Ginen solchen Gegensat will er nicht anerkennen. "Was ist der Staat?" so fragt er. "Der Staat ist doch nur das rechtlich organisierte Bolk, der Staat ist die unentbehrliche Form, in der alle die fulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse des Volkes nach Befriedigung ringen. Zwischen Staat und Volk besteht grundfätlich vollständige Identität der Interessen." Er sieht deshalb das Unheil des öfterreichischen Abgeordnetenhauses in der von den Barteien ausschließlich betriebenen "Wählerpolitit", an deren Stelle die Gebote der "Staatspolitif" treten follten.

Mus seinen Reden steigt der Erdgeruch Tiroler Bodens auf. Seine Art ift fernig, offenbergig, feine Liebe umfaßt feine fcone Heimat als Teil des großen öfterreichischen Baterlandes, in dem er unverzagt auf der Seite des deutschen Stammes steht. Auf das Riel seiner Reden geht er ohne Umschweise los, ohne ihnen jemals eine langstielige Einleitung vorauszuschiden. Die falsche Bescheidenheit, für das feste Beharren auf der eigenen Unsicht um Entschuldigung zu bitten, ist ihm ebenso fremd wie das Berabseben und die Geringschätzung des politischen Gegners. Rein heftiges Wort verunziert seine Sprache, er ist inmitten der häßlichen Ausschreitungen im Schofe des Abgeordnetenhauses immer vornehm im Ausdrucke geblieben. Wenn er vor seinen Meraner Mitbürgern sprach, war seine Rede ebenso überlegt und durchgearbeitet, wie wenn er im Herrenhause das Wort nahm. Seine Ruhörer haben aus seinem Vortrage jedesmal einen wertvollen Vorrat von Tatsachen und Gedanken mitgenommen. Und fast immer wird man durch Kraft und Frische des Ausdrucks zum Mitgehen angespornt. Steht er auch nicht in der vordersten Reihe der bedeutenden Redner, welche in der parlamentarischen Geschichte der Kulturnationen als Sterne erster Größe glänzten,

so vermißt man doch in seiner Rede nie die warme und edle Gefinnung, diese treibende Rraft seines Wirkens.

Nichts ist für Grabmanr bezeichnender als die Besonnenheit, mit der er unter den Stürmen der deutschen Obstruktion seine Stammesgenoffen bor der Verzweiflung am Staate, bor bem Übergang in das radikal-nationale Lager warnt. Sie möchten festhalten an Ofterreich und an dem gemäßigten Programm seiner Bartei. "Die Deutschen in Bfterreich," so mahnt er seine Mitbürger in Innsbruck am 22, März 1899, "gleichen der bedrängten Besatung einer vom Feind umlagerten Festung: wir haben manche Schlappe erlitten, manches Außenwerk verloren, doch mit Besonnenheit, Unbeugsamkeit, Einigkeit können wir die Stellung noch halten. Den Plat in die Luft zu sprengen und den Durchbruch um jeden Breis zu erzwingen, wird sich eine pflichtgetreue Garnison nicht eher entschließen, bevor alle möglichen Mittel der Verteidigung erschöpft find."

So kämpfte er in den ersten Jahren seiner Tätigkeit als Abgeordneter gegen zwei Fronten: gegen den eisernen Ring der Rechten, der den Ministern Badeni und Thun die Riederhaltung der Deutschen ermöglichte, und wider die Schönerersche Richtung, die er in doppelter Beziehung für verderblich hielt, weil fie die Deutschen Österreichs spaltete und weil sie ihren Gegnern die Argumente lieferte, um die Hofburg noch mehr gegen das deutsche Volk einzunehmen. Anfangs war er der Meinung gewefen, daß es gelingen könnte, die gemäßigten und die radikalen Deutschen zu einer gemeinsamen Aktion zu vereinigen. Da aber die Anhänger Schönerers in Tirol sich absonderten, ihn und seine Freunde der Lauheit, selbst des Verrats anklagten, nahm er den Rampf auf und hielt am 15. April 1898 zu Meran Gericht über sie in einer Rede, der in dem Buch die Aufschrift "Radikale Thrannei" gegeben ift. Diese Rede ift durch Temperament und Unerschrockenheit eine der besten der Sammlung. Man versetze sich in die Stimmung jener Tage: deutsche Obstruktion im Abgeordnetenhause und Wachstum der alldeutschen Partei in ganz Deutsch-Ofterreich - Grabmanr aber ruft sein Bolk mutig zur Besonnenheit und zu den Tatsachen zurud. Es heißt darin: "Die von unseren Feinden verbreitete Legende, daß das deutsche Volk in Österreich unter der Führung der Herren Wolf und Schönerer stehe, muß zerstört werden, und zwar schon deshalb, weil diese Legende wesentlich dazu beiträgt, das Vers hältnis zwischen der Krone und dem deutschen Volk immer mehr zu verbittern.

"Namentlich wir freisinnigen Deutschtiroler müssen uns das gegen verwahren, daß man uns radikale Führung aufzudrängen sucht. Ausrichtigen Herzens haben wir Liberale in Tirol uns mit den Nationalen zu einer großen nationalen und freisinnigen Bartei vereint und ein erfreuliches Ergebnis dieses Zusammenschlusses ist der Deutsche Volksberein, über dessen Zwecke und Aufgaben heute so schöne Worte gesprochen wurden. Damit aber diese so wünschenswerte Einigkeit, die der treuen Wassensbrüderschaft der beiden großen Volksparteien im Parlament entspricht, Bestand habe, darf man uns nicht zumuten, daß die ganze Partei in das radikale Fahrwasser einsenke und eine Politik der Superlative treibe, als deren Ende wir nach einem ausreibenden Kampf bis auss Messer den Zerfall des Neiches voraussehen.

"Ich sage es laut und wünsche, daß es möglichst weit gehört wird: Wir wollen keine antidynastische, wir wollen keine antisösterreichische Politik, wir wollen eine Politik, die bei noch so strammer Betonung unseres nationalen, unseres deutschen Standpunktes die Verständigung und den Frieden zwischen den Völkern Osterreichs nicht ausschließt.

"... Und wenn es auch den Radikalen gelänge, mich politisch tot zu machen, so würde ich mich ruhig ins Grab legen in der sicheren Überzeugung, daß eine Zeit der Auserstehung kommen muß, eine Zeit, wo die heutige pathologische Überreizung wieder nachläßt, wo der Fieberparozismus schwindet, wo man nicht mehr mit Vorliebe den radikalen Himmelsstürmern Gehörschenkt sondern den besonnenen Elementen, die bei aller Entsichiedenheit der nationalen Gesinnung sich doch auf den Boden der gegebenen Tatsachen stellen und das Heil des deutschen Volkes nicht in der Zerstörung, sondern im harmonischen Außbau unseres alten Österreichs zu sinden trachten."

Diefe Rede fei befonders denjenigen zum Studium empfohlen,

die die Behauptung aufstellen, die deutsche Opposition jener Tage habe durch ihre Übertreibungen die Rückehr der Deutschen zur Macht unmöglich gemacht. Die Sache steht vielmehr so. daß die Politik der Hofburg zwar den extremen Elementen im deutschen Lager Anlaß zu antiösterreichischen Kundgebungen gab. daß aber diese Stimmung in dem gemäßigten rechten Flügel der deutschen Partei ein Gegengewicht besaß. Sobald dank der klugen Politik des Ministeriums Koerber der Druck von den Deutschen genommen war, sobalb der von Koerber aufgestellte Grundsat, Verschiebungen des nationalen Besitstandes dürften von der Regierung nur im Einverständnisse beider nationalen Heerlager vorgenommen werden, zum Staatsprinzip erhoben wurde: fiel den Männern der gemäßigten Richtung die Führung von selbst zu. Die Verstimmung, die zwischen den Deutschen der Sudetenländer und der Hofburg Plat gegriffen hatte, löfte fich von felbst; Grabmahr und seine Freunde haben das Kabinett Roerber deshalb vom Anfang bis zum Schlusse unterftütt.

Es lag in der konservativen Gedankenrichtung Grabmanrs, daß er auch die Losevone-Rome-Bewegung für eine Übertreibung ansah und ihrer Verbreitung entgegentrat. "Mag man auch zugeben," sagte er in seiner am 15. Juni 1901 gehaltenen Rede, "daß die unverantwortliche Haltung der Deutschklerikalen im nationalen Streite der letzten Jahre zu jener Bewegung den ersten starken Anreiz gab und daß namentlich in jenen Gebieten, wo deutsche Minoritäten gegen die Slawen um ihre nationale Existenz ringen, der Mangel deutscher katholischer Priester der protestantischen Propaganda die Wege bahnte, so bleibt es doch immer entweder eine Entwürdigung der Religion, wenn man die religiöse Überzeugung aus politischen Gründen verändert, oder eine leere Komödie, wenn man ohne religiöse Überzeugung von der einen Konsession zu einer anderen wandert."

Er behielt auch in den trüben Tagen, da die Deutschklerikalen gemeinsam mit Tschechen und Slowenen regelmäßig ihre Stammeßgenossen im Abgeordnetenhause niederstimmten, nie daß Ziel außer Auge, die Brücke zwischen Fortschrittlichen und Klerikalen zu schlagen, auf daß in nationalen Fragen den Slawen entgegengetreten werden könnte. Das ist zuletzt auch gelungen,

vor allem, weil der Epistopat einsah, daß er sich durch seine antinationale Haltung selbst Wunden geschlagen hatte. Als 1903 an Stelle Leo XIII. ein Papst gewählt wurde, der am politischen Getriebe keinen Gesallen sand und sich vorwiegend mit religiösen und dogmatischen Fragen beschäftigte, ist in Österreich wie in Frankreich die streitende Kirche zurückhaltender geworden. Man mag gegen die einzelnen Bullen und Breven Papst Pius X. noch so große Einwendungen erheben, so ist seiner Wirksamkeit doch das Lob zu spenden, daß er dem Streite zwischen Staat und Kirche keine Nahrung zugesührt hat. Das wäre natürlich anders geworden, wenn Kampolla den Päpstlichen Stuhl bestiegen hätte. Das Beto des Kaisers Franz Josef gegen die Wahl dieses Kardinals zum Papste war ein dem kirchlichen Frieden geleisteter Dienst.

Politiker wie Grabmanr werden deshalb nicht leicht für ausgreisende kirchenpolitische Resormen zu gewinnen sein. Es hat aber trozdem befremdet, daß er in seiner Rede vom 21. Dezember 1911 überscharf gegen die "Freie Schule" auftrat. Diese Stellungnahme war von der Absicht diktiert, das Zusammenwirken des freiheitlichen und des christlichssozialen Flügels im deutschen Heerlager zu ermöglichen. Daher der Kernsatzener Rede: "Für den vernünstigen Politiker kann es derzeit nur eine Losung geben: Wassenstillstand auf den strittigen kirchlichsstaatlichen Grenzgebieten, kein Versuch, den gegebenen Besitztand zu verrücken."

Vom deutschen Interessenstandpunkt sah er auch in der Einführung des gleichen Wahlrechtes kein Glück. Dem allgemeinen Wahlrecht stimmte er zu, er befürchtete aber von einer radikalen Wahlresorm die Zurückvängung seines Volkes aus wichtigen politischen Positionen. Er konnte es nicht verwinden, daß die Zahl der deutschen Abgeordneten, die im letzten Aurienparlament noch achtundvierzig Prozent aller Deputierten ausmachten, auf fünfundvierzig Prozent herabgedrückt wurde. Wie man immer über diese seine Haltung urteilen mag, so wird man ihm doch unbedingt darin recht geben müssen, daß im allgemeinen gleichen Wahlrecht nicht das Allseilmittel gegen die schweren Schäden des Staatswesens zu erblicken war. Glücklich polemisierte er gegen

den Optimismus des Ministerpräsidenten Freiherrn v. Beck, der sich von der Reform "die Auferstehung des österreichischen Parlaments" erhoffte und dem Aurienparlament rügend entgegen hielt, daß es "wehr= und willenlos inmitten des Sturmes der Obstruktion stand". Dem hielt er am 7. März 1906 ernste Bedenken entgegen:

"Berzeihen Sie, meine herren, daß fich bittere Fronie mir auf die Zunge drängt. Aber wenn wir hören muffen, wir Großgrundbesitzer trügen die Schuld, daß dieses hohe Saus jahrelang der Obstruftion erlag, wenn man ein naives Bublikum glauben macht, daß die Genesung des politischen Lebens, die Gesundung des hohen Hauses eigentlich nur durch unseren Hinauswurf bedingt sei, so muß auch das bescheidenste Gemüt gegen eine folche Entstellung der jüngsten Geschichte, gegen eine so offenbar faliche Diagnose und Prognose revoltieren! Nein, meine Serren, nicht auf dem Boden des gleichen Stimmrechtes, sondern auf dem Boden nationaler Verständigung kann die Auferstehung des österreichischen Varlaments erfolgen. An dieser Verständigung, nicht an was immer für Wahleinrichtungen hängt Ofterreichs Schickfal und diese Verständigung werden Sie nicht fördern sondern erschweren, wenn nicht für immer unmöglich machen durch eine Wahlordnung, welche die Reihen der nationalen Chauvinisten verstärkt und den Slawen im Barlament eine starke und dauernde Mehrheit gegenüber den Deutschen einräumt."

Die Stärke Grabmayrs liegt auf dem Gebiete, auf dem in Osterreich die größten Schwierigkeiten zu überwinden sind, auf dem Felde der Nationalitätenpolitik. Seine Anstrengungen galten vor allem der Herstellung eines Tiroler Landsriedens, und er wird nicht müde, seinen deutschen Stammesgenossen die Befriedigung der billigen Wünsche ihrer italienischen Landsseute ans Herz zu legen!). Unbefangenheit gesellt sich hier zur

<sup>1)</sup> Auch nach den Kriegsereignissen nehme ich keinen Anstand, die solgenden Stellen aus den Reden Grabmayrs sowie das ihnen gezollte Lob wieder abzudrucken. Sind doch diese Ausführungen der beste Beweis, mit welcher Treue Osterreich vor dem Kriege an dem Bunde mit Jtalien sest-hielt, wie gerecht und versöhnlich in Tirol über die nationalen Bestrebungen der welschen Reichsgenossen geurteilt wurde.

Weite des Blides, warme Fürsorge für das deutsche Volk zu gerechter Abwägung der Bedeutung der anderen Nationalitäten. So besonders in seiner Rede vom 15. Juni 1901, wo er die Gewährung der Autonomie Belichtirols empfiehlt. In fernigen Worten warnt er seine deutschen Landsleute, ihre Kräfte nicht an "die Utopie der Rückverdeutschung von Gebieten" zu verschwenden, die seit Jahrhunderten italienischen Charakter tragen. Ebenso ist er ein warmer Fürsprecher für die Errichtung einer italienischen Universität in Tirol und er spottet über die Furchtsamkeit und Engherzigkeit berjenigen, welche von der Ginwanderung italienischer Arbeiter die Entwurzelung des fräftigen beutsch-tirolischen Stammes befürchten. "Im zwanzigsten Jahrhundert," so sagte er, "wo ein fraftiger Entwicklungsbrang aller Bölfer dem Bereiche der Erfüllungsmöglichkeit nur zu häufig vorauseilt, geht es doch nicht an, einen bereits bestehenden kulturellen Besitz einer Nation einfach zu konfiszieren und am wenigsten scheint eine solche Rückbildung dann möglich, wenn es sich um eine Nation von der Kulturhöhe der Italiener handelt. Daher konnte sich die Regierung, sobald sie sich zur Aufhebung ber italienischen Parallelkurse in Innsbruck entschloß, der Berpflichtung gar nicht entziehen, für geeigneten Ersat in anderer Weise zu sorgen."

Damals stand man in Tirol an der Schwelle der nationalen Berständigung, als die deutschen Klerikalen, einem Winke aus Wien solgend, plöplich die bereits weit gediehenen Berhand-lungen fallen ließen. Mißbilligend und bedauernd wirst Grabmahr in einer am 28. Juni 1910 im Herrenhause gehaltenen Rede einen Kückblick auf das Scheitern seiner Bestrebungen:

"Die Frage der italienischen Universität ist ein wahrer Schulsfall für die Maxime: principiis obsta, sero medicina paratur. Hätte die Regierung im Jahre 1900, als wir Deutsche im Tiroler Landtag im vollen Einvernehmen mit den Italienern gegen die sortschreitende Utraquisierung der alten deutschen Innsbrucker Universität protestierten und die Ausscheidung der italienischen Parallelklassen verlangten, sosort in der Tiroler Landeshauptstadt die italienische Fakultät errichtet, dann hätte die Regierung Dank und Anerkennung von beiden Seiten geerntet; von uns

Deutschen, weil wir die Sicherung des deutschen Charakters unserer Universität erreicht hätten, aber auch von den Jtalienern, die seit 1866 nach Innsbruck kamen und für die eine selbskändige Fakultät damals ein großer Fortschritt, ein nationaler Erfolg war. Aber — echt österreichisch — tat man nichts, so lange die Lösung leicht war. Man zögerte und deliberierte, man ließ den Sebern auf beiden Seiten Zeit, die Stimmung so lange zu vergisten, die der zur Fieberhiße gesteigerte chauvinistische Wahn ein friedliches Nebeneinander der beiden Nationen in der gemeinsamen Landeshauptstadt ausschloß. Als es glücklich so weit war, da eröffnete die Regierung im Herbst des Jahres 1904 die Fakultät in Wilken und veranlaßte jenen häßlichen Ausbruch, an den wir beide, Deutsche und Italiener, uns nur mit schmerzlichen Gefühlen erinnern."

Uhnlich urteilte Grabmahr, wenn er die größeren Verhältnisse bes deutsch-tschechischen Gegensaßes besprach. Er bekämpste zwar die Badenischen Sprachenverordnungen als schweres, den Deutschen angetanes Unrecht und begründete im Abgeordnetenhause 1899 seinen Antrag auf Erhebung der Anklage gegen das soeben abgetretene Ministerium; er wird aber nicht müde, den Deutschen zu sagen, daß sich die wirtschaftliche und geistige Entwicklung der slawischen Völker nicht aushalten lasse und daß es in ihrem wie im Vorteil des Staates liege, durch einen gerechten Ausgleich den Reichsfrieden herzustellen.

Dieselbe Billigkeit fordert er auch im internationalen Verkehr der europäischen Staaten. Das ist es, was in seiner mit Recht vielgerühmten Rede über das Verhältnis der Monarchie zu Italien den sittlichen Hintergrund für die politischen Aussührungen bildet. Ganz richtig sagt er, daß, da die Zeit der Kabinettskriege vorüber ist, auch ein Kabinettsbündnis keine Dauer verspreche; Allianzen müßten auf der Sympathie der Völker begründet sein, sonst entstehe "das historische und völkerrechtliche Paradozon", daß verbündete Staaten fort und fort die Waffen gegeneinander schärfen. Er versichert die Italiener, nur "ein unheilbarer Narr" könne wünschen, daß unsere Monarchie gegen Italien angrifsweise vorgehe. Osterreich-Ungarn anerkenne Kom als intangibile, für uns wieder gebe es ein Trieste

e Trento intangibile. Es wurde Grabmayr in Italien hoch angerechnet, daß er sein Bedauern "über die chauvinistischen Übertreibungen gewisser Überdeutscher" aussprach, "deren unangebrachte Germanisierungsversuche im italienischen Tirol den einzigen Erfolg haben, daß sie das empfindliche Nationalgefühl der Italiener verletzten". Auch die Kernstelle der Rede begegnete auf der Habinsel allgemeinem Beifall. Sie lautet:

"Die Ergebnisse dieser Betrachtungen zusammenfassend, glaube ich, mit der öffentlichen Meinung der Monarchie nicht in Widerspruch zu geraten, wenn ich folgendes sage: Wir sind aufrichtige Freunde des edlen italienischen Volkes, das als ältester Kulturträger in Europa einen vornehmen Rang ein= nimmt. Mit jener geschichtlichen Entwicklung, die unsere Monarchie ihrer vielhundertjährigen dominierenden Stellung in Deutschland und Italien entsetzt hat, haben wir uns längst restlos abgefunden, und ohne eine Spur von Groll, ohne irgendeinen bitteren Bodensatz nehmen wir es hin, daß ein großer historischer Prozeß auf blutigen Schlachtfeldern zur Entscheidung fam. Wir bewundern den großartigen Aufschwung der italieni= schen Nation, wir gonnen ihr von Bergen die überraschenden politischen und wirtschaftlichen Erfolge, die sie in kaum einem halben Jahrhundert, dank ihrer nationalen Begeisterung, bank ihrer tatkräftigen Energie zu erringen verstand. Und in diese Gefühle mischt sich höchstens ein leises Gefühl des Reides, wenn wir den glänzenden Stand der italienischen Finanzen mit dem recht unbefriedigenden unserer eigenen Finanzen vergleichen. Wir bieten den Italienern ehrlich, offen und ohne Hintergedanken die Sand zum Bund. Wir billigen voll und ganz die auf dieses Ziel gerichtete Politik unseres Ministers des Außern, weil wir gleich ihm überzeugt sind, daß sich eine wesentliche Divergenz zwischen den Interessen der beiden Staaten nicht findet. Wir erwarten und verlangen von den Stalienern gar nichts anderes als ehrliche, gute Nachbarschaft, als Treue um Treue."

Mit gutem Grunde beklagt man die politischen und nationalen Berluste, welche die Deutschen Österreichs in den beiden letzten Menschenaltern an den Sprachgrenzen wie in der Zentral-

leitung des Staates erlitten haben. Ebenfo schwer wie die Bunden, die ihnen von ihren Gegnern geschlagen wurden, sind die, die sie sich felbst zugefügt haben. Dazu gehört die Burucksekung, welche eine Reihe von Männern aus ihrer Mitte, die mit überlegenem Geiste und reicher Bilbung ausgestattet sind. erleiden mußten. Man rügt es, daß dem deutschen Nationalverband im Abgeordnetenhause die Führung durch eine starke Persönlichkeit fehle. Wie kann dies anders sein, da bei den Wahlen von 1907 gerade die erfahrensten Politiker vom Abgeordnetenhause serngehalten wurden? Die Tiroler haben Grabmayr, die Deutschböhmen dem gründlichsten Renner der Nationalitätenfrage Baernreither, die Niederösterreicher dem früheren Führer der fortschrittlichen Partei im Abgeordnetenhause Marchet ein Mandat für den Reichsrat versagt. Es gibt im deutschen Nationalverband ohne Frage verdiente Abgeordnete, aber feiner von ihnen besitt in demselben Grade die Fähigkeit, im Namen der Bartei zu sprechen, zu verhandeln und abzuschließen wie einer der drei genannten Männer. Diese Undantbarkeit gegen die besten Kräfte straft sich schon jest und wird noch weiter traurige Früchte tragen. Und da ein ähnliches Schickfal einem so hervorragenden Staatsmanne wie Ernst v. Koerber bereitet wurde, so bleibt die Leitung des Staates Berfönlichkeiten überlassen, die sich mit ihm nicht messen können. Weder an der Spipe des Staates, noch in den Volksfreisen besitt man eine richtige Vorstellung davon, wie die uns durch die glückliche Unlage des deutsch-öfterreichischen Stammes geschenkten Begabungen zu verwenden sind. Das rächt sich schwer an der österreichischen Politik und der österreichischen Berwaltung. Regenten wie Bölfer schädigen sich selbst, wenn sie statt mit Talenten zu arbeiten mit Mittelmäßigkeiten vorlieb nehmen.

# Leopold Freiherr v. Chlumecky über die italienische Politik

I.
Um die Adria
(Veröffentlicht 1906)

Im letten Jahrzehnt ist in Italien eine ganze politische Literatur über die Balkanhalbinsel entstanden. Wohl rührt das beste Buch über mazedonisch-albanische Verhältnisse "La Turquie et l'Hellenisme" (5. Auflage, Baris 1904) von dem Franzosen Biktor Berard her, die Staliener find jedoch in Büchern, Flugschriften, Essays und Zeitungsartiteln unermüdlich bemüht, das nationale Interesse zu wecken, die Blicke auf Albanien zu lenken und die Besitznahme der Ditküste des Adriatischen Meeres durch das Volk vorzubereiten. Zwei italienische Politiker, die, wenn auch nur kurze Zeit, Minister des Außern waren, San Giuliano und Guicciardini, der lettere jett Botschafter in London, haben die Balkanhalbinsel bereist und belehren die italienischen Leser von Zeit zu Zeit über die Zustände im Often der Adria. Überall waltet der Gedanke vor, Italien habe den Beruf, die Erbschaft der Republik Benedig anzutreten und die Häfen Albaniens, insbesondere Balona und Durazzo, zunächst kommerziell zu beherrschen, damit der stolze Wahlspruch des italienischen Flottenvereins "mare nostrum" zur Tat werde.

Diesen Bestrebungen gegenüber ist man in Österreich leider lange Zeit teilnahmsloß geblieben. Die historisch begründete Bormachtstellung Österreichs in Albanien, die, was die nördslichen Gebiete des Landes betrifft, im Berliner Vertrage ausstrücklich anerkannt ist, fand lange keinen literarischen Versteidiger, bis jest ein verdienstvolles Buch erschienen ist, das

Leopold Freiherrn v. Chlumecky sum Verkasser hat. Der Haupttitel "Österreich-Ungarn und Italien" (Franz Deutick, Leipzig und Wien 1907) wird eindrucksvoll durch den Untertitel "Das westbalkanische Problem und Italiens Kampf um die Vorherrschaft in der Adria" ergänzt. Wer sich über die unermüdlichen Anstrengungen Italiens am Westbalkan und über die betreffende italienische Literatur unterrichten will, wird nach dieser Arbeit greisen müssen, die dem Historiker ansehnliches Material und dem Politiker einen Überblick über den Stand der Frage gewährt.

Das Buch Chlumeckys ist ein Weckruf — deshalb malt der Verfasser auch in eindrucksvollen Farben die Gefahr, die Österreich laufen würde, wenn Italien sich Albaniens bemächtigte. Österreich könnte vollständig vom Weltverkehr ausgeschlossen werden, wenn Italien außer Bari und Brindisi auch die gegensüberliegende albanische Küste beherrschte, die von seinen Gestaden nur fünfundsiedzig Kilometer entsernt ist. Alle Hoffnungen Österreichs auf die Ausdehnung seines Handels in der Richtung gegen Saloniki wären vernichtet und selbst der Besitz Dalmatiens und Bosniens bedroht.

Ob diese Möglichkeit wirklich in dem Maße besteht, wie von Chlumecky befürchtet wird, bleibe dahingestellt, es war aber notwendig, diese Dinge einmal klar auszusprechen und die daraus nicht bloß für Österreich-Ungarn, sondern auch für die Weltstellung der deutschen Nation erwachsenden Gefahren aller Augen klarzumachen. Die Österreich feindseligen französischen und italienischen Bublizisten sprechen von der Notwendigkeit, die Ausbreitung des Germanentums auf der Balkanhalbinfel zu verhindern. Ein Blick in das Buch Henrys "Der Drang nach bem Diten" oder in Loifeaus gahlreiche Schriften zeigt, daß diese Herren annehmen, Kaiser Wilhelm strebe die Herrschaft im Orient an, bediene sich zu diesem Zwecke auf der Balkanhalbinfel Öfterreich-Ungarns als Werkzeug und lenke bereits ben Sultan nach benfelben Gesichtspunkten. Wer also die Interessen Ofterreichs auf dem Balkan verteidigt, führt nach dieser Auffassung auch die Sache Deutschlands.

Der wertvollste Abschnitt im Buche Chlumeckys ist der über

die Fortschritte Italiens in Montenegro und Albanien. Seit der Berbindung König Viktor Emanuels mit der Tochter des Fürsten Rikilaus wurde der montenegrinische Hasen Antivari von einer italienischen Gesellschaft ausgebaut und durch die Gisenbahn nach Vir Bazar mit dem Innern verbunden. Italienische Dampser sahren die Bojana hinauf zum Stutarisee, während die österreichischen Schiffe des "Lloyd" einen zu starken Tiefgang haben, um die Binnenschiffahrt zu betreiben. Für die Schulen in Stutari d'Albania sind im italienischen Budget sechzigtausend Franken angewiesen, und Guicciardini erzählt mit Vergnügen, daß er die albanischen Kinder, die in italienischer Sprache unterrichtet werden, die italienische Hymne singen und in die Ruse ausbrechen hörte: Eviva il Rè d'Italia!

Da seit der Zeit der venezianischen Herrschaft in diesen Gebieten das Italienische die am meisten gesprochene Kultursprache ift, wurde auch in den von Hiterreich unterhaltenen albanischen Schulen lange Zeit die italienische Sprache gelehrt, bis Ofterreich, den Fehlgriff gutmachend, die albanische Unterrichtsprache einführte. Das einmal eingerissene Übel wirkt aber zum Schaden Ofterreichs nach. In den füdlichen Safen Albaniens werden nach dem Berichte des Franzosen Berard seitens Staliens an zahlreiche Personen Jahrgelder ausbezahlt und die Berbindungen gehen bis zu den Mitgliedern der vornehmsten Familien des Landes. Die Dampfichiffahrtsgefellschaft Buglia ift reich dotiert, und wenn Guicciardini noch 1902 klagte, daß ihre Dampfer zumeist ohne Fracht aus Italien verkehren, so beweist dies, daß die Unterstützung vorwiegend einem politischen Zweck diente. In Nordalbanien hat die Buglia einen Teil der noch immer überwiegenden öfterreichischen Ausfuhr als Zwischenhändlerin an sich gezogen, in Südalbanien haben die Italiener Österreich bereits überholt. Der Handel Ofterreichs in das Vilajet Janina ist von 1900 auf 1904 von 2 035 000 Lire auf 1 723 000 Lire gesunken, mahrend sich der Italiens von 438 000 auf 1 700 000 Live hob.

Diese Ziffern sind eindrucksvoller, als es die eingehendste Schilderung ware. Die von Chlumceth aus den Tatsachen gezogenen Folgerungen sind zwingend und ein Beweis seines

politischen Scharfblickes. Man würde wünschen, er hätte auch die positiven Ziele der österreichisch-ungarischen Balkanpolitik genau dargelegt. Dies tritt in seinem Buche zunächst hinter seiner Absicht zurück, die österreichische Staatsverwaltung auf das geschehene Versäumnis ausmerksam zu machen und Regierung wie Volk seiner Heimer zu erhöhten Anstrengungen anzuspornen.

Rein österreichischer und deutscher Leser wird sich dem Ein-

brude dieses Mahnrufes entziehen können.

#### II.

#### (Veröffentlicht 1915)

Die Worte "Das lette Jahrzehnt italienischer Untreue" sind der Untertitel eines der besten österreichischen Bücher, die über die Politik und Geschichte des letten Jahrzehnts erschienen sind. Aus den gesammelten Auffähen des Freiherrn Leopold v. Chlumeckn — sie wurden zumeist in der vortrefflich geleiteten "Österreichischen Rundschau" veröffentlicht — unterrichtet man sich gründlich über die Wendungen und Windungen, über die Aweideutigkeiten und Schliche, über die Liften und Tuden, die von den kleinen italienischen Schülern des Meisters Machiavelli angewendet wurden, um zuerst aus dem Dreibund alle Vorteile auszuschöpfen und dann die früheren Bundesgenossen zu verraten1). Das ist nicht nachträgliche Weisheit, welche aus den Ereignissen wohlfeile Schlüsse auf die früheren Gesinnungen der Italiener zieht, es sind vielmehr weitausschauende Warnungen eines scharffinnigen Beobachters und Kenners der Berhältnisse, der seit einem Jahrzehnt Woche für Woche, Monat für Monat voraussagte, was mit der Kriegserklärung vom 23. Mai 1915 eingetreten ift. Chlumecky wurde nicht müde, aus ben Reben italienischer Staatsmänner, aus den Stimmen der Presse jenes Landes, aus neiderfüllten Magnahmen des römischen Kabinetts den Schluß zu ziehen, daß das Vertrauen

<sup>1) &</sup>quot;Die Agonie des Dreibundes. Das letzte Jahrzehnt italienischer Untreue." Bon Leopold Freiherrn v. Chlumeckh. Leipzig und Wien 1915, Franz Deuticke.

der österreichisch=ungarischen wie der deutschen Regierung auf die Bundestreue Staliens zu schweren Enttäuschungen führen werde. Zu mächtig sei der Drang der öffentlichen Meiming nach Eroberung der "nichterlöften" italienischen Gebiete, als daß die amtliche Politik der Minister König Biktor Emanuels vor ihr auf die Dauer werde standhalten können. "Besonders bei uns," so schrieb Chlumecky am 18. November 1906, "follte man sich flar sein, daß die Politik des Janorierens, mit der man bis jest die mächtige Volksbewegung Italiens bagatellisierte, schlechte Früchte gezeitigt hat, daß durch Berschweigen und Bertuschen das Übel noch größer, die Heilung nur schwieriger Die Bilang der Bogelstraußpolitik ergibt nach jeder Richtung hin ein Defizit. Ofterreich-Ungarns Ginfluß auf dem westlichen Balkan ist in stetem Sinken, und die Interessengegenfate mit Italien haben sich nicht unwesentlich zugespitt." Und am 1. April 1907 ließ sich Chlumecky vernehmen: "Ein folgenschwerer Trugschluß war es, als wir vermeinten, um den Preis verhängnisvoller Nachgiebigkeit unfer Verhältnis zu Italien dauernd zu einem gunftigen gestalten zu können. Diese Politik konnte über die Verlegenheiten des Augenblicks hinweghelfen, fie glich aber dem Vorgehen des leichtfinnigen Schuldenmachers, der jede Abrechnung einer späteren Zukunft aufbewahrt." Chlumecky wurde, während die amtliche öfterreichisch-ungarische Politik sich wie absichtlich die Augen verschloß, nicht müde, vor den Ränken "unseres Bundesgenossen von heute, unseres Feindes von morgen" - dies seine Worte - zu warnen.

Einen politischen Kopf muß man denjenigen nennen, der die wirkenden Kräfte seiner Zeit richtig beurteilt, ihre verhältnismäßige Stärke abzumessen versteht und den Angrisspunkt wie die Richtung ihres Stoßes voraussagt. Darin liegt die Fähigkeit Chlumeckys, mit der sich die andere paart, klar und lebendig seine Ansichten vorzutragen. In dem ganzen Buch sindet sich dabei nicht ein verlezender Aussall, obwohl er in den südlichen Nachdarn unversöhnliche Feinde seines Vaterlandes sieht. Er anerkennt vielmehr die gewinnenden und wertvollen Eigenschaften des italienischen Volkes, gegen die in dem ganzen Vuche auch nicht ein "unbeschaffenes Wort" vorkommt; man freut

sich seines echt österreichischen Formgefühls, kraft dessen er sich ebenso vor dem Bombast wie vor der Leere hütet, in welche die publizistische Erörterung häusig verfällt. Vielleicht ist dieses durch Anlage und Erziehung hervorgerusene Maßhalten auch die Ursache, daß in seinen Aussährungen doch die fortstürmende Kraft sehlt. Seine Wärme erhebt sich nirgends zur Leidensschaft, aber gerade dadurch bewahrt er sich die Trefssicherheit im Boraussagen. Mag sein, daß unser Nervenspstem gerade jetzt unter jedem Eindruck stärker erzittert, es liegt aber in dieser Übereinstimmung seiner Voraussagungen mit den später einsgetrossenen Ereignissen für den Leser etwas Ergreisendes.

Um nur einiges hervorzuheben, sei darauf hingewiesen, was unmittelbar nach der Annexion am 15. Oftober 1908 über die schädlichen Folgen der Preisgabe des Sandschak, am 15. Jänner 1909 über den schlechten Willen Staliens gelegentlich des drohenden öfterreichisch-serbischen Arieges, weiter am 15. Marz desselben Jahres über die unabwendbare Abrechnung mit Serbien gesagt ist, dem die Großmut Diterreich-Ungarns damals den Arieg erspart hat. Wie anziehend sind die Analysen der Dramen d'Annungios "La Nave" und Rovettas "Romanticismo", die beide den Saß gegen Diterreich geschürt haben! Politisch genommen ift der Auffat "Richtlinien der äußeren Bolitit", der dem soeben zum Minister ernannten Grafen Berchtold mit auf den Weg gegeben ist, vielleicht die reisste Leistung. Darin wird die Erhaltung des Dreibundes für nützlich erklärt, um Stalien nicht den Westmächten in die Arme zu drängen, jedoch die Warnung ausgesprochen, nicht alles auf diese Karte zu setzen.

Wohltnend ist die Wärme, mit der Chlumecky sich unter allen Wechselfällen auf Seite des Freiherrn v. Conrad gestellt hat, auch zu der Zeit, da dessen Katschläge nicht Gehör fanden, weshalb er — es war gegen Ende 1911 — seine Entlassung als Chef des Generalstades gab. Dieser Rücktritt war durch eine ernste Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und dem Minister des Außern Grafen Ahrenthal verursacht, wobei die Italien gegenüber zu befolgende Politik mitspielte. Als Freiherr v. Conrad unterlag, äußerte sich Chlumecky in Sähen, welche seiner Boraussicht alle Ehre machen.

460

Er fagte damals in einem Auffat vom 15. Jänner 1912: "Baron Conrad wollte, daß die Monarchie an ihrer Südwestgrenze so stark wie möglich sei, um allen Eventualitäten begegnen zu können — und meinte, daß damit der Erhaltung bes Friedens am besten gedient sei. Im Grund genommen wollten sohin Graf Ahrenthal und Baron Conrad dasselbe: die Erhaltung des Friedens. Aber darüber gingen die Unsichten auseinander - wie dieses Ziel erreicht werden könne und vielleicht auch darüber, bis zu welchen Grenzen die Nachgiebigkeit Italien gegenüber geben dürfe, ohne unserer Bürde Eintrag zu tun. Wenn Baron Conrad in Italien einen wenig verläßlichen Freund sieht, der nur auf den günstigen Augenblick lauert, um die Maske abzuwersen, so vermeint Graf Ahrenthal durch Nachgiebigkeit und immer größeres Entgegenkommen die spröde Italia kaptivieren zu können. Graf Ahrenthal und Baron Conrad dürften eben Italien unter ganz verschiedenen Gesichtswinkeln sehen. Der erstere scheint nur das offizielle Italien zu kennen; ihm genügen offenbar die Lonalitätsversicherungen der leitenden Kreise, ihm gilt das Wort der Diplomaten weit mehr als die öffentliche Meinung des Landes und die natürlichen Entwicklungsziele eines expansionslustigen Nachbars. . . . Graf Ührenthal spricht diesen Bewegungen und Kundgebungen insolange jedwede größere Bedeutung ab. als die Consulta erklärt, an dem Bündniffe festhalten zu wollen, eine Erflärung, die für die Dauer des italienisch-türkischen Konflikts natürlich so billig zu haben ist wie Brombeeren. Anders urteilt Baron Conrad: er sieht gang Oberitalien in ein Kriegslager verwandelt, weiß, daß alle militärischen Maßnahmen Italiens immer nur dem einen Kriegsfall gelten, vermag als Fachmann zu beurteilen, daß sie keineswegs befensiver, sondern vielmehr offensiver Natur sind; er weiß, daß kaum ein andrer Arieg in Italien populärer wäre als eben jener gegen Biterreich, und als moderner Offizier, der mit dem Zeitgeist geht, rechnet er mit der Bolksstimmung, die wohl einmal selbst gegen die Consulta und des Königs Willen einen Krieg erzwingen könne — gerade so, wie nur die nationalistische Presse und nur der Druck der Difentlichkeit

die verantwortlichen Kreise zum Losschlagen gegen die Türkei

zwana."

Es war ein Glück für Öfterreich-Ungarn, daß Freiherr v. Conrad ein Jahr später in das Amt des Generalstabchefs der Armee zurückberufen wurde: wesentlich ihm ist es zu verdanken, daß die Südgrenzen der Monarchie in Berteidigungszustand verset wurden. Als der Weltfrieg ausbrach, als die Bemühungen der Diplomatie um die Neutralität Italiens ihren Fortgang nahmen, da ließen sich Conrad und mit ihm Admiral Haus nicht in der Überzeugung irre machen, daß der füdliche Nachbar früher oder später die Treue brechen und losschlagen werbe. Hätten sich diese beiden Männer einschläfern lassen, ware etwa die Schlagfraft der Flotte schon in Kämpfen gegen die englische und die französische Marine verausgabt worden, so stünde die Monarchie nicht in der Rüftung da, welche die Dankbarkeit des Baterlandes, die Anerkennung der übrigen Welt erregt. Es ist das Verdienst des Freiheren v. Chlumeckn, mit der Waffe der Feder zur Berstärkung von Heer und Flotte, zur Rüftung gegen Italien gemahnt zu haben. Er ift während der Friedensseligkeit des größten Teiles der öffentlichen Meinung auf der Wacht gestanden, und mehr als einer seiner warnenden Artikel war ein Schuß ins Schwarze.

So urteilte ich während des Weltkriegs über das Buch Chlumeckys und die von Conrad empfohlene Politik. Es widerspräche meiner Denkungsart, meine Ansicht dem von Italiens treuloser Politik erzielten Erfolg anzupassen und somit den für diese Sammlung bestimmten Aufsat von ihr auszuschließen. Die italienische Regierung hat die durch 33 Jahre geltenden Verträge treulos zerrissen, aber dank den von der österreichisch-ungarischen Heeresleitung getrossenen Maßnahmen holte sich ihre Armee in zehn Isonzoschlachten blutige Köpfe. Diese Tatsachen haben Conrad und Chlumecky politisch und militärisch Recht gegeben, woran auch nichts durch den Umstand geändert ist, daß Mitteleuropa nach heldenmütigem Widerstande zuletzt der Übermacht unterlag. Die Vorhersage,

daß Dsterreich-Ungarn im Kampfe um seinen Bestand das Apenninenvolk trot des bestehenden Bündnisses gegen sich haben werde, ist ebenso eingetrossen wie die, daß das italienische Heer trot seiner Überzahl das unserige nicht besiegen werde. Erst nach den Siegen des Feindes auf der Balkanhalbinsel und in Frankreich, erst nach dem dadurch hervorgerusenen inneren Niederbruch Dsterreich-Ungarns vermochten die Italiener über die bereits zertrümmerte Mauer zu setzen. Die Göhendiener des Ersolgs werden der österreichsschungarischen Armee auch nach deren Zerschlagung diesen Ruhm nicht entreisen können.

## Ein französischer historiker über das moderne Österreich

(Veröffentlicht 1904)

Mit kurzen Worten sei es gesagt: ein französischer Sistoriker ist es, der das Verfäumnis wettgemacht hat, das sich seine Fachgenossen in Österreich wie in Ungarn - Deutsche, Magnaren und Slawen — zu Schulden kommen ließen. Louis Gifenmann schenkte uns in seinem fürzlich erschienenen Werke über den österreichisch-ungarischen Ausgleia,1) die erste Gesamtdarstellung bes wichtigsten Greignisses aus der inneren Geschichte Ofterreichs im letten Jahrhundert, und es ist schwer zu sagen, ob der historische Werbegang oder die politische Auswirkung des 1867 geschlossenen Vertrages in seinem Werke lichtvoller behandelt ift. Indessen wird der Politiker doch noch größere Belehrung aus seinem Werke schöpfen als der Historiker, weil Louis Eisenmann nicht in der Lage war, neue Quellen zur Geschichte Ofterreichs zu erschließen, sondern sein achtunggebietendes Gebäude im ganzen auf Grund bereits früher erschlossener Tatsachen aufrichtete. Welcher Fleiß jedoch, welch' wissenschaftlicher Ernst sind den parlamentarischen Beratungen, den Erzeugnissen der Presse, den Flugschriften, den staatsrechtlichen Werken und besonders den Denkwürdigkeiten der Männer jener Zeit gewidmet! Es muß nicht erst gesagt werden, daß er das Deutsche wie seine Muttersprache beherrscht. Der französische Gelehrte hat jedoch, um Österreich gründlich kennen zu lernen, auch die Sprache und Geschichtsliteratur der Magnaren und Tschechen studiert; er holte sich durch längeren Aufenthalt in Wien, Budapest und Prag

<sup>1) &</sup>quot;Le compromis Austro-Hongrois de 1867" par Louis Eisenmann. Paris, 1904, Société nouvelle de librairie. 695 Seiten.

Belehrung bei den Männern aller Parteien und liefert somit ein aus vielsarbigen Fäden hergestelltes Gewebe. Er empfing seine Schulung zum Historiker in der scole normale zu Paris, der Hochschule zur Heranbildung von Universitäts= und Ghm= nasiallehrern, und zwar unter der Leitung Gabriel Monods, des verdienten Mannes, der dank seinen Studien zu Berlin und Göttingen die Methode deutscher historischer Forschung so vollständig beherrscht wie einer unserer Seminarleiter<sup>1</sup>).

Ru dieser Anerkennung Eisenmanns wird sich ein deutscher Aritiker nicht gang leicht entschließen. Denn so große Mühe er sich auch gibt, vorurteilslos Verdienst und Schuld abzuwägen. so steht er doch als Franzose mit seinen Sympathien auf ungarischer und tschechischer Seite, nicht ohne sich gegen die deutsche Auffassung ablehnend zu verhalten. Er gehört einer elfässischen Familie an, doch fein Bater erklärte fich, als unfer Siftoriker kaum der Wiege entwachsen war, nach dem Kriege von 1870 für Frankreich, was deffen Lebensgang für immer entschied. Für Gifenmann nun steht es fest, daß die führende Stellung des beutschen Stammes im österreichischen Staate unstatthaft war und ist. Der Kampf der Magharen zur Aufrichtung eines selbständigen Staates, auch die Bemühungen der Tschechen nach derfelben Richtung genießen seine Sympathie. Den Staatsmännern dieser Bölker entrichtet er den Roll der Hochschätzung. häuft auf Deak und Andrassy die höchste Anerkennung, rückt Palacky und Rieger in eine günstige Beleuchtung, während er Männer wie Schmerling, Herbst, Hasner, Lasser mit einer an Ungerechtigkeit grenzenden Strenge beurteilt. Man findet sonach in seinem Werke eine Fulle von Stoff, übersichtlich gruppiert und aufs klarste dargestellt, doch so, daß man sich ihm bei der Würdigung der deutschen Politiker und ihrer Motive nicht anvertrauen kann. Wohl sucht er jedes seiner Urteile zu begründen; im ganzen aber gilt ihm der Kampf der deutschen Zentralisten um die Erhaltung der Reichseinheit doch als tadelnswert, als Ausfluß der Herrschsucht, als unberechtigter Wunsch

<sup>1)</sup> Louis Eisenmann sehrte zur Zeit des Erscheinens seines Werkes als Agrégé an der phisosophischen Fakultät zu Dison Geschichte und wurde später Prosessor der ungarischen Sprache an der Pariser Universität.

nach Germanisation, über die er als magharen- und tschechenfreundlicher und dabei demokratischer Historiker verurteilend
richtet. So aber steht die Sache nicht. Wohl wird auch der
deutsche Geschichtschreiber anerkennen, daß das Streben der zu
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts zurückgedrängten Nationalitäten, ihre Kräfte zu sammeln, ihre Sprache zu beleben
und Anteil an der höchsten Gewalt im Staate zu gewinnen,
eine Naturnotwendigkeit war. Deshalb aber dars man die Männer, welche die Schöpfung des österreichischen Gesamtreiches, dieses Werk dreier Jahrhunderte, verteidigen oder
besestigen wollten, nicht geringschätzig aburteilen. Betrachtet
man die Dinge von diesem die Jinne der Partei überragenden
Standpunkte, so ergeben sich die Einwendungen gegen die
Darstellung Eisenmanns von selbst.

Übrigens ist das Problem dieser Kämpfe der Nationalitäten um den Staat — um ein von Karl Renner geprägtes Wort zu gebrauchen — Louis Eisenmann in seiner Tiefe vollständig klar geworden. Richt die Zentralisation selbst ist ihm unsympathisch, sondern ihre Träger, die Deutschen. Ein politischer Ropf aus dem Lande, in dem Richelieu und Mirabeau in hohen Ehren stehen, weil sie an der Verschmelzung der Provinzen zu unzerreißbarer Einheit mit Erfolg arbeiteten, kann nicht blind an dem vorübergehen, was die Habsburger des sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts zu denselben Zielen in Ofterreich geleistet haben. Eisenmann widmet dieser Vorgeschichte des Ausgleichs ein eindringendes Studium, bessen Ergebnis in dem Kapitel über das alte System dargelegt ift. Hier zieht er die Summe aus den ihm wohlvertrauten Forschungen Urneths, Biedermanns und Lustkandls, Deaks, Birozils und Marczalis, Palackys und Tomans und gelangt zu dem Ergebnisse, daß die österreichische Monarchie vor 1848 tatsächlich ein einheitliches Reich gewesen ist, wenn auch mit ausgedehnten Autonomien der einzelnen Glieder, in erster Linie Ungarns. Darin läßt er sich auch nicht durch den Umstand erschüttern, daß Deaf in seiner 1861 im Landtag gehaltenen Rede, wie in seiner Streitschrift gegen Luftkandl den Beweis liefern wollte, bor 1848 habe zwischen Österreich und Ungarn rechtlich nur das

Berhältnis der Personalunion bestanden — eine Auffassung. die Deak übrigens später, bei der Berteidigung des Ausaleichs von 1867, verlassen hat. Es gibt vor Eisenmann in der öfter= reichischen staatsrechtlichen Literatur keine Leistung, aus der man mit solcher Klarheit den Umfang der Reichsgewalt über Ungarn vor 1848 kennen lernen kann; wünschenswert ist, daß an den Lehrkanzeln Ofterreichs der Gegenstand nicht bloß mit gleicher Sachkenntnis, an der es den Professoren des Faches nicht sehlen wird, sondern auch gleich lichtvoll behandelt werde. hier, besonders aber in dem Schluftapitel, Seite 495-697, das die Natur und die Wirkungen des Dualismus behandelt, tritt und ein Werk echt französischen Geistes entgegen, eine Sicherheit der Analyse, eine Leichtigkeit der Darstellung, in ber man an gelehrten beutschen Schulen nicht immer unterwiesen wird. Der Deutsche wird leicht schwerfällig, hält sich zu sehr an pruntvolle Fachausbrücke und bewegt sich mit Behagen in philosophischen oder staatsrechtlichen Formeln. In der Darstellung können wir alle, die wir über öfterreichische Geschichte und Politik schreiben, von Gisenmann lernen.

Man sollte nun, da der französische Autor besorgten Blides die Zersetzung der Einheit der Monarchie verfolgt und die Bölker des Reiches nicht selten zur Selbstbescheidung mahnt, auch erwarten, er werde die Arbeit derjenigen würdigen, die sich dieser Auflösung entgegengestemmt haben. Das aber waren ausschließlich die Deutschen. Wären es Romanen oder Slawen oder meinethalben Bölfer der jest emporstrebenden mongolischen Rasse gewesen: Eisenmann würde es anerkennen. So aber schüttelt er mißbilligend den Kopf, wenn die deutschen Zentralisten unter Schmerlings Führung alles daransetten, um die Loslösung Ungarns vom Reiche zu verhindern; und auch der Bersuch der Tschechen und des Feudaladels, im Jahre 1871 noch einen dritten, den böhmischen Staat, innerhalb der Monarchie aufzurichten, findet bei ihm, weil er den Tschechen nicht wehe tun will, eine vorsichtige Beurteilung. In diesem Punkte bleibt seine Darstellung hinter der Forderung historischer Unbefangenheit zurud. Das zeigt sich besonders in den Kapiteln über die Anfänge der öfterreichischen Verfassung von 1867. Der konservative Abel wünschte die Rückfehr zu den vor 1848 bestandenen Landesverfassungen und erwirkte von der Krone bas Diplom vom 20. Oftober 1860, mahrend die Beamtenschaft und das deutsche Bürgertum eine einheitliche Reichsvertretung anstrebten, die dann tatsächlich durch das Patent vom 20. Februar 1861 begründet wurde. Ich teile die Meinung Eisenmanns. daß die Theorie Schmerlings, Ungarn habe durch die Rebellion von 1849 seine konstitutionellen Rechte verwirft, den Streit zwischen den beiden Reichshälften überflüssig verschärft hat. Unverständlich aber ift, wie Gisenmann von seinem liberaldemofratischen Standpunkt aus die Februarverfassung als einen Rückschritt bezeichnen und Schmerling darob wie einen Schulknaben abkanzeln kann. Im Oktoberdiplom war doch bloß dem ungarischen Landtage das Recht der Gesetzebung ungefähr im Umfange wie vor 1848 zugemessen: dagegen erhielt der Gesamtreichstat sowie die Landtage Cisleithaniens nicht einen Anteil an der Gesetzgebung, sondern nur das Recht, an ihr mit zu= . wirken, also eine beratende Stimme abzugeben. Blog bei der Feststellung des Budgets wurde auch dem Gesamtreichsrat ein beschließendes Votum zuerkannt. Eisenmann macht nun ben Deutschen einen Vorwurf daraus, daß sie sich nicht für das Oktoberdiplom einspannen ließen, sondern sich lieber auf Seite Schmerlings stellten, von dem sie eine demokratische Berfassung mit ausgedehntem Wahlrecht hätten fordern sollen. Indessen bedeutet das Februarpatent doch einen Fortschritt, indem es die Teilung der gesetzgebenden Gewalt verfügt, mochte jene Teilung auch recht ungleich sein. Ebenso verhielt es sich mit den Wahlordnungen, da im Oktoberdiplom dem Bürgertum nur eine ganz unzureichende Vertretung zugewiesen war. Das haben auch die Tschechen anerkannt, was sich darin zeigte, daß von ihrer Seite die von Eisenmann erwähnten, aber von ihm nicht genügend erklärten Kundgebungen für das Februarpatent einliefen. Man wußte, daß Schmerling mit seinen Genossen Lasser, Plener, Kalchberg die Bedenken der Krone nicht ohne Mühe beschwichtigt hatte. Das war der Grund, weshalb man Schmerling Dank wußte und warum die Deutschen es für ihre Pflicht hielten, sich dem Übergang zum konstitutio468

nellen Spftem auch in der verdünnten Form der Februarverfassung zur Verfügung zu stellen. Diese Motive hatten von Eisenmann gewürdigt werden sollen, und dann wäre sein Urteil über Schmerling und die von ihm organisierte Berfassungspartei gerechter ausgefallen. Eisenmann jedoch tritt in der Beurteilung der Verhältnisse zu Beginn des Verfassungslebens ganz der ungarischen Auffassung bei. Er billigt deshalb auch vollständig die im September 1865 erfolgte "Sistierung" der Verfassung vom 26. Februar 1861. Überhaupt geht durch seine Darstellung dieser Ereignisse ein Bruch. Im historischen Hauptteil seines Werkes, der die Zeit von 1859 bis 1867 umfaßt, gilt ihm alles als Fortschritt, was den Freiheitsrechten der Magharen günstig ist; wer ihrem Anspruch auf Spaltung des Reiches Widerstand leiftet, ift im Unrecht. Der Erfolg wird zum einzigen oder doch zum Hauptmaßstab für sein Urteil über Parteien und Politik. Run ist es gewiß, daß ein den Magyaren günstiges Geschick ihnen in Deak und Andrassy Führer gab, die an staatsmännischem Blick die politischen Männer diesseits der Leitha, Deutsche wie Slawen, überragten. Aber Gisenmann geht noch weiter und überschätzt selbst die Fähigkeiten der ungarischen Altkonfervativen, der Grafen Szecfen, Dessewfty und Apponyi, der Schöpfer des Oktoberdiploms, obwohl diese, die Bewahrer der Auffassungen des Fürsten Metternich, ihm als Demokraten wenig sympathisch sein sollten. Über die Deutschen aber urteilt er geringschätzig, merkwürdigerweise auch über Kaiserfeld, obwohl doch dieser hervorragende Mann Schmerling gegenüber für die Rechtsbeständigkeit der ungarischen Berfassung eintrat und der dualistischen Organisation die Wege ebnete.

Indessen ist es nicht eigentlich Eisenmanns Schuld, daß er zu diesem unbilligen Urteil gelangt ist. Er konnte sich eben trot seiner eindringenden Studien nicht dem Einslusse des jüngeren, ihm an Jahren gleichstehenden Geschlechtes der Deutschöfterreicher entziehen, die oft mit tadelnswerter Liebund Pietätlosigkeit über die Männer der früheren Generation urteilen. Wenn ein Fremder sich bei Magharen, Tschechen oder Polen über die Geschichte ihres Volkes Kats erholt, so wird

er auf der hut sein muffen, um nicht zu einer Überschätzung der Leiftungen ihrer führenden Köpfe zu gelangen. Deutschen verhält es sich umgekehrt. Sie haben zwar keinen Grund, sich der Fülle von Talenten zu schämen, die am Wendepunkt von der absolutistischen zur liberalen Zeit gestanden sind. Indessen fühlen sich die Geistesriesen unserer Generation, von denen wir aufs glorreichste in den parlamentarischen Körper= schaften vertreten werden, und die im demokratischen oder ultranationalen Sinne die öffentliche Meinung bearbeiten, bergehoch über Männer, wie die obgenannten, erhaben, an die fich dann noch die ganze Reihe von Lichtenfels, Mühlfeld, Anastasius Grun bis Joseph Unger, Eduard Sueg und Ernst v. Plener anschließt. Dem sei eine einzige Bemerkung entgegengesett. Man vergißt zu leicht, daß es nach der Ausschließung Hiterreichs aus Deutschland einer außerordentlichen Anstrengung bedurfte, um den Hof, den Adel und die klerikalen Kreise davon abzuhalten, einen böhmischen Staat zum Schutwall gegen das neugegründete Deutsche Reich aufzurichten, daß alle Kraft aufgeboten werden mußte, um die Einheit Ofterreichs westlich von der Leitha zu verteidigen. Das ist die geschichtliche Arbeit Berbsts und seiner Zeitgenoffen. Wer es noch nicht wußte, der mag in den Denkwürdigkeiten Schäffles nachlesen, daß zur Zeit des Ministeriums Hohenwart (1871) nahezu sämtliche Mitglieder des kaiferlichen Hauses, mit Ausnahme der Raiserin Elisabeth, die Überzeugung hegten, Ofterreichs Bestand und die Herrschaft der Dynastie hänge davon ab, daß man die 1870 durch die deutschen Siege freudig erregten Deutschen Biterreichs in zwei Sälften teile und ihren sudetischen Stamm dem sicheren Gewahrsam eines böhmisch-tschechischen Staates anvertraue. Die Männer, welche die Deutschen Böhmens damals vor dem Schickfale der Siebenbürger Sachsen und der Banater Schwaben bewahrt haben, verdienen, bei den Deutschen Ofterreichs in dankbarer Erinnerung fortzuleben1).

<sup>1)</sup> Infolge des Ausgangs des Weltkriegs droht den Deutschen der Sudetenländer jest das Schickfal, das 1871 von ihnen dadurch abgewendet worden ist, daß die deutsche Nation zu jener Zeit als Siegerin dastand. Es bleibt auch jest wahr, daß die Ausrichtung eines tschechischen Staates

Nun ist es aber eine Eigentümlichkeit unserer österreichischen Landsleute, daß sie ein turzes Gedächtnis für historische Ereignisse besigen. So konnte es geschehen, daß die demokratischen Freunde Eisenmanns ihm wenig oder gar nichts von der Lebensarbeit ber früheren Generation, sondern vorwiegend davon erzählten, daß Schmerling, Herbst, Hasner, Gistra teils die Schöpfer, teils die Bewahrer einer schlechten Wahlordnung gewesen seien, daß sie es verfäumt hätten, den Staat durch Einführung des allgemeinen Wahlrechtes zu berjüngen und auf dieser Grundlage unsehlbar die Verföhnung der Völker des Reiches herbeizuführen. Dies ist denn auch der vorwaltende politische Gesichts= punkt Eisenmanns bei der Beurteilung der österreichischen Dinge. Ihm, als dem Bürger eines freien Staates, in dem das allgemeine Wahlrecht täglich mehr zur Befestigung der Republik beiträgt und den Wiederausbruch von Revolutionen überflüssig macht, erscheint die verwickelte, kastenmäßige Wahlordnung Schmerlings als das Haupt- und Grundübel Ofterreichs. Nun weiß Eisenmann sehr gut — wie er überhaupt in der Kenntnis der Tatsachen auf der Höhe seiner Aufgabe steht daß die von ihm sehr liebevoll behandelten Führer des tschechischen Bolkes, Palacky und Rieger, in den von ihnen entworfenen Fundamentalartikeln von 1871 die Privilegien des Großgrundbesites nicht blok unverändert beibehalten, sondern in gewisser Richtung erweitert haben. Weshalb sind also gerade nur die Deutschen die Henker der Volksfreiheit? Würden die Deutschen allein gegen den Hof, den Adel, den Klerus, die Tschechen und die Polen die Wahlprivilegien des Großgrundbesites bekämpft haben, so hätten sie ihren Zweck zwar nicht erreicht, wohl aber die ganze Aristokratie inst tschechische Lager hinübergetrieben. Herbst sowohl wie Rieger rechneten als praktische Staatsmänner mit der alten aristokratischen Ordnung Ofterreichs und mußten sich hüten, die ehemals herrschenden Faktoren in ihrer Gesamtheit zu Gegnern ihres Volkes zu machen. Als Herbst dennoch vor den Wahlen von 1879 eine Rede hielt, in der er auch nur die Einschränkung der Wahlprivilegien des Großgrundbesites empfahl,

icon 1871 mit aller Kraft verhindert werden mußte, wenn die Deutschen nicht ihrer nationalen Pflicht untreu werden wollten.

fühlte sich der Führer des versassungstreuen Adels, Fürst Karl Auersperg, beunruhigt und schloß mit dem Grasen Heinrich Clam-Martinit das bekannte Kompromiß, durch welches die Parlamentsmehrheit auf die konservativ-slawische Partei überging. Damit soll nicht etwa die österreichische Wahlordnung verteidigt werden, die den Fortschritt tatsächlich aufgehalten hat; das Gesagte mag nur dazu dienen, die Geschichte Österreichs in den letzten fünfzig Jahren zu beleuchten, dieses Gesmisches eines Ständekampses mit dem Ringen von Nationalitäten um die Macht. Wer sich nicht in die Motive handelnder und leidender Menschen hineindenkt, wer an sie nur den Massitab eines bestimmten Grundsassa anlegt, kann ihnen nicht gerecht werden.

Allzuleicht verfällt man bei der Besprechung eines Buches in den Fehler, in der Kritik nachdrücklicher zu sein als in der Anerkennung. Man kann sich eben dort, wo man übereinstimmt, die Begründung ersparen, während man einem verdienten Autor gegenüber verpflichtet ift, für jede Ginwendung ernfte Gründe vorzubringen. Die obigen Ausführungen nun follen nicht den Eindruck erwecken, als ob die Mängel des Werkes Eisenmanns seine Vorzüge überragen. Auch ihm ift es flar, daß die Nationalitäten bei ihren Ansprüchen auf Erhaltung oder Gewinnung von Macht ihren Kampf nicht bloß als solchen ausgefochten haben, sondern daß dieser lettere sich vielfach mit dem Ringen freuzt, das von 1848 bis heute zwischen der Krone, dem Adel, dem Bürgertum und jest auch der Arbeiterschaft geführt wird. Nur sollte Eisenmann diesen Klassenkämpfen größeres Gewicht beimessen; dann wurde auch vieles in den staatsrechtlichen und nationalen Wirren verständlicher werden. Denn an Sachkenntnis und Einsicht fehlt es ihm an keiner Stelle. Er überblickt die Wege und Ziele der nationalen Politik innerhalb Dfterreich in allen Einzelheiten. Er erkennt an, daß die Berfassung von 1867, wenn er auch ihre Wahlordnung verwirft, den einzelnen Königreichen und Ländern ein weites Ausmaß von Autonomie gewährt hat. Als moderner Mensch geht er über die Ansbrüche und Selbsttäuschungen vom tschechischen Staatsrecht behutsam und fast ironisch hinweg. Die Tschechen

werden recht unzufrieden mit seiner Feststellung sein, daß die historischen Tatsachen, daß die ganze Verfassung und Verwaltung Ofterreichs in der zweiten Hälfte des siebzehnten und im achtzehnten Jahrhundert von dem Bestand eines selbständigen Staates in Böhmen nichts wissen. Er rät den Deutschen wie den Tschechen, sich gegenseitig nationale Autonomie zuzugestehen, die Verwaltungsbezirke möglichst nach sprachlichen Gesichtspunkten abzugrenzen; ja, er ift unbefangen genug, anzuerkennen, daß eine Bermittlungssprache für die Bölfer eines Staates wie Ofterreich nicht entbehrt werden kann. Diese ganze Auffassung entspricht ungefähr der der gemäßigten deutschen Parlamentsgruppen, und es ist deshalb nicht ganz verständlich, warum er den führenden Männern dieser Bartei Gerechtigkeitsliebe abspricht und den orgueil allemand, den deutschen Hochmut, als das Haupthindernis der Verständigung hinstellt. Er warnt seine französischen Landsleute mehr als einmal davor, das Schreckgespenst des Pangermanismus zu überschätzen, da ein starkes österreichisches Staatsgefühl in den Massen des deutschen Volkes in Österreich lebe und da das protestantische deutsche Reich die Angliederung von Millionen von Katholiken und insbesondere von Glawen nicht wünschen könne. Durch sein nüchternes Urteil überragt er weitaus die anderen französischen Schilderer dieser Berhältnisse, wie Chéradame und Denis, von denen die Slawen Österreichs, besonders die Tschechen, mit Lobsprüchen überhäuft werden, während die Deutschen bei ihnen als Berräter an Österreich erscheinen.

Sein ganzes Werk ist von der Überzeugung durchdrungen, daß der Bestand der habsburgischen Monarchie für Europa ein Bedürfnis ist und daß die Lockerung des bestehenden Restes von Einheit allen Nationalitäten zum Unheil gereichen müßte. Trotz seiner Sympathien sür die Magharen sindet er, daß die Bersassung von 1867 dem Reiche zu wenig gab: meisterhaft ist seine Analyse der Mängel dieser Gesetze. Er warnt die Ungarn, noch weiter zu gehen und an die Einheit der Armee zu rühren. Dem Übergewicht der Magharen könne nur dann entgegengetreten werden, wenn Deutsche und Tschechen sich versöhnen und sich zur Verteidigung des Reiches gegen die Losreisungs-

gelüste der ungarischen Radikalen verbünden. All dies ist klug und wohl abgewogen, wie überhaupt der Geist der Mäßigung dem ganzen Werk das Gepräge gibt. Sein Vorzug ist nicht gerade Originalität und psychologischer Tiefblick, wohl aber Ernst und Gründlichkeit: Louis Eisenmann hat sich um die Geschichte Osterreichs von 1848 bis 1867, diesem Hauptstück seiner Darstellung, wohl verdient gemacht.

## Das österreichische Sprachenrecht

(Veröffentlicht 1902)

Es hieße den Deutschen Böhmens und Mährens unrecht tun. wollte man den Grad ihres nationalen Empfindens lediglich nach der wüsten Tonart bemessen, in der sich ihre radikalen Vertreter im öfterreichischen Abgeordnetenhause gefallen. Glücklicherweise geht neben dieser überlauten Tätigkeit auch eine gediegene geistige Arbeit einher, die sich nebst anderen Aufgaben auch die Untersuchung der historischen und der wirtschaftlichen Berhältnisse der Deutschen in den Sudetenländern zum Ziele So ist das jüngst erschienene Werk Fischels "Das österreichische Sprachenrecht"1) ein bleibender Besitz der historischpolitischen Literatur Osterreichs. Es ist bezeichnend, daß wir diese Quellensammlung und Darstellung des Sprachenstreites in Österreich nicht einem berufsmäßigen Sistoriker verdanken, sondern einem Manne, der als Advokat und Gemeinderat der Stadt Brünn im praktischen Leben steht und der bei seiner Arbeit ursprünglich von dem Bedürfnis ausging, seine eigenen Kenntnisse zu vertiefen. Mit diesem Werke ist für die Geschichte des Sprachenkampfes in Ofterreich die bisher fehlende Grundlage gewonnen und vieles, was bisher als richtig galt, in das Reich der Phrase verwiesen. Der erste Band enthält, chronologisch geordnet, eine Sammlung der wichtigften Gesetze und Berordnungen über die Sprachenfrage seit der dauernden Bereinigung der böhmischen und der ungarischen Krone mit Ofter=

<sup>1)</sup> So der Titel bes ersten Bandes. Der zweite führt den Titel: "Materialien zur Sprachenfrage in Österreich." (Brünn 1901—1902, Friedr. Fregang.) Von dem Werke "Das österreichische Sprachenrecht" ist 1909 eine zweite Auslage erschienen.

reich, asso seit 1526; der zweite, der soeben die Presse verließ, bringt die wichtigsten Denkschriften, die Anträge und Motivensberichte, welche den Volksvertretungen und Regierungen Österzeichs seit 1848 vorgesegt wurden. Als Wegweiser ist dem Buche eine historische Sinleitung vorgeset, die den großen Wert hat, dem Leser in dem knappen Umfange von achtundachtzig Seiten einen Überblick über die Entwicklung des Sprachenrechtes in den ehemaligen deutschen Keichs- und Bundesländern Österzeichs zu bieten.

In den zwei Jahrhunderten nach den Huffitenkriegen, durch welche das blühende deutsche Bürgertum in Böhmen fast vollständig ausgerottet und stellenweise ausgemordet wurde, versuchte die flawische Einwohnerschaft Böhmens das erneuerte Eindringen deutschen Wesens, wie es sich durch Einwanderung oder durch geistige Einflüsse ergab, gründlich zu verhindern. Der herrschende tschechische Abel gab Landesgesetze, welche, freilich ohne Erfolg, die Rechtsprechung in deutscher Sprache, wie sie sich in den nördlichen Bezirken eingebürgert hatte, verhindern sollten. Den Söhepunkt erreichte die nationale Unduldsamkeit in dem böhmischen Landesgesetze vom 3. Oktober 1615. Niemand, der der tschechischen Sprache unkundig sei, so wird darin verfügt, solle das adelige Inkolat oder das Bürgerrecht erwerben können. Selbst wenn ein Ausländer sich die tschechische Sprache angeeignet habe, bleibt er mit seinen Nachkommen bis ins dritte Glied von den öffentlichen Umtern ausgeschlossen. Kinder dieser Ausländer, die der tschechischen Sprache kundig sind, sollen auf Kosten der unkundigen begünstigt werden; sie allein dürfen die unbewegliche Habe des Baters erben und haben auch auf ein doppeltes Erbteil vom beweglichen Nachlaß der Eltern Unspruch. Dieses harte, gegen die Deutschen gerichtete Gesetz, dem der schwache Kaiser und König Matthias seine Austimmung geben mußte, geht wie ein Unheil verkundendes Wetterleuchten dem Dreißigjährigen Kriege voraus, der infolge ber Undulbsamkeit des herrschenden protestantischen Adels auf der einen und der katholischen Propaganda auf der anderen Seite in Böhmen ausbrach. Jene Bestimmungen von 1615 waren zugleich eine Feindseligkeit gegen die herrschende deutsche Dynastie und ihre Ratgeber, welche mit den böhmischen Ständen in deutscher Sprache verkehrten. In den österreichischen Besitzungen der Habsburger gewann gerade zu jener Zeit die deutsche Sprache auch in den slawischen Gebieten an der Adria das Übergewicht, wie denn schon Kaiser Ferdinand I. durch das Restript vom 8. August 1555 das Deutsche zur alleinigen Gerichtsprache in seinen Ländern von der Donau bis zum Adriatischen Meere erhob.

Diese Tatsache, dieses Ringen der Sprachen um die bevorrechtete Stellung ist übrigens ein sprechender Beweis dafür, daß diesenigen irren, die glauben, der Nationalitätenstreit sei eine Ausgeburt des neunzehnten Jahrhunderts. Es ergaben sich eben, so ost verschiedene Nationalitäten zusammenstießen, dieselben Reibungen und Gegenfäße wie heute.

Nach der Niederwerfung Böhmens durch Ferdinand II. in der Schlacht am Weißen Berge 1620 drang die deutsche Staatsund Gerichtssprache auch in die Länder der böhmischen Krone ein. Zunächst verfügte der Raiser in der "vernewerten Landesordnung" von 1627 die Gleichberechtigung der deutschen und der tschechischen Sprache; als Grundsatz galt, daß die Klage und das Urteil in der Sprache des Beklagten eingereicht und gefällt werden mußten. Während der Regierung des dritten Ferdinand griff die Germanisation bereits fraftig aus. Unter den von Fischel gebrachten Gesetzen und Aktenstücken wird man das kaiserliche Reskript vom 26. November 1644 grundlegend nennen dürfen. Sier wurde nämlich über die innere Amtssprache der Gerichte Böhmens dahin verfügt, daß, ob nun der Prozeß deutsch oder tschechisch vor sich ging, die Beratungen der Richter, ihre Protokolle und Beschlußfassungen deutsch zu führen seien. Dasselbe ward um diese Zeit auch für das mährische Tribunal angeordnet. Diese beiden Grundsätze, Gleichberechtigung der beiden Sprachen im Verkehr der Gerichte mit den Bart e i e n und Herrschaft des Deutschen i m i n n e r e n D i e n st e, blieben die feste Grundlage für die Organisation des Gerichts= wesens und der Verwaltung in den nächsten Jahrhunderten. Noch energischere Fortschritte machte die deutsche Sprache damals in Schlesien; sie wurde die ausschließliche Gerichts= sprache sowohl der landesfürstlichen wie der ständischen Behörden.

Das Ergebnis der historischen Entwicklung am Ende der Regierung Maria Therefias war somit, daß die ganze staatliche Aldministration Osterreichs (politische, Finanz= und Justiz= verwaltung) deutsch geworden war. Zuletzt mußte man der Raiserin einmal über den Stand der Dinge beim mährisch en Landrecht berichten, daß mit einer einzigen Ausnahme "kein subjectum subalternum vorhanden sei, welches der böhmischen Sprache so kundig wäre, um aus böhmischen actis ein argumentum zu machen". Übrigens hat nicht bloß Maria Theresia, sondern auch ihr mit Bewußtsein germanisierender Sohn Joseph II. den Gerichten oft eingeprägt, daß mit den Parteien, die nur eines slawischen Idioms kundig seien, in ihrer Sprache zu verfahren sei. Das geschah jedoch nur im mündlichen Verkehr der ersten Instanz, in der es damals nirgends staatliche, sondern nur Patrimonial- und Kommunalgerichte gab. Die zweite und dritte Instanz war in den Händen des Staates und es entwickelte sich von selbst, daß hier, wo Advokaten mit= wirkten, bald auch das Deutsche nahezu überall die alleinige Gerichtssprache wurde. Es machten nur die italienischen Gebiete eine Ausnahme, wo italienisch, und Galizien, wo lateinisch und beutsch amtiert wurde. Es ist Fischels Verdienst, festgestellt zu haben, daß dies der faktische Zustand war, den Joseph II. antraf und den er in der Allgemeinen Gerichtsordnung von 1781 fodifizierte. Hier ist im Paragraph 13 den Parteien vorgeschrieben, daß sie sich der landesüblichen Sprache zu bedienen hätten. Die entscheidenden Kommentare zu diesen Gesetzen aus jener Zeit stellen nun fest, daß die landesübliche oder gerichtsübliche Sprache damals in den deutschen Reichslanden Österreichs nirgends ein flawisches Idiom war. flawischen Sprachen waren bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein in Böhmen, Mähren und Schlesien ganz aus dem schriftlichen Brozeß verschwunden und die Formulare, welche die Gerichtsinstruktion von 1785 vorschrieb, sind bloß in deutscher Sprache abgefaßt. So konnte das Hoftammerdekret vom 15. Februar 1812 mit Bestimmtheit aussprechen, das Deutsche sei die Nationalsprache Osterreichs sowie die allgemeine Gerichtssprache.

So weit die historischen Feststellungen Alfred Fischels. Im neunzehnten Jahrhundert erwachte nicht bloß in Deutschland und Italien, sondern auch unter den kleinen Bolksstämmen Ofterreichs das nationale Gefühl und der Staat mußte dem Rechnung tragen. Fischel zieht aus jenen Tatsachen nicht den Schluß, daß den Slawen Ofterreichs der Gebrauch ihrer Muttersprache im Amt, Schule und Gericht vorzuenthalten sei; wohl aber ist von ihm überzeugend nachgewiesen, daß die Verfügungen Ferdinands II., Ferdinands III., Maria Therefias und Josephs II. über diesen Gegenstand noch immer Gesetzeskraft haben, daß fie nie abgeändert wurden, und daß die willfürlichen Berordnungen verschiedener Ministerien in den letten Jahrzehnten nicht das Recht besaßen, jene gesetliche Basis zu ändern. Demnach - das ift der Schluß, der aus seinen Darlegungen zu ziehen ist — kann, soweit die Verhältnisse andere geworden sind. als sie im siebzehnten und achtzehnten Sahrhundert waren. doch nur wieder die Legislatur Abhilfe schaffen. Alles drängt in Österreich zur Vereinbarung über ein Sprachengeset: solange aber hierüber nichts bestimmt ist, ist es eine Minderung und Verletzung des geltenden Staatsrechtes, wenn über Bestimmungen hinweggegangen wird, welche durch Sahrhunderte rechtliche Gultigfeit befagen.

## Was die Deutschböhmen für die deutsche Nation bedeuten

(Veröffentlicht 1909)

Auf der böhmischen Hochebene dringt die flawische Rasse bis ins Herz des Deutschen Reiches und des deutschen Bolkes. Durch diesen fremden Reil werden die nordöstlichen Gebiete der Nation, die sich unter dem preußischen Abler zur Führung Deutschlands aufschwangen, von den südlichen Gauen an der Donau und in den Alpen getrennt, und gewiß ist diese Scheidewand eine der Ursachen, weshalb preußisches und österreichisches Bolkstum sich oft unverstanden gegenübertraten. Die tschechoflawische Stirnseite der habsburgischen Monarchie zerreißt die Grenzen des Deutschen Reiches an einer empfindlichen Stelle, benn von Dresden nach München geht die Luftlinie über Bestböhmen, und Süddeutschland würde, falls die alten Gefahren deutscher Zerrissenheit je unheilvoll wiederkehren sollten, wovor ein gütiges Geschick die Nation hoffentlich für immer bewahren wird, bei Trennungsgelüsten glühende Zustimmung im böhmischen Talkessel finden. Stellt sich das Böhmerland mit der hinter ihm sich ausdehnenden Monarchie auf seiten der Gegner des Deutschen Reiches, so ist dessen militärische Lage so ungünstig wie möalich. Die südwestdeutschen Truppenaufgebote wären mit den nordostdeutschen nur auf Umwegen über Bamberg zu vereinigen, es wäre denn, daß sie sich durch einen glücklichen Borstoß auf böhmischem Boden die Sand reichten. Alle diese ungünstigen Umstände sind durch die nicht wegzu= schaffende Tatsache herbeigeführt, daß der tschecho-flawische Stamm bis nahezu im Herzen von Deutschland feindselige Wacht hält. Zweimal brach bereits aus dem böhmischen Kessel das Unheil über die deutsche Nation herein: in den Hussitenkämpsen und im Dreißigjährigen Kriege. Bulkanische Gewalten nationalen und religiösen Ursprungs zerrissen das böhmische Staatswesen, und die glühende Lava ergoß sich von da aus verheerend über die deutschen Lande.

Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien zählen zussammen 9 400 000 Einwohner, davon 3 400 000 Deutsche und rund sechs Millionen Slawen. Denkt man sich diese Gebiete als einen vollständig tschechischen Block, so wäre das ein stattliches Gemeinwesen slawischer Kasse, das seine völlige Unabhängigsteit wohl zu behaupten und eine noch straffere Einheit zu vilden vermöchte als jetz Ungarn. Ein solcher Staat mit den antiveutschen Forderungen des Tschechentums wäre, wenn nicht eine Gesahr, so doch ein Gegenstand steter Sorge für das Deutsche Reich. Er könnte nur durch eine große militärische Kraftentsaltung niedergehalten und verhindert werden, den Anschluß an das russischeskalten und verhindert werden, den Anschluß an das russischen, Rürnberg und Regensburg würden die Fahnen des tschechischen Staates wehen.

Hier nun sett die weltgeschichtliche Bedeutung der Deutschen Böhmens und der anderen Sudetenländer ein. In Böhmen find fie 2 400 000 unter 6 400 000 Bewohnern, und ihre Wohnsike bilden nahezu einen Ring um das ganze tschechische Sprachgebiet: Mähren ift nach allen Richtungen von ihnen durchsett; im österreichischen Schlesien bilden sie gegenüber Tschechen und Polen ziemlich die Hälfte der Einwohner und sind bis zum heutigen Tage in der Regierung und Berwaltung maßgebend. Sie dämmen also die Slawenflut ein und hindern ihr Überschäumen in das übrige deutsche Gebiet. Sie sind der Reifen, durch den die böhmischen Länder an den österreichischen Staat und dadurch an die Monarchie geknüpft sind. Es ware für sie fast ein Todesstreich, wenn sie von Prag aus regiert würden, weil sie dann ewig zur Minorität verurteilt wären. Sie gravitieren also nach Wien, wie ihr Führer Eduard Herbst es seinerzeit ausdrückte; sie allein bewirken, daß das Habsburger Reich bis jett bloß in zwei Staaten und nicht in eine größere Anzahl kaum mehr lenkbarer Gemeinwesen gespalten ift. Und durch

fie ift dem öfterreichischen Staat, insbesondere aber bem Wiener Reichsrate, der borwiegend deutsche Charafter aufgeprägt. Wären die Deutschen nur in den Donau- und Alpengebieten feghaft, so würden sie innerhalb der Monarchie an Zahl und Bedeutung sowohl den Magharen wie den Tschechen nachstehen. Borbei ware es dann mit dem starten gemeindeutschen Zuge, der seit altersher und noch immer die österreichisch-ungarische Monarchie beherrscht; das Bündnis der beiden Kaiserreiche der Mitte stünde, wenn es überhaupt abgeschlossen worden wäre, auf tönernen Füßen, da das mächtige tschecho-flawische Element der Monarchie heiß und fräftig die Allianz mit dem Zarenreiche fordern würde. Vor dem Dreißigjährigen Kriege machten die Deutschen Böhmens mir etwa ein Zehntel der Bevölkerung des Landes aus, jett aber, infolge der starten Einwanderung aus Deutschland im siebzehnten Jahrhundert, viermal so viel, fast zwei Fünftel nämlich. Daher ist eine flawisch-nationale Bewegung in Böhmen in dem Umfange, wie sie zum Aufstande von 1618 führte, immerhin erschwert, und die dem Deutschen Reiche feindlichen Elemente sind, wenn auch nicht gebändigt, jo boch gebunden. Nicht für Ofterreich, nicht für Deutschland allein sind dies grundlegende Tatsachen. Das ganze System europäischer Bündnisse, die ganze Rassengliederung Europas ist dadurch bedingt, und so kann man sagen, daß die aufrechte Saltung des waderen deutschböhmischen Bolksstammes auch für die Beltlage von Bedeutung ist. Man spreche also nicht von der geringen Wichtigkeit des nationalen Kampfes in jenen Mittelgebieten des Erdteiles; seine Entscheidung wurde der deutschen Nation eine starke Machteinbuße bringen, und es kann mit Bestimmtheit gesagt werden, daß durch die völlige Slawisierung der Sudetenländer das Antlit Europas vollständig verändert werden würde. Das ist es, was man ohne Übertreibung als die Beltstellung des deutschöhmischen Volkstammes bezeichnen fann.

Doch nicht bloß in der geographischen Lage und in der Zahl der Sudetendeutschen liegt ihre Bedeutung. Sie ist unendlich verstärkt durch ihre kraftvolle wirtschaftliche Entwicklung: es ist Tatsache, daß in jenen Gebieten der industrielle Schwerpunkt

der österreichisch-ungarischen Monarchie liegt. Sieht man von Wien und seiner Umgebung ab, so beherrscht Nordböhmen mit ben Kabritsbezirken Mährens die Tertilindustrie Österreichs und besitzt auch die Führung in anderen wichtigen Zweigen des Großgewerbes. Bei der geographischen Zerklüftung des deutschen Sprachbodens am Rande des böhmischen Kessels wären die Deutschen vielleicht nicht imstande, dem strahlenförmigen Bordringen der tschechischen Auswanderung überall standzuhalten, wenn sie nicht der wohlhabendste Volksstamm der Monarchie wären. Aus den Arbeiten des österreichischen Nationalökonomen Friedrich Freiherrn v. Wieser geht hervor, daß die Deutschen. obwohl sie nur siebenunddreißig vom Hundert der Bevölkerung Böhmens ausmachen, die größere Hälfte der Staats- und Landessteuern aus dieser Provinz entrichten. Auf dieser wirtschaftlichen Überlegenheit beruht aber auch die politische Führerstellung der Deutschöhmen in Deutschöfterreich. Früher war sie noch durchgreifender als jest, in allen nationalen Dingen ift sie bis heute unbestritten. In früherer Zeit, solange es noch tein tichechisches Großbürgertum gab und jeder zum Wohlstande gelangte Slawe sich von selbst germanisierte, also bis 1848, trat dies noch schärfer hervor. Bis zum Erstarken des Arbeiterstandes gab es — die Revolution von 1848 ausgenommen — zwei maßgebende Klassen der Gesellschaft: Abel und besitzendes Bürgertum. Wenn man zwischen 1830 und 1870 in Mitteleuropa vom Bolke sprach, so meinte man damit die durch das Bürgertum geführte öffentliche Meinung. Das war auch die politische Blütezeit des beutschböhmischen Stammes, da er, was den Industrialbests betraf, unter den Tschechen keinen Mitbewerb fand und auch die übrigen Gebiete Deutschösterreichs wirtschaftlich überragte. Deutschöhmen besaß das am fräftigften entwidelte Großbürgertum des Reiches, und so nahm es, solange diese soziale Schicht maßgebend blieb, auch im politischen Sinne die Führerstellung ein.

Dies nun änderte sich in den letten vierzig Jahren. Während in den zwei Generationen vorher der große Gang der sozialpolitischen Entwicklung dem deutschen Bürgertum günstig war, ist jest ein Rückschlag eingetreten. Vor allem dadurch, daß

mit dem Steigen aller industriellen Tätigkeit sich auch eine tschechische Mittelklasse bilbete, für sich einen Unteil an der Regierung zuerst Prags und der Landstädte einforderte und auch in den Ministerien zur Geltung zu gelangen bemüht war. Aber abgesehen davon stieg auch die politische Bedeutung all der Schichten und Berufe, die früher bescheiden zur Seite ftanden. Das Landvolk rührte sich, organisierte sich als agrarische Bartei, und aus den fleißigen flawischen Bauernschaften schöpften die nationalen Parteien dieser Rasse Nahrung und Kraft. Die Kleinbürger, die bis 1882 in Ofterreich vom Wahlrechte größtenteils ausgeschlossen waren, hatten sich in den flawischen Gebieten nirgends gleich den Großbürgern germanisiert und drängten überall im Stadtregiment vor: und so gingen eine Reihe mährischer Städte in der Art verloren, daß nach Erwerbung des Wahlrechtes die tschechischen Kleinbürger die wohlhabenden deutschen Mtburger aus den Rathäusern verdrängten. Ganz merkwürdig aber wirkte die Organisation des Proletariats in den böhmischen Landen. Die deutschen Arbeiter schlossen fich in Ofterreich zuerst zusammen, aber die tschechische Sozialdemokratie zog bald ebenso große Massen in ihr Bereich. Früher waren das stumme und gehorsame Untertanen, jest gewannen sie Sprache, politischen Einfluß, zulett das Wahlrecht. Das führte zunächst zur Erstarkung des tschechischen Elements in Böhmen und Mähren. Der Geburtenüberschuß in den flawischen Gebieten fand in ben heimischen, lediglich mit Landwirtschaft sich beschäftigenden Gebieten keine Arbeit und Beschäftigung, deshalb wanderten diese Handwerker und Arbeiter in das industrielle Deutschböhmen aus, wo höhere Arbeitslöhne geboten wurden. Dies ist ber Hauptgrund, weshalb viele deutsche Städte und Dörfer. zumal in den Kohlenbezirken, in ihrem nationalen Charakter bedroht sind: hier wütet der Streit um Schule, um Amts- und Gerichtssprache am heftigsten. Doch möchte man fast sagen, daß dieses Ubel, so sehr es sich auch in Reichenberg, Eger, Brur und an anderen Orten fühlbar macht, die Beilung in sich selbst birgt. Denn das tschechtsche Proletariat ließ sich von den nationalen Beißspornen nicht für die nationale Organisation gewinnen. schlug selbständige Wege ein und fand sich mit den deutschen 484

Arbeitern in der Verfolgung wirtschaftlicher Ziele zusammen. Die tschechischen Arbeiter pflegen ihre Muttersprache zwar mit bem größten Gifer und sträuben sich gegen reindeutsche Schulen; sie sind jedoch nicht von der bitteren Gehässigkeit gegen ihre anderssprachigen Landsleute erfüllt wie die Bürger und die Aber diese Wendung hat auf den Kampf an der Sprachgrenze noch nicht ihre Wirkung genbt. Und im ganzen ist der demokratische Zug unserer Zeit den Nichtdeutschen in Österreich günstiger als den Deutschen, weil diese nur in den wohlhabenden Schichten stärker vertreten sind: die nachdrängenden Massen sind vielfach slawisch und gelangen durch das allgemeine Wahlrecht zu einer besseren Stellung. Das sind Erscheinungen, die sich auch in dem Emporstreben der Volen und Wasserpoladen Breußens zeigen. Diese mächtige Bewegung läßt sich nicht eindämmen, und es wäre ganz vergeblich, das Bordringen der Demokratie in Ofterreich deshalb bekampfen zu wollen, weil sie jest den Slawen zum Nuten gereicht. Man muß, ob man will oder nicht, die Wellen brausen und rauschen lassen, sich aber fräftig im Wogenprall behaupten. Bölker sind vergleichsweise ewig und überdauern, wenn sie fraftig geartet find, auch ungunftige Zeiten bis zum Morgenrot eines befferen Tages.

Bu den Wirkungen des Emporsteigens der slawischen Schichten gehört auch die Erscheinung, daß in Böhmen und in den anderen deutschslawischen Gebieten die Zahl der Beamten und Lehrer nichtdeutschen Stammes immer größer wird. In den blühenden Industriebezirken Deutschböhmens wendet sich die große Mehrzahl aller begabten jungen Männer dem Fabriksbetrieb und dem Handel zu, während die im Vergleiche kärglich bezahlten Stellen des Richters oder Ghmnasiallehrers auf die Söhne des tschechischen Kleinbürgers oder Kleinbauern immer noch große Anziehungskraft ausüben. Die Deutschen werden in jenen Bezirken immer wohlhabender und machen den Ischechen in den Berusen mit einem kleineren, wenn auch gesicherten Einkommen nur zu oft Plat. Und es kann nicht gesagt werden, ob es für die Entscheidung auf politischem Gebiete wichtiger ist, daß die Amterbesekung den Ischechen günstiger

geworden ist, die wirtschaftliche Entwicklung dagegen den Deutschen.

Also vollzieht sich das Ringen der deutschen und der flawischen Raffe um Geltung und herrschaft in den Sudetenländern. Große Dinge stehen auf dem Spiel, und an dem Ausgang ist Deutschland ebenso beteiligt wie Osterreich. Dabei sind vor allem die Weltverhältnisse von Bedeutung, so das Berhältnis des Zentralbundes zum Zarenreiche. Doch auch das Auf- und Niederfluten der zwei Volksftamme Bohmens an der Sprachgrenze, im industriellen Wettbewerb, in den Umtern und Schulen muß im Auge behalten werden. Über bem großen Allgemeinen dürfen die Borgänge in den verschiedenen Landschaften nicht vernachlässigt werden. Man sage nicht, daß es fleinlich ist, auf die einzelnen Stellungen zu viel Wert zu legen; man spotte nicht über die böhmischen "Nachtwächterfragen", wie das wegwerfende Wort eines österreichischen Demokraten lautete, der einmal meinte, es sei belanglos, wie die kleinen und kleinsten Stellen im öffentlichen Dienste Böhmens und Mährens besett werden. Ein freier Geift wird sich nicht in diesen örtlichen Streitigkeiten verlieren; wo immer aber die Stammesgenossen um Geltung ober gar um nationales Dasein ringen, darf ihnen der Beistand des hinterlandes nicht fehlen.

Es ift von großer Bedeutung, daß die Wacht an der Sprachgrenze von einem kraftvollen deutschen Stamme bezogen ist. Erlahmt er in seinem Widerstande etwa so wie die Deutschen Ungarns, die sich — mit Ausnahme der Siebenbürger Sachsen — ihrer Nationalität immer mehr zugunsten des Magharentums entäußern, so ist auch von der Lösung großer Völkerfragen auf den Schlachtseldern keine Heilung mehr zu hoffen. Dessen aber ist bei den Deutschböhmen keine Gesahr. Dieser Volksstamm ist fleißig bei der wirtschaftlichen Arbeit und dabei zäh und hartnäckig in der Verteidigung seines Sprachbodens. Was von außen her als Reinlichkeit erscheint, ist, in der Nähe betrachtet, ein notgedrungener Kamps für deutsche Art und Sitte der nächsten Generation, also der eigenen Kinder, für welche nationale Schulen erhalten werden müssen und die auch

fernerhin vor deutschen Richtern ihr Recht finden sollen. Die Deutschböhmen erwerben sich bei ihrem Widerstande gegen die von unten herauf sie bedrohende, den Slawen augenblicklich günstige Klassenbewegung ein großes Verdienst um die ganze beutsche Nation, und es wäre mehr als Schwäche, es wäre Verrat, würden sie von ihren Stammesgenossen im Deutschen Reich im Stiche gelassen werden.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(Veröffentlicht 1909)

Rann es eine vollkommen unparteiische Zeitung geben? Der menschlichen Ratur entspricht Unpersönlichkeit gerade nicht und Solons Vorschrift für die athenischen Bürger, jeder müsse bei inneren Parteiungen bestimmt seine Stellung nehmen, sollte doch auch für ein gerade gewachsenes Organ der öffentlichen Meinung gelten. Dennoch wollte der alte Cotta, der erste deutsche Buchbändler seiner Zeit, der Freund Schillers und Goethes, dieses Ziel erreichen, wobei er den einzig gangbaren Weg beschritt: er legte der Redaktion nicht etwa Stillschweigen bezüglich ihrer eigenen Meinung auf, aber er machte es ihr zur Pflicht, jedem wichtigen Parteilager, jeder bedeutenden Persönlichkeit Raum zur Aussprache zu gewähren, auch wenn sie selbst nicht mitgehen konnte. Und so erreichte er ein Doppeltes: schrittweise erzog er sein Blatt zum Organ verschiedenster Dentrichtungen seiner Zeit, gewann das Vertrauen aller Parteien und erhob es, wenn die Redaktion selbst sprach, was nicht allzu oft geschah, zu einer Autorität, der man mit Achtung begegnete.

Diese Unparteilichkeit war der "Allgemeinen Zeitung" jedoch nicht in die Wiege gelegt, denn die erste Zeitungsgründung Cottas, die "Neueste Weltkunde", war auf einen ganz anderen Ton gestimmt. Nachdem der große Buchhändler sich umsonst Mühe gegeben hatte, Schiller gelegentlich seines letzten Bessuches in der Heimat zur Übernahme der Leitung dieses politischen Blattes zu bewegen, übertrug er sie einem der namhastesten Publizisten jener Zeit, Posselt, der von Begeisterung für liberale Grundsätze und von der Überzeugung erfüllt war, Frankreich und seine Heere seine bestimmt, die Ideen der Freiheit

über ganz Europa zu verbreiten. In diesem Sinne führte er das Blatt, erregte aber dadurch solche Erbitterung bei dem im Kampfe stehenden Ofterreich, daß ein Mandat des Reichshofrates zu Wien den Herzog von Bürttemberg beauftragte, das Erscheinen der "Neuesten Weltkunde" sofort einzustellen. Als nun Cotta ein Jahr darauf (1798) die "MIgemeine Zeitung" gründete. machte er es sich zum unumstößlichen Grundsate, jede Bartei zu Worte kommen zu lassen und weder eine der Großmächte noch eine der politischen oder religiösen Parteien durch die Haltung des Blattes zu verleten. Darüber wachte der alte Cotta mit außerordentlicher Sorgfalt, und da er zugleich jedes Opfer brachte, um die ersten Schriftsteller Deutschlands, aber auch herborragende Männer Frankreichs, so Thiers, zur Mitarbeiterschaft heranzuziehen, so wurde die "Allgemeine Zeitung" nach 1815, besonders aber in den dreißiger und vierziger Jahren die wichtigste politische Lehrmeisterin der öffentlichen Meinung Deutschlands. Nicht in dem Sinne, daß sie kraftvoll die Wege wies und mit scharfer Ablehnung entgegengesetzter Richtungen die Geister beeinflussen wollte, wohl aber in der Art, daß die Külle der Korrespondenzen aus allen Parteilagern, die Heranziehung der unterrichtetsten Köpfe, die Vornehmheit des Tones und das Streben nach strenger Wahrheitsliebe ihr allgemeine Geltung gewann. Kolb, durch Jahrzehnte Chefredatteur, galt als der erste deutsche Journalist seiner Zeit und seine Hauptmitarbeiter Altenhöfer und Mebold ergänzten ihn sehr glücklich. Auch darin zeigte sich die Unparteilichkeit des Blattes, daß Kolb als Schwabe und Großdeutscher in ausgesprochenem Gegensatz zu Mebold stand, der die preußische Führung in Deutschland berfocht; es liegt etwas Vornehmes darin, daß jeder von ihnen zu Worte kommen, jeder seinen politischen Freunden aus Deutschland Redefreiheit gewähren konnte. Der Meinungsausdruck fand aber stets in gedämpftem, niemals in anstößigem Tone statt. Als Johann Friedrich Freiherr v. Cotta gestorben war und fein Sohn Georg die Zügel führte, anderte fich nichts an den Grundsätzen, nach denen das Blatt geleitet wurde, und der lettere ließ sich bei schrofferer Parteinahme des Blattes mehr als einmal in Briefen an die Redaktion rugend vernehmen. Doch blieb die vorherrschende Richtung des Blattes großbeutsch und Treitschke sowie Andere im preußischen Lager
haben behauptet, die Zeitung sei oft im Solde Österreichs gestanden. Wie ungerecht dies ist, geht aus den in Hehcks "Geschichte
der Allgemeinen Zeitung" veröffentlichten Stücken des Briefwechsels der beiden Cotta, wie aus den namhasten materiellen
Opfern hervor, die sie bringen mußten, um nicht durch ein Verbot in Österreich den Bestand des Blattes in Frage zu stellen.
Dies scheint zuletzt auch Treitschke eingesehen zu haben, da er,
mit der Zeit milder geworden, 1892 einen Artisel gegen die
reaktionäre Schulvorlage des Unterrichtsministers Zedlitz einsandte mit einem Begleitbriese, in dem er sestsfellte, daß wohl
jeder gebildete Deutsche einmal, wenn auch vorübergehend,
Mitarbeiter der "Allgemeinen Zeitung" geworden sei.

Richtig ist, daß die "Allgemeine Zeitung" als ein Blatt Suddeutschlands, wo der Gegensatz zu Breufen überwog und die Sympathien zu Österreich bis heute tiefgewurzelt find, durch ihre Entstehung wie durch ihren Leserkreis und besonders durch die Gesinnung der beiden Cotta während zwei Generationen im öfterreichischen Lager festgehalten wurde. Sie besaß 1815 nur etwa 3000 Abonnenten, als sich von da ab ihre Geltung und ihr Leserkreis ansehnlich hoben. Bielleicht der wichtiaste Grund für ihr Emportommen war der Umstand, daß in Ofterreich schwerer Geistesdruck herrschte, hier eine freie politische Zeitung nicht geduldet murde, so daß neben dem amtlichen Blatt nur noch "Der Beobachter" bestand, geleitet von dem Sefretar Metternichs, Bilat, ber die Sache bes Absolutismus zu verfechten hatte. Da nun die "Allgemeine Zeitung" dank ber diplomatischen Geschicklichkeit der beiden Cotta in Ofterreich zugelassen wurde, so besaß sie in den vierziger Jahren, zur Zeit ihrer bedeutenoften Verbreitung, von ihren 12 000 Abonnenten ungefähr die Sälfte in Ofterreich. Allerdings mußten die Cotta als Gegenleiftung widrige Verpflichtungen übernehmen. Sie durften bis 1848 nichts über die inneren Verhältnisse Öfterreichs bringen, was ihnen nicht von der Staatskanzlei, und zwar in erfter Linie von Bilat, hin und wieder von Gent, mitunter auch von Zedlik eingeschickt wurde. Aber noch mehr! Bilat war ein

fäufliches Individuum, das seine Mittelstellung zwischen dem Sause Cotta und Metternich dazu benutte, um durch unaufhorliche Drohungen, man sei in Wien über die liberale Saltung des: Blattes ungehalten und er allein könne die Stürme beschwören, von dem alten Baron gang beträchtliche Summen zu erpressen. Es scheint, daß diese Raubbriefe zweimal des Jahres eintrafen, da sich Cotta in einem Briefe an die bayerische Regierung beschwerte, daß die "Aquinoktialfturme" aus Wien ihn bestimmt hätten, selbst nach der öfterreichischen Sauptstadt zu reisen, wo er ehrenvoll aufgenommen wurde; damals überzeugte er sich durch Unterredungen mit Metternich und Gent, daß man ihm wohlgesinnt sei und daß der Name des Staatskanzlers migbraucht worden war. Diese Abhängigkeit von Österreich war auch die Urfache, weshalb das Blatt in allen konfessionellen Fragen die größte Borficht walten laffen mußte, um nicht in den Wiener klerikalen Kreisen anzustoßen. Der jüngere Cotta war persönlich und grundfählich ein Gegner der neu aufkommenden Geldmächte, zumal Rothschilds, und er gab dieser Gesinnung auch in fraftigen Briefen an seine Redakteure Ausdrud. Bon Wien aus wurde ihm aber bei der engen Verbindung, in der Metternich und Gent mit dem Sause Rothschild standen, immer wieder ans Berg gelegt, diefes Bankhaus zu schonen. Go ftark ift durch den Einblick in den Briefwechsel der beiden Cotta das Urteil erschüttert, das eine feindselige Geschichtschreibung über die "Allgemeine Zeitung" in Umlauf gesetzt hatte.

Das Jahr 1848 war für die Geltung und Verbreitung der "Allgemeinen Zeitung" verhängnisvoll. Nicht etwa, daß ihre großen Vorzüge geringer wurden. Sie erhielt sich vielmehr redaktionell in den fünfziger Jahren auf der alten höhe und galt noch immer für das erste deutsche Blatt. Entscheidend aber war, daß mit dem Fallen der Zensur auch in Berlin und Wien große Zeitungen mit reichen Mitteln entstanden und gleichzeitig in anderen Mittelpunkten des deutschen Lebens, am Rhein ebenso wie in Norddeutschland. Von Augsburg aus kam die "Allgemeine Zeitung" immer verspätet nach Österreich und wurde im Nachrichtendienst, zumal sie den Depeschendienst nicht pflegte, von den Wiener Blättern weit überholt. Ein rascher Absaltern

der österreichischen Abonnenten fand statt, so daß 1850 nur mehr ein Sechstel ihrer Abonnenten auf Österreich entfiel und deren Gesamtzahl überhaupt fast auf die Sälfte sant. Deshalb wäre es wohl im Interesse des Blattes empfehlenswert gewesen, wenn Cotta dem Rate Zedlip' gefolgt und 1850 mit ihr nach Wien übersiedelt ware. Cotta ging darauf nicht ein in dem richtigen Gefühl, daß das Blatt dann kein allgemein deutsches mehr geblieben wäre; auch hätte der seit 1851 verschärfte Bolizeidruck in Wien dem Blatte die Möglichkeit genommen, in seiner, wenn auch gemäßigten, so doch liberalen Haltung zu verharren. Mutig kämpfte die Redaktion gegen das Mißgeschick und eroberte sich wieder den Boden zurück, besonders als sie 1859 während des italienischen Krieges mit Kraft und Hingebung auf die Gefahr hinwies, die Deutschland am Rhein bedrohte, womit sie der öffentlichen Meinung Süddeutschlands beredten Ausdruck aab: Ofterreich durfe in seinem Kampfe gegen Italiener, Glawen und Magharen als deutsche Macht nicht im Stiche gelassen werden. Wieder hob sich die Abonnentenzahl auf 12 000, wenn das Blatt auch gerade damals durch seinen Gegensatz zur preußischen Bolitik in der erbkaiserlichen Bartei die tiefste Berftimmung erregte. Bergebens reifte Heinrich v. Sybel von München nach Augsburg, um die Redaktion von ihrer Haltung abzubringen. Rolb und sein Mitarbeiter Orges wahrten ihm gegenüber nachdrudlich ihren Standpunkt.

Das ift auch die Ursache, weshalb die "Allgemeine Zeitung" durch den Ausgang des Krieges von 1866 in ihrem Lebensnerv getroffen und eigentlich schon damals in der Blüte geknickt wurde. Die von ihr vertretene großdeutsche Politik mit Österreichs Primat in Deutschland erlitt die entscheidende Niederlage und sie mußte somit irgendwo Anschluß suchen, um den Abonnentenschwund aufzuhalten. Vor allem sehlte ihr in Augsburg der struchtbare lokale Boden, da die kleinen Verhältnisse der alten Reichsstadt und die absichtliche Hintansehung alles Provinziellen der Verbreitung der auf einer höheren Varte stehenden Zeitung im Wege standen. Sie hätte besser getan, schon damals nach München oder nach Frankfurt zu übersiedeln, um neben einem allgemeinen deutschen Blatte auch ein kräftiges Lokalblatt zu

werden. Diese Übersiedlung wurde von Jahr zu Jahr verschoben. und als sie 1882 endlich stattfand, war der Schaden nicht mehr gutzumachen. Nichtsbestoweniger blieb sie auch in München eines der ersten deutschen Blätter, obwohl sie in den letten fünfzehn Jahren ihres Bestehens mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Ihren Rückhalt fand sie noch immer an der trefslichen Beilage, der schon der alte Cotta die größte Sorgfalt gewidmet hatte und die bis zum Schlusse stets, wenn auch mit gewissen Schwankungen, auf ihrer alten Höhe blieb. Wohl keine andere Nation der Welt vermöchte ein wissenschaftliches Blatt vom Range der Beilage Tag für Tag mit ausgezeichneten Artifeln über alle Zweige geistigen Lebens zu speisen. Es ist ein ernster Verlust für das geistige Leben in Deutschland, daß es nicht gelungen ist, wenigstens die Beilage als tägliches wissenschaftliches Blatt zu retten. Doch ist die jetige Wochenausgabe der "Allgemeinen Zeitung" dazu bestimmt, einen Erfat für diesen Berluft zu bieten, und da fie die altbewährten Kräfte wieder um ihre Fahne sammelt, wird man dem neuen Bersuch mit Anteil und Interesse folgen. Es wäre erfreulich, wenn auf dem von der "Allgemeinen Zeitung" tief durchpflügten Boden neue Saat grünte. Hoffnung hegen läßt der Umstand, daß die "Allgemeine Zeitung" nicht etwa wie andere im finanziellen Rudgang befindliche Blätter zulest versandete und verödete; sie hielt vielmehr bis zum Schlusse einen Stab ernster Schriftsteller versammelt, behauptete bis zulett Burde und Geltung. Ihr Schickfal vollzog sich mehr als Ergebnis der Entwicklung der Nation, nicht durch eigene Schuld und Schwäche. Dieses Urteil, man fann es getroft behaupten, wird auch von der Nachwelt gefällt werben.

# Kaiser Franz Josef I. Ein Charakterbild

(Veröffentlicht 1919)1)

Kaiser Franz Josef hatte für die Außenwelt keine ausgesprochene, sich sest einprägende geistige Physiognomie, so daß sein Bild sich nur schwer nachzeichnen läßt. Daher die in Österzeich oft gehörte Klage, man kenne den Kaiser eigentlich nicht, er sei eine verhüllte Gestalt. Das lag zum guten Teil an der Zurückhaltung, deren er sich nicht bloß gegen die Fernstehenden, sondern zumeist auch gegen die Käte der Krone besliß. Ein hoher Würdenträger, der kraft seines Amtes durch zwanzig Jahre sast täglich vor ihm zu erscheinen hatte, bezeugte: "Wohl fünf Jahre dauerte es, dis der Kaiser zu mir so weit Vertrauen saste, daß er die Hülle fallen ließ und mir seine Persönlichkeit erschloß. Dann erst lernte ich den Menschen kennen, nachdem ich dis dahin nur den Monarchen gesehen." Auch auf ihn könnte das schöne Bild Machars geprägt worden sein:

Ein Schatten wandelt burch bie Weltgeschichte, Doch ber ihn warf, ist nicht zu sehen.

## I. Äußeres Auftreten. Geistige Fähigkeiten

Das Unpersönliche seines Wesens hatte, so seltsam es klingen mag, für das Regieren über so viele Länder und Völker

<sup>1)</sup> Diese Studie beruht auf Mitteilungen, die dem Versasser von einer Reihe von Ministern, Generalen und anderen Würdenträgern zugekommen sind, die sich zum Teile durch Jahre in der Umgebung des Kaisers Franz Josef befanden. Der Aufsatz wurde im Aprilhest 1919 der "Deutschen Rundschau" veröffentlicht; dann aber flossen wieder Ergänzungen aus gleich guten Quellen zu, auf Grund deren die vorliegende erweiterte Fassung der Arbeit entstand.

großen Wert. Seine Natur störte nicht durch Schrossen und Eden, er stellte sich nicht mit seinen Neigungen, Liebhabereien oder Temperamentausbrüchen dem Gange der Dinge in den Weg. Als Erbe eines alten Geschlechtes erfüllt von dem sicheren Bewußtsein seiner überragenden Stellung, versuchte er nicht zu glänzen und sprach auch nie wie von der Schaubühne herab; Selbstbespiegelung oder gar Ruhmredigseit war ihm fremd. Er hielt die Menschen in gemessenem Abstande von sich und thronte gewissermaßen in den Wolken. Der Mangel an Persönslichseit, durch die ein Menschendasein erst mit dem größten Reiz geschmückt wird, war für sein Regiment ein Vorteil. Herrscher in Versassenschaft wird, war für sein Regiment ein Vorteil. Herrscher in Versassenschaft wird, war für sein Regiment ein Vorteil. Herrscher in Versassenschaft wird, war sie sein Reinkaltsamteit mußte sich Franzeugung zurückzuhalten: diese Enthaltsamteit mußte sich Franzeiges nicht erst abnötigen, sie lag ihm im Blute.

Nur in einem Betracht zahlte der Raiser mit seinem Ich in vollhaltiger Münze. In seinem äußeren Gehaben war er immer der Raiser und König, der nicht erst die Krone tragen und nicht mit dem Ornat bekleidet sein mußte, um als solcher zu erscheinen. Bruntvolle Abzeichen wären bei seiner vollen Natürlichkeit dem Eindruck eher abträglich gewesen. Ohne sich majestätisch zu geben, wirkte er durch seine tadellos vornehme Haltung, was besonders in einem Lande wichtig war, in welchem Soch und Riedrig auf gesittete und gewinnende Lebensformen Wert legt; ein leiser Anflug von Schüchternheit flößte den oft bangenden Besuchern das Gefühl der Sicherheit ein. Ohne also durch sein Machtbewußtsein auf die sich ihm Nahenden zu drücken, war er einfach der Raiser, wie sich der Öfterreicher einen Sabsburger Außerdem verstand er es, jedermann zuzuhören, was das eigentliche Merkzeichen wirklich guter Erziehung ist, die lette Ursache der Bolkstümlichkeit nicht bloß eines Berrschers, sondern jedes Mächtigen. Dazu kam die Ritterlichkeit im Verkehr mit Frauen, die ihm bis ins höchste Alter eigen war. Seine Haltung war ungezwungen aber würdevoll, wohlwollend aber nicht vertraulich; er behandelte jeden seiner Untertanen mit gewinnender Höflichkeit, ohne irgendwie durch Berablassung zu beschämen. Er ging mit seiner Personlichkeit völlig in dem höchsten Amt auf, und das war der ihm eigene Wesenszug.

Run aber die Kehrseite: die geistigen Gaben des Kaisers reichten nicht an die Höhe der Mitgist äußerer Hoheit und Würde heran, die ihm von der Natur in die Wiege gelegt war.

Nur in der Aufnahmsfähigkeit für das an ihn Berantretende stand er über bem Durchschnitt. Gein Gebächtnis hielt ebenso treu die Gesichter und Namen von Personen fest wie die unendlich reichen Erlebnisse seiner Jugend und seines Alters. So gelangte er zu einer erstaunlichen Bersonenkenntnis. die sich auch über Ofterreich-Ungarn hinaus erstreckte. In den beiden Staaten der Monarchie war ihm kaum jemand vollständig fremd, der sich irgendwie hervorgetan hatte; mit den Diplomaten, Offizieren und Politikern seines Reiches sprach er als der über ihre Leistungen ausreichend unterrichtete Herrscher. Die fremden Diplomaten waren oft überrascht, wie genau er über die Verhältnisse ihres Landes unterrichtet war, was sich aus seinem fleißigen Studium der Gesandtschaftsberichte ergab. Für eine gute Grundlage seiner Bildung hatte seine begabte Mutter Sofie, die Tochter König Mar' I. von Bayern, mit tüchtigen Lehrern geforgt. Aus den Denkschriften, die dem erst achtzehnjährigen Herrscher unmittelbar nach seiner Thronbesteigung von den Staatsmännern vorgelegt wurden, um ihn für ihre Staatsauffassung zu gewinnen, ersieht man, daß sie die Grundbegriffe der Politik bei ihm als bekannt voraussetten, auch den Ton der Rede hoch spannen durften.

Nicht so stand es bei ihm um die ge i st i ge Se l b st t ä t i ge t e i t. Auszusassen und sestzuhalten war ihm leicht, selbständig eigene Wege einzuschlagen und sie solgerichtig weiter zu schreiten, war ihm nicht gegeben. Er konnte zwar den ihm entwickelten Iven ohne Mühe solgen, nicht aber die zu sassenden Entschlüsse aus eigener Kraft dis zu den letzten Konsequenzen durchdenken. Richt daß ihm die logischen Operationen schwer geworden wären: er versügte vielmehr über Klarheit in der Beweisssührung. Es waren aber doch nur überkommene Vorstellungen, in denen er zu Hause war und die er dann ohne Mühe handhabte, auch in längeren politischen Unterredungen, in denen er mit Sicherbeit zu sprechen, mit Bedacht zu schweigen verstand. Aber auch bei ihm zeigte es sich, daß, um auf dem schwanken Boden

der Politik sebskändig zu entscheidenden Schlüssen zu gelangen, der nüchterne Verstand nicht ausreicht, daß dazu Schwung und Mut unerläßlich sind. Er hielt sich gewöhnlich an das Besondere und Einzelne, während die Gabe der Abstraktion, wie einer seiner Minister bemerkte, bei ihm nur schwach entwickelt war. Er verstand zwar alles Besondere des Regierungsgeschäftes so gut wie irgendeiner seiner fürstlichen Zeitgenossen: selbst aber zu allgemeinen Begriffen aufzusteigen und sich dann auf der Höhe des einmal gesaßten Entschlusses zu erhalten, lag außershalb der Grenzen seines Könnens.

Noch mehr fehlte es ihm an Phantasie, die unentbehrlich ist, um sich die künftigen Gestaltungen auch des staatlichen Lebens mit voller Deutlichkeit vorzustellen. Der künstlerische Zug der österreichischen Volksart war ihm versagt. Er besaß aber dafür auch keinen Sauch ber Leichtlebigkeit und keine Aber von Gentimentalität, wie sie in seinen Donauländern zu Sause war. Mit Gefühlsseligkeit war auf ihn schlechterdings nicht zu wirken. Er war eine nüchterne Natur, so daß zwar die Phrase über ihn glücklicherweise keine Gewalt hatte, wogegen er sich wieder nicht zu weiten Ausblicken erheben konnte. Einem Berrscher werden sonst häufig geistreiche oder doch treffende Worte in den Mund gelegt: von ihm aber, es ist bezeichnend, waren fast gar feine Aussprüche dieser Art im Umlauf, eher noch Worte mit leisem humoristischen Anklang. Er hatte Mutterwit und war Freund eines guten Spaßes. Sein trodener humor sprach sich etwa so aus, wie einmal beim Anblick eines Bildes in einer Runftausstellung, deffen Ankauf ihm von dem Komitee empfohlen worden war. Es gefiel ihm nicht sonderlich, er stellte aber, ohne den Vorschlag abzulehnen, an die ihn begleitenden Künstler gleichmütigen Tons die Frage: "Muß er das kaufen?" Die oft spaltenlangen Berichte der Zeitungen über seine Empfänge von Abgeordneten und von Vertretern verschiedener Berufe brachten fast nur gewöhnliche Redensarten; man las viel Plattes darin, dafür aber auch nie etwas Unverständiges oder Gemachtes oder Übereiltes. Es ware fündhaft, den gefunden Saus verstand zu unterschätzen, der sich in all dem bekundete, und damit ist er während seiner 68jährigen Regentenlausbahn so gut

durchgekommen, daß er sich unter den Herrschern seiner Zeit in Ehren behauptete 1).

Die Schwierigkeit, den Kaiser zu schilbern, liegt nicht an der Tiese und auch nicht an der Mannigsaltigkeit einer reichen Katur. Aber eben das Einsache, Gradgewachsene läßt sich am schwersten in Begrisse sassen. Er war gewissermaßen die dem Hause Hadde dabsburg entsprechende Normalsigur. Er ragte nicht hervor und konnte auch nicht von seiner Umgebung in Schatten gestellt werden. Es war etwas Gesundes in ihm, was ihn der großen Menge der Bürger seines Keiches nahebrachte.

Sieht man von den Gaben ab, durch welche begnadete Geister sich über die Menge erheben, und prüft man die Fähigsteiten des Kaisers bloß darauf hin, wie er sich in den Staatsgeschäften zurechtsand, so wird das Urteil günstig lauten. Schon in seiner Jugend zeigte er in der Behandlung von Menschen und Dingen Gewandtheit und Sicherheit, so daß er auch ernste Beobachter für sich einnahm, wie bereits bei den von ihm geleiteten Verhandlungen des Fürstentags von Frankfurt 1863. Von dem frühe zur Herrschaft Berusenen — das geht aus den Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernst von Koburg hervor —

#### II. Wahl seiner Ratgeber. Menschenbehandlung

hatte man diese Sachkenntnis und Umsicht nicht erwartet.

Es ist eine Hauptschwäche seiner Regierung, daß er es nicht verstand, sich mit den an Talent und Charakter höchststehenden Männern seines Reiches zu umgeben. Den überragenden Köpfen in Österreich, etwa dem Handels- und Finanzminister

<sup>1)</sup> In dem Buche von H. W. Steed "The Hapsburg Monarchy" (London 1913) S. 8 wird erzählt, Kaiser Franz Josef habe, als ihm eine Persönlichkeit als Patriot empsohlen wurde, erwidert: "Man kann ihn einen Patrioten sür Österreich nennen, ist er aber auch ein Patriot für mich?" Dieser angebliche Ausspruch mit seinem naiven Zhnismus steht in solchem Widerspruch zu allem, was über die Haltung und die Ausdrucksweise des Kaisers bekannt ist, daß er als unecht bezeichnet werden muß. Gleicher Ansicht sind auch eine Reihe von Männern, die durch Jahre mit Franz Josef in Verkehr standen. Ihrem Urteil zusolge fühlte er sich untrenndar eins mit Österreich; die ihm zugeschriebene Unterscheidung würde seinen innersten Empfindungen widerstrebt haben.

Bruck oder dem Admiral Tegetthoff, in Ungarn dem älteren Grafen Julius Andrassh, stand er, wenn er auch eine Zeitlang ihren Ratschlägen solgte, innerlich fremd, selbst mit einer gewissen Natur entsprach. Ausrechte Charaktere konnten sich nur schwer in seinem Rate behaupten; an dem Grasen Andrassh körten ihn die stolze Offenheit der Sprache, die machtvolle Stellung in seinem Baterland, an Männern wie Tegetthoss, Schwerling, Ernst von Plener die Undiegsamkeit einer sesten Überzeugung. Auch in seiner Familie verstand er sich mit den selbständigen Naturen nicht zum besten; Erzherzog Rainer, durch seinen politischen und religiösen Freisinn bemerkenswert, verstimmte den Kaiser.

Dagegen wußte er die große Zahl mehr oder minder tüchtiger Geschäftsmänner, die ihm im Lause der Jahre zur Seite standen, gut zu verwenden, und sie rühmten seinen praktischen Blick. Es war leicht mit ihm zu arbeiten, zumal seitdem sich die ost hervorbrechende Ungeduld des jungen Herrschers mit den Jahren gelegt hatte. In der zweiten Hälfte seiner Regierung war seine Umgebung voll Lob über die ruhige Klarheit seines Urteils wie über die Kaltblütigkeit, mit der er Überraschungen und Widerwärtigkeiten hinnahm.

Im sich hervorragenden Katgebern ganz anzuvertrauen, dazu sehlte ihm die innere Wärme, zudem war, wie noch genauer zu sagen ist, sein Blick für deren Mängel zu scharf. Auch scheint er nach dem Tode des Fürsten Felix Schwarzenberg, den er im hohen Alter einmal den größten seiner Minister nannte, feinen für so bedeutend gehalten zu haben, um sich ihm unterzuordnen. Es war kleinlich von ihm, daß er sich unangenehm berührt sühlte, wenn einer seiner Minister in den Zeitungen, besonders in den liberalen, ein etwas zu reiches Maß von Lob einheimste. Es verletzte ihn, daß nach dem Übergang zu konstitutionellen Zuständen (1861) Schmerling und nicht er als Bringer der Versassung geseiert wurde — worüber in den Denkswürdigkeiten Fröbels Näheres zu lesen ist.

In bezug auf die Führung der Geschäfte und das Berhältnis zu den Ministern besteht zwischen der ersten und der

zweiten Sälfte seiner Regierung wie in vielen anderen Dingen ein durchgreifender Unterschied. Alls jüngerer Herrscher hörte er in jeder wichtigeren Angelegenheit den Rat der verschiedenen seinem Throne nahestehenden Männer und fällte, wenn sie nicht übereinstimmten, die Entscheidung; dabei trat er, je nachdem die Gründe ihn überzeugten, bald dem einen, bald dem andern bei. Das führte zu unaufhör= lichen Schwankungen. Während bes Krimkrieges neigte das Wiener Kabinett dem Bündnisse mit Frankreich zu, so lange Graf Buol und Bach in hoher Geltung ftanden; dann überwog der Rat des Generalstabschefs Heß und der andern Generale, so daß der Krieg mit dem übrigens bereits tiefgekränkten Rufland doch vermieden wurde. Sichtlich trat der Zwiespalt auch vor Ausbruch des Krieges von 1859 hervor: der Minister des Außern, Graf Buol, erfuhr nichts von der Absendung eines Ultimatums an Sardinien, auf das, wie es heift, Kardinal Rauscher und Generaladjutant Graf Grünne gedrungen hatten. Zwischen 1861 und 1865 stieg das Übel womöglich: Graf Rechberg betrieb das Zusammengehen mit Breußen, während Schmerling und Biegeleben diese Politik bekämpsten und mit den Mittelstaaten Front gegen Preußen zu machen rieten. Damals machte Balmerston über Österreich die Bemerkung, der Raiser habe alle Mühe, zwischen seinen streitenden Ministern zu vermitteln. In allen diefen Fällen faßte der Kaiser zu keinem der Minister ein Herz und ließ sich bald hierher bald dorthin ziehen. Zwischen Beuft und Andraffy, zwischen Taaffe und seinen Kollegen im Bürgerministerium bestand gleichfalls ein gespanntes Verhältnis.

Mit der Zeit sah der Kaiser die Verderblichkeit des bisherigen Versahrens ein, lernte in ernster Selbstprüsung die Schranken seiner Begabung kennen und kam allgemach zu dem Entschlusse, sich immer nur dem Kate des jeweiligen Ministerpräsidenten oder Fachministers anzuvertrauen. So bürgerte sich der Brauch ein, daß er den Männern der Regierung im allgemeinen freie Hand ließ. Graf Andrassh war der erste Minister des Außern, der die Geschäfte dieses Amtes, wenn auch unter steter Kenntnisnahme durch den Kaiser, doch im Ganzen selbständig führte.

Das große Ansehen Andrassys brachte es mit sich, daß er sich auch neben seinen Nachfolgern Hahmerle und Kalnoky Gehör beim Kaiser verschaffte, aber nur Gehör, nicht mehr Geltung. Später wurden alle Staatsangelegenheiten bloß mit den verantwortlichen Ministern durchgesprochen. Der Kaiser hielt sich so genau an diese Regel, daß er einmal einem früheren Minister durch seinen Obersthofmeister sagen ließ, er würde ihn gerne einmal sehen und sprechen, aber er wolle nicht Grund zu dem Gerede geben, die Stellung seines Nachfolgers sei erschüttert. Bei dieser Ordnung der Dinge hörte Franz Rosef zu selten sachkundige Männer, wie früher deren zu häufig. Aber die Scheidewand, hinter der die Geschäfte erledigt wurden, hielt die dem gradsinnigen Herrscher verhaßten Intrigen ab, gab den Ministern das Gefühl der Sicherheit und schützte den Kaiser, der seine verantwortlichen Ratgeber walten ließ, vor dem Vorwurfe selbstwilligen und sachunkundigen Eingreifens.

So bildete sich die Regierungsmethode heraus, welche die Generation zwischen 1880 und 1916 als die dem Kaiser Franz Josef eigentümliche gekannt hat. Sein Versahren war ebenso verständig wie lohal gegen seine Umgebung. War er auch nicht genug geisteskräftig, um selbst mit Ersolg die Richtung geben zu können, so besaß er doch viel Klugheit in der Vehandlung der Menschen, im Abwarten der günstigen Zeit. Darin zeigte er

sich auch hervorragenden Männern ebenbürtig.

Wie verstand er es doch, ein ihm unbequemes Ministerium sich abnuhen zu lassen! Das ihm unsympathische Bürgerministerium (1868—1870) überließ er, als es durch Zwistigseiteten in seinem Innern zerklüstet war, seinem Schicksal und entledigte sich seiner dann in guter Form. Im Beiseiteschieben dieses liberalen Kabinetts war es, soviel bekannt, das einzige Mal, daß er mit der römischen Kurie in geheime Berbindungen gegen seine verantwortlichen Katgeber trat: das geht aus den Papieren des Grasen Langrand-Dumonceau hervor, dessen er sich zu diesem Zwecke bediente. Solche Künste hatte er in Osterreich, wo seine Macht größer war, nicht so notwendig wie in Ungarn. Hier aber bietet den besten Beleg für sein Versahren das Schicksal des Koalitionsministeriums von 1906 bis 1910, in dem fast alle

Parteiführer Ungarns, Weferle als Präsident, dann Kossuth, Andrassy und Apponhi saßen. Er ließ sie scheindar gewähren, hemmte sie aber in allen ihren Anschlägen zur Lockerung der die zwei Staaten der Monarchie umschlingenden Bande; so kamen sie mit der ihnen ursprünglich ergebenen Parlamentse mehrheit in Widerspruch und rieben sich in kleinen Mißhelligskeiten auf, dis für die Männer der Wahl Franz Josefs, Khuensbedervarh und Stesan Tisza, die Bahn frei wurde.

Überhaupt war die Art bezeichnend, wie er seine Minister entließ. In Ungarn hielt er sich an die parlamentarischen Bräuche, in Ofterreich dagegen betrachtete er es für ungehörig, daß einer seiner Minister wegen einer Meinungsverschiedenheit seine Entlassung einreichte: sie hatten als treue Diener auszuharren, bis der Raiser selbst fand, ihre Uhr sei abgelaufen. Bei einem solchen Anlasse sagte er dem Grafen Rechberg 1863 unwillia: "Ich lasse mir nicht den Strohsack vor die Türe sepen!" Aus gleichem Grunde zog sich Schäffle 1871 seine Ungnade zu. Er entließ seine Minister nicht aus Laune, sondern in der Regel dann, wenn die sich ihnen entgegentürmenden Schwierigkeiten so groß schienen, daß es nicht dafür stand, die Reibungen in ber Staatsmaschine länger zu ertragen. Er personlich scheute dann eine Aussprache mit ihnen, es war ihm unbequem, ihnen Mug in Mug zu fagen, daß er ihrer bereits überdruffig fei; fie follten eben felbst fühlen, sie seien ihm eine Berlegenheit geworden. In jüngeren Jahren entzog er sich der Aussprache über die notwendige Trennung von einem Minister oft so lange, daß der zum Rücktritte Verurteilte völlig überrascht war. "Unmöglich!" fo rief einer von ihnen beim Empfange des Enthebungs= schreibens aus, "ich komme doch eben von Seiner Majestät, ohne von ihm einen Wink erhalten zu haben." Furchtbar traf den Kinanzminister Bruck der Streich, da er ungerechterweise von seinen Feinden beschuldigt war, sich auf Kosten des Staates bereichert zu haben: plötlich vom Kaiser fallen gelassen, sah er sich ben häßlichsten Gerüchten preisgegeben und gab sich in der Racht nach dem Eintreffen des kaiserlichen Sandschreibens selbst den Tod (1860). Der traurige Ausgang diente zur Warnung, von da ab erhielt der Betroffene den höflichen Besuch eines Bertrauensmannes, der ihn zum Einreichen des Entlassungsgesuches einlud. Demjenigen, der dem Kaiser in solchen Fällen
die Trennung leicht machte, der sich selbst anklagte, den Schwierigkeiten nicht mehr gewachsen zu sein, rechnete er dies hoch an.
Indessen waren ihm Auseinandersetzungen darüber nicht angenehm und er entzog sich ihnen bei der Trennung auch von
verdienten Staatsmännern mit einer gewissen Befangenheit.
Als Koerber 1904 aus verschiedenen Gründen, auch aus Gesundheitsrücksichten, um seine Entlassung bat, gab der Kaiser bei dem
ersten Gespräche darüber keine bestimmte Antwort, und auch bei
dem zweiten kleidete er seinen zustimmenden Entschluß bloß in
die rücksichtsvolle Bemerkung: einen solchen Ministerpräsidenten
habe er noch nicht gehabt. Das war ebenso hösslich wie deutlich.

Mit den entlassenen Ministern, dies machte er sich zur Regel, sprach er nicht von Politik. Dasselbe galt von den Fachministern, die nur über die ihnen gestellten Aufgaben berichten dursten. Sie alle hatten, wenn sie sich auch eine Zeitlang in der kaiserslichen Gunst sonnten, das Gefühl, er betrachte sie nicht als Bestater, sondern als für ihre bestimmte Pflicht aufgenommene Diener. Dies gab er dem deutsch gesinnten Ministerium Auerssperg-Lasser 1871 gleich in der ersten Sitzung zu erkennen; hatte er es doch, nachdem das tschechenfreundliche Kabinett Hohenwart gegen des Kaisers Willen entlassen werden mußte, nur ungern eingesetzt. Er riet den Herren, sich mit ihrer oft widerspenstigen Partei möglichst gut zu stellen, er persönlich werde ihnen keine Schwierizkeiten machen, denn, so sagte er nach dem Berichte Vosef Ungers wörtlich: "Ich wechsse nicht gerne."

Mit einem Worte: in langer Übung eignete sich der Kaiser die Technik des Regierens bis zu einem hohen Grade an; darin erreichten ihn nicht viele Fürsten. Herrschen ist aber nicht ein erlernbares Gewerbe, sondern eine Kunst, zu der man geboren sein muß.

Für die schwachen Seiten der politischen Männer seines Reiches hatte Kaiser Franz Josef einen scharfen Blick. Dem guten Mittelschlag gab er den Vorzug vor genialen Naturen, aber er täuschte sich nicht über das unzureichende Können solcher Versönlichkeiten. Wiederholt kam er lächelnd darauf zu sprechen,

wie die einander ablösenden Minister ihre Vorgänger herabsetzen, dagegen ihre eigenen Freunde und Anhänger über Gebühr priesen. Er selbst legte zwar übergroßen Wert auf die ihm gebührenden persönlichen Ehren, aber das Jagen nach seiner Gunst erregte seine Geringschätzung, und mehr als einmal beklagte er sich bitter über den Byzantinismus, der seine oft nur als Fragen hingeworsenen Bemerkungen als Wünsche oder Besehle aufsate, so daß ohne sein Verschulden Unsachliches angeordnet wurde. Ost war er durch die Verhältnisse genötigt, Männer in seinem Kate gewähren zu lassen, die er gering schätze; er duldete sie, ohne sie zu verlezen, aber auch ohne sie durch Verstellung über seine Gesinnung im unklaren zu lassen. So sehr hatte er sich in der Gewalt.

Mit den Jahren wuchs das Mißtrauen, das früh von seiner Seele Besitz ergriffen hatte; seine schönen blauen Augen erhielten dadurch einen forschenden Blick. Und wie berechtigt war dieses Mißtrauen! Seine Menschenkenntnis reichte aber nur in der Negative auß; denn mit Borliebe wählte er zu seinen Bertrauensmännern die ihm gerade bequemsten Persönlichkeiten auß, die nicht die geeignetsten sein mußten. Beispiele dafür sind außer Grünne und Taafse der von ihm mit Borliebe verwendete Freiherr von Gautsch, der Kriegsminister Graf Bylandt-Rheidt, besonders aber sein langjähriger Generalstabschef Beck.

Von der Schärse seiner Aritik gab er einen merkwürdigen Beweiß, als er sich wenige Monate vor seinem Tode zu Freiherrn von Plener über die während des Arieges begangenen militärischen und politischen Fehler ausließ. Es war erstaunlich, wie klar er sah und urteilte, aber noch überraschender, daß er sich ganz außerhalb des Geschehenen stellte und sich so gar nicht bewußt schien, es wäre doch se in e Sache gewesen, die Mißgriffe zu verhindern. In der Aritik war er immer stärker als im eigenen Schafsen und Gestalten.

Er fällte seine Urteile manchmal in scharfen Ausbrücken, doch hielt er als älterer Mann damit gegen diejenigen, die es anging, zurück, um nicht zu verletzen. Nur bei militärischen Übungen prasselten seine Bemerkungen bis zuletzt kurz und derb nieder, wenn er es für notwendig hielt; denn, dies war mit gutem

Grund seine Ansicht, Soldaten aller Rangstufen müßten den Tadel des obersten Kriegsherrn hinnehmen, ohne mit den Wimpern zu zucken.

Die gemachten Fehler erkannte er klarer als den Weg zur Besserung. In der mißtrauischen Schärfe seines Urteils ist auch eine der Ursachen seines häufigen Schwankens in der inneren Politik zu suchen. Dazu kam etwas für seine ganze Entwicklung Entscheidendes. Nach den trüben Erlebnissen von 1859 und 1866 begann er an sich selbst zu zweifeln. Seinen Vertrauten gegenüber oder in der Erregung brach er in die Klage aus, er habe keine glückliche Hand. Dies sagte er nach der Riederlage von Königgräß in tiefer Ergriffenheit zu einer Abordnung der Stadt Frankfurt, als diese um seinen Schutz gegen die Einverleibung Frankfurts in Breußen bat. In den schwierigen Verhältnissen seines Reiches liegt die Entschuldigung für vieles, was ihm mißlang; es entging ihm aber auch nicht, daß seine Kraft der auf ihm lastenden Riesenaufgabe nicht gewachsen war.

In den mittleren Bereichen der Politik, und solange es sich nicht um beherrschende Ideen und weitreichende Entschlüsse handelte, war er ein kluger — oder besser gesagt — ein geschickter Regent. Mancher, der nicht selbst ein ungestümes Roß zuzureiten imstande wäre, hält sich für gewöhnlich doch gut im Sattel; er kommt so lange mit seinem Pferde zurecht, bis es an einem Hindernis scheut oder sich gegen die Zügel aufbäumt: dann erst

zeigt sich die Kunft des guten Reiters.

#### III. Charaktereigenschaften

Aus den bisher geschilderten Regenteneigenschaften wäre das große persönliche Ansehen des Kaisers außerhalb seines Reiches nicht zu erklären gewesen, noch weniger seine während der letzten Rahrzehnte außerordentliche Volkstümlichkeit in Österreich und in Ungarn. Die Ursachen lagen in der sittlichen Seite seines Wesens. Vor allem war er ein guter Hausvater und darin ein Muster für die Bürger seines Reiches. Er liebte seine Gemahlin aufrichtia, schrieb ihr fast täglich, wenn sie sich auf einer ihrer zahlreichen weiten Reisen befand, und sah in der ihn an Bildung und geistiger

Keinheit überragenden Frau fast ein höheres Wesen: gegen die wundersamen Eigenheiten und Launen dieser phantasievollen. ruhelosen, sich jedem Awange entziehenden Natur war er von nie ermattender Nachsicht. Die sich häufenden Unglücksfälle in seiner Familie rührten das Herz jedes Fühlenden: sein Bruder Raiser Max von Mexiko wurde 1867 hingerichtet, sein einziger Sohn gab sich 1889 selbst den Tod, seine Gemahlin erlag 1898 dem Dolche eines Anarchisten; "mir bleibt doch nichts erspart!" rief er bei der Nachricht von ihrem Tode aus. Seitdem standen ihm seine zwei Töchter noch näher; aber auch zu ihnen stand er nicht im Verhältnis vollen Vertrauens, wich vielmehr politischen Gesprächen möglichst aus. Die zahlreichen anderen Mitglieder der kaiserlichen Familie hielt er sich fast ganz ferne. Diese waren ihm fast fremd, von dem Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand trennten ihn weniger die Jahre als die tiefe Berschiedenheit der Naturen und der politischen Ansichten. So war er in den zwei letten Jahrzehnten seines Lebens eigentlich vereinsamt.

Bu seinen bürgerlichen Tugenden gehörte auch Bescheidensheit und Anspruchslosigkeit. Er fügte sich in allen Dingen, die nicht mit den Regierungsgeschäften zusammenhingen, dem Urteil der Fachleute, denen er nie seine Ansicht aufdrängte. Seine persönlichen Bedürfnisse waren gering, seine Freigebigkeit dagegen wie die Nachsicht mit den ihn außbeutenden Hosbeamten und Bediensteten so groß, daß sein Haushalt darob in Unordnung zu geraten drohte, dis er die Obhut seines Vermögenseinem strengen und sparsamen Verwalter anvertraute, der der Verschwendung ein Ziel setze.

Bu all dem kam seine Selbst beherrschung. Er hatte sich so in der Gewalt, daß es schon deshalb schwer siel, in sein Inneres zu blicken. Dies war auch die Rüstung, mit der er sich gegen unwillkommene Zumutungen und Einslüsse umgab. Er konnte, wenn er wollte, mit undurchdringlichem Schweigen zuhören oder verstand es, das Gespräch von dem abzulenken, was er nicht berührt haben wollte. In früheren Jahren kam es vor, daß er sich einer Darlegung einsach entzog, indem er sich kurz umdrehte und dem Besucher den Kücken kehrte, der dann betroffen abzog. Später wurde er in der Kührung des

Gespräches sicherer, so daß Finanzminister Raizl nach einer Audienz, in der es ihm nicht möglich war, sein Anliegen vorzubringen, bemerkte: "Den möcht' ich kennen, der den Kaiser auf einen Gegenstand hinzulenken verstünde, den er nun einmal vermeiden will." Diese Kunst bildete er bei den nie abreißenden Streitigkeiten zwischen den österreichischen und ungarischen Ministern dis zur Bollkommenheit aus. Wenn ihn der Ministerpräsident des einen Staates überzeugen und zu seiner Ausschlang herüberziehen wollte, der Kaiser aber keine Entscheidung tressen mochte, so hörte er zu, ohne eine Miene zu verziehen: seine eigene Ansicht war nicht einmal zu erraten.

Über diese seine Zurück haltung beschwerte sich besonders der Erzherzog, der ihm als Thronsolger hätte zunächst stehen sollen. Franz Ferdinand hatte ihn allerdings in früheren Jahren durch sein heftiges Wesen, ja durch Vorwürse über manche Atte der Regierung, besonders über die gegen Ungarn geübte Nachgiedigkeit verstimmt, sogar verlett. Dessen Ungarn geübte Nachgiedigkeit verstimmt, sogar verlett. Dessen und der er den Thronsolger oft sernhielt, wenn dieser seine Ansichten darlegen und zur Geltung bringen wollte. Es sei ihm nicht möglich, an den Kaiser heranzukommen und sich über die ihm am Herzen liegenden Angelegenheiten auszusprechen — so hörte der nächste Vertraute des Erzherzogs diesen einmal klagen. Das gereichte den Staatsgeschäften zum Nachteil: merkwürdig aber bleibt, wie eisersüchtig der damals schon über 80 Jahre alte Monarch seine Herrschermacht gegen jedermann zu wahren wußte.

Ahnlich stand er auch zu den übrigen Mitgliedern seiner Familie. Sie sanden ihn zwar korrekt und vorsorglich, aber in eine nähere Beziehung ist, außer seinen Kindern und Enkeln, nach dem Tode des Erzherzogs Albrecht (1896) keiner der Prinzen zu ihm getreten. Auch sie wurden ebenso höslich wie gemessen in Enkernung gehalten. Das war vielleicht eine der Ursachen, weshalb sich in den letzten Jahrzehnten eine aufsallende Anzahl von Erzherzogen von der kaiserlichen Familie lossagte. Nicht daß er deren Berirrungen irgendwie verschuldet hätte, aber er verstand es auch nicht, die unruhigen Köpse oder die mit ihrem Lose Unzufriedenen an seine Person zu knüpsen, sie im Geleise zu

erhalten. Es war übrigens sein sester Grundsat, keinem Erzherzog politischen Einfluß einzuräumen; wenn mancher doch bei ben Be-hörden seine Anliegen vorbringen ließ, so geschah dies gegen des Kaisers Bunsch und erregte sein Mißbehagen. Viele von ihnen empfanden dies als Zurückseung, aber der Kaiser wollte damit das Auftommen hösischen Günstlingswesens verhindern. Einmengungen in die Amtstätigkeit seiner Minister und in Besetzungen von Stellen wurden von ihm kalt und streng zurückgewiesen.

All dies übte aber doch auf die Staatsangelegenheiten nicht die gute Wirkung wie sein strenges Pflicht gefühl. Er widmete sich den Arbeiten seines Amtes mit unermüblichem Fleiße, die Jagd war das einzige Vergnügen, das er sich gönnte. Durch sorgfältiges Ausnüßen der Zeit — er stand im Sommer um vier, im Winter um fünf Uhr auf — brachte er es zuwege, alle ihm obliegenden wichtigen politischen, militärischen, volkswirtschaftlichen Geschäfte zu erledigen. Jedem seiner Veamten war er in der Hingebung an seine Amtspslichten ein Vorbild. Während des Weltkrieges versagte sich der greise Herrscher den gewohnten und ihm liebgewordenen Sommerausenthalt in Jsch, um seinen Ministern näher zu sein und ihnen wie den Generalen die zeitraubenden Reisen nach Oberösterreich zu ersparen. Deshalb blieb er ununterbrochen in Schönbrunn, wo sie ihn ohne Mühe erreichen konnten.

Ebenso ist seine Wahrheitsliebe zu schäpen. Man konnte seinem Worte vertrauen, was besonders im zwischenstaatlichen Verkehr von großem Wert war. Gerechterweise muß zwischen dem unterschieden werden, was er ausdrücklich sagte und was er zu verschweigen für gut hielt. Wenn sich stremde Regierungen in seinen jüngeren Jahren mitunter über den jähen Wechsel seiner Entschlüsse beklagten — besonders zur Zeit des Krimkrieges — so ist ihm doch von den Königen und Ministern des Auslands nie Zweideutigkeit und Doppelzüngigkeit vorgehalten worden. In den inneren Angelegenheiten schwankte er oft zwischen Entscheidungen, die sich dann, besonders in der ersten Hälfte seiner Regierung, unheilvoll ablösten. Die Anderungen waren jedoch auf einen Wandel seiner Ansichten zurückzuführen; und sprach auch mitunter der Doppelsinn alles

politischen Geschehens gegen ihn, so läßt sich gewiß nicht sagen, daß er je auf Täuschung ausgegangen sei. Wußten doch die liberalen Minister in Österreich oder hätten wenigstens wissen sollen, wie er innerlich zu ihnen stand.

Ein Zeugnis für seine Wahrhaftigkeit ist sein Verhalten nach dem Tode seinzigen Sohnes. Dieser hatte durch Selbstmord geendet, ein Ausgang, der für die gut katholische kaiserliche Familie doppelt schmerzlich war. In der ersten Bestürzung wurde amtlich die Meldung verlautbart, der Kronprinz sei durch einen Jagdunfall ums Leben gekommen. Indessen brachte ein ausländisches Blatt die Nachricht von dem Selbstmord. Darauf fand beim Kaiser eine Beratung statt, was zu tun sei; anwesend waren Ministerpräsident Taaffe, der Minister des Außern Kalnokn und der Obersthofmeister Fürst Konstantin Sohenlohe. überlegte, ob die schreckliche Wahrheit zu enthüllen wäre, Taaffe erklärte, daß, wenn die Geheimhaltung der Todesart beschlossen werden sollte, er dafür einstehen könne, in den österreichischen Zeitungen werde nichts über einen Selbstmord gebracht werden. Der Kaiser hatte bisher schweigend zugehört, gesenkten Hauptes und die Augen mit der Hand bedeckend. Jest richtete er den Kopf empor und fällte die Entscheidung: "Ich bin meinen Völkern die Wahrheit schuldig!" Darauf erfolgte eine neue amtliche Veröffentlichung, aber merkwürdigerweise wollten die Gerüchte nicht verstummen, der Kronprinz sei er= mordet worden. Und doch hatte sich der Kaiser überwinden muffen, um das für ihn furchtbare Bekenntnis abzulegen. Daß er das tat, gereicht ihm zu hoher Ehre1).

Die auf den Thronen seltene Reinheit der Gesinnung des Kaisers ist aber nicht auf Tiese und Reichtum der Empsindung zurückzusühren. Er war korrekt, der richtige Edelmann aus altem Hause, aber sein Gemütsleben bewegte sich wie seine Denktätigkeit in mittleren Bahnen. Dies zeigte sich in seinen Beziehungen zu den Menschen. Er war menschensreundlich, es war ihm eine Freude, Gutes zu tun, eine Gnade oder eine Aufmerksamkeit zu erweisen; Herzenswärme war ihm jedoch nicht

<sup>1)</sup> Das Obige ist genau so wiedergegeben, wie es Fürst Konstantin Hohenlohe einer ihm nahestehenden Persönlichkeit erzählte.

eigen und tiefere Teilnahme empfand er nur für den engsten Areis seiner Familie. Freunde, denen er durchs ganze Leben sein Bertrauen geschenkt hätte, besaß er in seinem Reiche wohl nicht: man hat als solchen nur den König Albert von Sachsen, seinen Waffengefährten im Kriege von 1866, gekannt. Der Generaladjutant Graf Grunne stand 1848 bis 1859 hoch in seiner Gunft; dann trat er als Oberststallmeister in die zweite Reihe, er war zwar noch angesehen genug, um ebenso wie die Mutter des Kaisers dessen junge Gemahlin seine Macht unangenehm fühlen zu lassen: das aber gestattete er sich nur insolge der Schwäche des Kaisers, nicht auf Grund von dessen bereits erkaltetem Vertrauen. Ebenso ließ Franz Josef den ihm anscheinend besonders werten Grafen Taaffe, seinen Jugendgespielen, fallen. Nachdem dieser nach 14 Jahren der Ministerpräsidentschaft 1893 von der Staatsleitung zurückgetreten war, behandelte er ihn zwar äußerlich ebenso verbindlich, aber auch ebenso kalt wie sonst die lange Reihe seiner entlassenen Ratgeber. Alls Taaffe, seit kurzem außer Dienst und nach überstandener schwerer Krankheit, zum erstenmal wieder vom Kaiser empfangen wurde, erkundigte sich dieser zwar angelegentlich nach dessen Befinden, sprach aber mit ihm nicht von Politik: der ehemalige Ministerpräsident, der die Hoffnung auf Wiederkehr ins Amt nicht aufgegeben hatte, verließ niedergeschmettert das Audienzgemach. Das geschah nicht bloß, weil Franz Josef den an sich richtigen Grundsat befolgte, sich nicht hinter dem Rücken des jeweiligen Ministerpräsidenten mit dessen Vorganger einzulassen; maßgebender war für ihn, daß Taaffe ihm zwar wichtige Dienste geleistet hatte, aber mehr nicht leisten konnte: es hatte also mit ihm ein Ende. So verhielt sich der Kaiser auch gegen andere ihm anscheinend nahestehenden Männer. Von manchem verabschiedete er sich herzlich vor dessen Tod, aber er schäpte in jedem von ihnen mehr den treuen Diener als den Menschen oder den Freund. Er war in seiner Art dankbar, denn er karate nicht mit Gnaden und Auszeichnungen, er war gegen erprobte Staatsdiener von gewinnender Freundlichkeit; aber er stand ihnen doch im allgemeinen meilenferne, nur ganz wenige Männer seines engsten Hofftaates sind ihm menschlich näher gekommen.

Einer Frau jedoch war es beschieden, durch lange Jahrzehnte und bis an den Tod des Raisers seine Freundschaft zu bewahren. An Frau K at har in a Schratt zogen ihn die Frische und Natürlichkeit des Wesens, der nie versiegende Humor, die Abwesenheit alles Gemachten, kurz die Eigenschaften an, welche die Töchter des österreichischen Landes als liebenswürdige Mitzist auch dann ins Leben mitbekommen, wenn sie durch Geist und Scharssinn nicht zu blenden vermögen. Der Kaiser suchte bei ihr Erholung, nicht ein gesteigertes Dasein; sie war seine stets frohgemute Kameradin, nicht die Gesährtin seiner Sorgen.

Aus der Kühle, mit der er im ganzen den Menschen gegenüber= stand, erklärte sich auch sein Verhalten in den schweren Unglücks= fällen seines Lebens. Nach dem Tode seinzigen Sohnes wie seiner Gattin hielt er seine Tageseinteilung im großen wie im kleinen ein wie gewöhnlich. Trafen ihn diese Unglücksfälle auch hart, so flossen die Eindrücke doch offenbar an ihm ab und hinterließen auf sein seelisches und körperliches Empfinden nicht die von seiner Umgebung erwarteten und gefürchteten Wirfungen. Bald nach dem Tode der Kaiserin Elisabeth wurde ein Mitglied des Herrenhauses zur Hoftafel gezogen: er äußerte zum Generaladjutanten des Kaifers, Grafen Baar, wie erfreulich doch die feste Haltung des schwergeprüften Herrschers sei, und erhielt zur Antwort: "Das Glück des Kaisers ist seine Beschäftigung mit den kleinen Dingen;" denn die Unterzeichnung der Aktenstücke wie die üblichen Empfänge der Minister und Generale gingen ohne Unterbrechung von statten. Gin Beispiel für viele: Am 31. Januar 1889 früh wurde Kronprinz Rudolf tot aufgefunden, und am 2. Februar unterschrieb der Raiser unter anderem die Entschließung, durch die der Hörer der Rechte Max Huffarek, der spätere Ministerpräsident, zur Promotion sub auspiciis imperatoris zugelassen wurde. Die klaglose Abwicklung der Geschäfte ging ihm über alles, woraus sich auch erklärt, daß er bei der Meldung, der Ministerpräsident Graf Stürgth sei ermordet worden (1916), nicht etwa von Schreden ergriffen wurde, sondern unmittelbar die Frage stellte: "Wer soll an seine Stelle treten?" — Wer ihm bei den großen Wendungen seines Schicksals tiefe Ergriffenheit zumutete, wird über sein Testament erstaunt gewesen sein. Darin war für die ihm Nahestehenden, befonders für seine Töchter und Enkel gesorgt, auch das Familienssideikommiß, das für den jeweiligen Kaiser bestimmt ist, reich gemehrt, während er irgendwelche gemeinnüßige Anstalten nicht bedachte. In seinen zwei letzen Regierungsjahren bluteten und starben Millionen von Kriegern sür ihn und für den Staat, er aber sühlte sich nicht bemüßigt, ihnen oder ihren Hinterbliebenen durch eine Spende aus seinem großen Bermögen seine Erkenntslichkeit zu beweisen. Er war allerdings bei seinem Hinscheiden schon 86 Jahre alt und sein Testament wohl schon lange früher entworsen; aber offenbar hatte der Gedanke, er habe für die Liebe seiner Bölker in seinem letzen Willen durch die Tat zu danken, in seinem Gemüt nicht Wurzel gefaßt.

#### IV. Verhältnis zum deutschen Volke

Da nun das Leben des Kaisers sich in Einzelheiten und Widersprüchen zu zerbröckeln schien, ist oft ungeduldig gestagt worden, ob es denn nicht doch einen Kristallkern gegeben hätte, um den sich seine Taten zur Einheit gruppierten. Es ist eben ein Bedürsnis des menschlichen Geistes, in der Fülle des Einzelnen den Zusammenhang zu sinden. Darauf ist zu sagen, daß die Ereignisse seiner Regierung sich am besten um sein Ver hälte nis zur deutschen Ration gruppieren lassen, über welche zwanzig seiner Vorsahren als Kaiser gewaltet hatten. Nicht etwa, daß ihn nationales Gesühl beseelt hätte, das ihm vielmehr im Wesen fremd geblieben ist, aber die Geschicke des Hauses Haben sich, daß die Epochen seines Regentendaseins durch jenes Grundsverhältnis zusammengehalten wurden.

Habsburg und Österreich standen ihm von Jugend auf zuhöchst, aber die Erbschaft seines Hauses umfaßte auch den Vorrang in Deutschland; und Ehrgefühl trieb den jungen Monarchen dazu an, die überkommene Stellung im Frieden wie im Kriege zu verteidigen. Mit diesen Gedanken zog er 1863 nach Franksurt zum Fürstentag, sagte zur Abordnung der in Wien tagenden Juristenversammlung "Ich bin ein deutscher Fürst" und rüstete

sich zur Waffenprobe, die bei Königgräß unglücklich aussiel. Die alten Erinnerungen blieben aber bis zum Ende seiner Tage so sebhaft in ihm, daß, als sich die Magharen gegen die schwarzgelben Fahnen der Armee auslehnten, der Kaiser 1905 zu einem seiner Adjutanten sagte: "Ich bleibe bei meinen deutschen Farben!" Dieser Ausspruch befremdete den jungen Offizier ansangs, bis er sich erinnerte, schwarzgelb seien ursprünglich die Farben der deutschen Kaiser wie ihrer Heere gewesen und von den Habsburgern erst übernommen worden, nachdem sie schon unter den Hohenstausen gleichen Zwecken gedient hatten. Kam doch auch das alte deutsche Kaiserwappen, der schwarze Doppeladser im goldenen Felde, auf demselben Wege an das österreichische Kaiserhaus.

Der unglückliche Krieg von 1866 wurde anfangs in der Hofburg nicht als endgültige Entscheidung hingenommen. Unmöglich, so meinte der Raiser, konnte dieser Schlag endgültig über die Herrschaft in Deutschland entscheiden, unmöglich der eine Waffengang alle Soffnungen zertrümmert haben. Beuft wurde berufen, um die Mittelstaaten zu gewinnen, und so wenigstens Süddeutschland noch im habsburgischen Machtfreise festzuhalten. Darauf zielten auch die Reformen im Innern des Reichs. Deshalb schloß Franz Josef eilends, übereilig den Ausgleich mit Ungarn, in der Absicht, die Magharen zur Teilnahme an den weiteren Kämpfen mit Preußen heranzuziehen; daher auch die Berleihung der liberalen öfterreichischen Verfassung von 1867; aus gleichem Grunde wurden die Polen in Galizien zu Herren gemacht. Wie östlich der Leitha die Magharen, sollten westlich die stärksten Bölker, die Deutschen und die Polen, für den vom Raiser ausgestedten Plan ber äußeren Politik eingespannt werden. Mancher Teil dieser Entwürfe ist noch nicht enthüllt, aber der Grundgedanke leuchtet aus allen Regierungshandlungen jener Zeit hervor. Wenn jemals, so gingen diese Sandlungen der Regierung aus dem eigensten Entschlusse des Kaisers hervor.

Dieser ganze Kreis von Entwürfen versank in das Meer der Geschichte, in den Staub der Archive, als das Deutsche Reich nach den Schlachten von Wörth, Metz und Sedan in seiner Größe erstand. Das war einer der stärksten Eindrücke, die je auf den

Kaiser eingestürmt sind, er wirkte nachhaltiger als die Riederlage von Königgräß, welche die Hofburg doch so weit verwand, um fehr bald mit Preußen in freundschaftliche Verbindung zu treten. Der Krieg von 1870 übte auch die Wirkung auf den Raifer, daß fortan seine innere und seine außere Politit getrennte Wege gingen. Auf der einen Seite gebot die Staatsflugheit, sich mit der stärksten Militärmacht Europas in ein gutes Berhältnis zu setzen, schon um sich gegen die russische Gefahr zu sichern, was zu bem öfterreichisch-deutschen Bündnisse vom 7. Oktober 1879 führte. Andererseits änderte sich durch den Austritt Ofterreichs aus Deutschland das Verhältnis des Raisers zu den Deutschen seines Reiches von Grund aus. Dieser Boltsstamm war nicht mehr, was er durch Jahrhunderte gewesen, die Säule des Rechtsanspruches der Habsburger auf die erste Stelle in Deutschland, nicht mehr ihre Leibwache unter ben vielen Nationalitäten der Monarchie. In der Dynastie tauchte auch die Furcht auf, das neubegründete Reich im Norden könnte zum Magnetberg werden und das Eisen aus der habsburgischen Monarchie ziehen. Daher im Monate nach der Erhebung König Wilhelms zum Kaiser die Berufung Hohenwarts zum österreichischen Ministerpräsidenten, daher im September 1871 das kaiserliche Reskript an den Brager Landtag, durch das die Bildung eines böhmischen Staates und die böhmische Königsfrönung zugesagt wurden. Von 1878 ab bis furz vor dem Weltfrieg war der Widerspruch zwischen der innern und der äußern Politik des Kaisers die Regel, was nur möglich war unter einem Herrscher, dem sustematisches Denken, folgerichtiges Festhalten allgemeiner Ideen ferne lagen. Nachdrücklich ist hervorzuheben, daß der Raiser kaum je so selbständig bei der Ernennung seiner Minister vorging, wie bei der Berufung Beufts, Sohenwarts und Taaffes. Kein Druck von irgendeiner Seite führte ihn zu Beust; für Hohenwart, gegen den sich die Ungarn, die Generale und die hohen Beamten wendeten, setzte er sich im Ministerrat, wie Schäffle in seinen Denkwürdigkeiten erzählt, aufs entschiedenste ein. Es begannen die Jahre des tragischen Migverständnisses zwischen dem wohlmeinenden Kaiser und dem ihm trop alledem ergebenen deutschöfterreichischen Bolke. Indessen wäre es vorschnell, dem Kaiser alle Schuld an der Entzweiung zuzuschieben. Denn er besaß viele Gründe, die deutsche Bersassungspartei störrisch zu nennen, besonders wegen ihres Verhaltens in der Wehrfrage und bei der Erwerbung Bosniens; deshalb berief er 1879 Taasse als ihren Bändiger zur Regierung. Aber freilich, schon 1871 hatte er mit Hohenwart dasselbe Spiel versucht. Die Verantwortlichkeit kann weder dem Kaiser noch den Deutschen allein zugemessen werden, der tiesste Grund der Entsremdung lag in einem weltgeschichtlichen Vorgang, in dem Ausschlusse Osterreichs aus dem staatlichen Verband der beutschen Stämme, in der Entwurzelung des habsburgischen Herrscherhauses aus dem Erdreiche, dem es entsprossen war.

Im Grunde ging derfelbe Zwiespalt durch das Berhältnis Franz Josefs zum Sause Hohenzollern. Tief innerlich empfand er die Notwendigkeit, über den Arieg von 1866 hinwegzusehen, als eine ihm auferlegte Frohne. Bismarck sagte einmal von sich, daß es ganze Provinzen in seinem Herzen gebe, in die er niemandem Einblid gewähre. Wie verschlossen Raifer Franz Josef war, zeigt sich darin, daß er über seine eigentliche Empfindung dem Deutschen Reiche und dem deutschen Bündnisse gegenüber nur ganz wenige Menschen und auch diese nur durch einen Spalt hineinbliden ließ. Es beruht aber auf einem jeden Zweifel ausschließenden Zeugnisse, daß ihm dieses Bündnis zwar aus politischen Gründen für unersetlich, aber auch als Last galt, der er sich nun einmal nicht entziehen konnte. Die Unbequemlichkeit bestand darin, daß er keine andere Wahl hatte. Aber er ging immer grade Wege, und bei der ihn beseelenden Ehrenhaftigkeit wich er nie vom Pfade der Bundestreue ab. Doch miffiel ihm gründlich, daß die Deutschen Ofterreichs vor dem deutschen Bündnisse wie vor einem Altar ihre nationale Andacht verrichteten. Zu diesem Zwecke war der Bund am allerwenigsten geschlossen worden. Ohne daß er sich darüber flar geworden sein wird, entlud sich ber Groll über das, was ihm Preußen angetan hatte und was er an Bitterkeit in sich verschließen mußte, gegen die Deutschen Österreichs, die ihrerseits wieder erst unter dem Ministerium Taaffe zu begreifen begannen, welches Opfer ihnen durch den Lauf der Dinge auferlegt war.

Die Folgen dieser Entfremdung waren für den Staat und die Deutschen ebenso verhängnisvoll wie für das Herrscherhaus. Daß Öfterreich und seine Deutschen schwer darunter litten, war schon unter Franz Josef mit Händen zu greifen; aber auch das Haus Habsburg wurde, wenn auch erst nach seinem Tode, mit ins Verderben geriffen. Bis 1879, vor der Zeit des Ministeriums Taaffe, wünschten sich die Deutschen nichts Besseres als das Zusammenarbeiten mit der Dynastie. Bon da ab wandte sich ein großer Teil der Intelligenz nicht bloß von der Hofburg, sondern auch vom Staate ab. Wohl bestand schon vor Taaffe eine allbeutsche Partei unter Führung Schönerers, aber sie hatte außer bei den Studenten nur einen ganz geringen Anhang. Seitdem schwoll sie immer mehr an, und die Gebildeten, die ihre geistige Nahrung aus deutschen Quellen schöpften, befreundeten sich mit dem Gedanken der Zerstücklung Ofterreichs und dem Anschlusse ans Deutsche Reich. Das erbitterte wieder den Raiser und trieb ihn den Magharen und den Slawen in die Arme. Er vertraute auf seine persönliche Beliebtheit auch unter den Deutschen, die ihm besonders in den mittleren Schichten bis zum Ende treu blieb, und sette sich über den Groll der vorwiegend national fühlenden Intelligenz achtlos hinweg. Es wehte ein kalter Hauch von ihm: er hatte nicht die richtige Empfindung dafür, daß sich das uralte Band zwischen seinem Sause und den Deutschen lockerte. Wenn er nur die Magharen und die Slawen dadurch an Österreich geknüpft hätte! Das war nicht der Fall. Denn die ersteren wandten sich immer mehr der kossuthistischen Richtung zu, und noch weniger dankten es ihm die Slawen, die sich beschwerten, daß er ihnen zu wenig gewähre. Bei den Tschechen wurden gerade unter dem ihnen günstigen Taaffeschen Regiment die konservativen Alttschechen von den neuen Schichten verdrängt, deren Führer Kramar und Masarpt waren. So wurden die Getreuen abgestoßen, die anderen nicht gewonnen.

Allerdings besserten sich die Verhältnisse nach der Entlassung des Ministeriums Thun 1899; das Kabinett Kverber (1900 bis 1904) erwarb sich das Verdienst, wieder das Zusammenwirken des Herrscherhauses mit den Deutschen anzubahnen. Das ist die

historische Stellung des besten Ministerpräsidenten, den sich der Kaiser in den letzten Jahren erkor; in diesen Bahnen regierte er auch weiter, doch ohne daß er mehr je volles Vertrauen zu den Deutschen Österreichs gesaßt hätte. Sein Handelsminister Bärnreither sagte ihm einmal 1899, die Deutschen glichen einem verrittenen Pserd, das sich indessen bei guter Führung wieder zügeln lassen werde.

Die letten Jahre der Regierung Franz Josefs brachten unter dem Eindrucke gewaltiger Begebenheiten ein verändertes Bild. Wie wenn die Weltgeschichte dafür sorgen wollte, den Kreis der Geschehnisse zu schließen, so fanden sich Habsburg und Deutschöfterreich doch wieder zusammen, als mit dem Weltkrieg über beide die ungeheure Gefahr heraufzog. Noch stand das Gewitter am Horizont, da erkannten Kapitan und Schiffsmannschaft, was ihnen drohte, wenn Mitteleuropa den von Rußland geplanten Schlägen erlag: das Haus Habsburg war dann verloren, die geistige und wirtschaftliche Blüte Deutsch= österreichs geknickt. In dem großen Kampfe für die Gelbstbehauptung der deutschen Nation und für den Bestand der Donaumonarchie kehrte Kaiser Franz Josef wieder zu seinen Anfängen zurud: tatfächlich führte er die Blüte auch der magnarischen und flawischen Jugend mit in den Kampf, den er an der Seite Deutschlands gegen die übrige Welt zu bestehen hatte.

## V. Epochen der inneren Regierung

Im Laufe eines 86 Jahre dauernden Menschenlebens und einer 68jährigen Regierung vollziehen sich naturgemäß große Wandlungen einer Persönlichkeit, dazu kam aber noch die merkwürdige Entwicklungs und Anpassung sich ung stähtigkeit des Kaisers. Diese Eigenschaft hing ebensomit der ihm innewohnenden natürlichen Einsicht in den Weltensauf wie mit dem Mangel an Kern und Kraft seiner Naturzusammen. Er war zum strengen, absolutistischen Herrscher erzogen und besleißigte sich demgemäß entgegen seinem eigentslichen Wesen in den ersten zwei Jahrzehnten seines Lebens einer gewissen abweisenden Herbheit, einer beabsichtigten Schrosse

heit im Regieren. Mit den Jahren streifte er diese Sulle ab, er wurde menschlicher, umgänglicher und lernte seine Ungeduld bemeistern. Der Einfluß seiner energischen Mutter trat eben zurud, seine anmutige und feinsinnige Gattin glättete so manche Unebenheit. Indessen entsuhren ihm, wenigstens im bertrautesten Areise oder in Randbemerkungen zu geheimen Berichten, noch öfters ftarke Ausdrücke des Unwillens, worin er sich, wie wir wissen, später nach Wunsch bemeisterte. Ohne Mühe lebte er sich in die Verfassungsformen ein: darin waren die ungarischen Staatsmänner, besonders Andrassn, seine Erzieher. Er wurde jenseits der Leitha das Muster eines konstitutionellen Monarchen, aber auch in Österreich hielt er sich. wiewohl die Macht tatsächlich bei der Krone blieb, klug an die Berfassungsbestimmungen. Und so wie Konsequenz nicht zu seinen Borzügen gehörte, so schwächte deren Abwesenheit auch die Miggriffe ab, denen er gleichfalls nicht bis zum Außersten nachhing. Die von ihm hintangesetzten Nationalitäten und Parteien rechneten immer mit diesem seinem Wesenszug und mit einem Umschlag, wodurch ihre Opposition oft gemildert wurde. Als er dann alt und müde geworden war, ließ er die Dinge an sich herankommen und entschlug sich nach Möglichkeit eigenen Eingreifens. So lassen sich von den verschiedenen Epochen seiner Regierung leicht Bilder entwerfen, von ihm selbst nur schwer ein Bild.

Wie mannigsach und unverbunden in ihm verschiedene politische Anlagen nebeneinander lagen, zeigte sich darin, daß er, der in der Behandlung der Nationalitäten keine glückliche Hand hatte, sich zu den übereinander lagernden Schichten der Gesellschaft mit überraschender Sicherheit stellte. Nie war er ihnen gegenüber Partei, immer blieb er der Schiedsrichter; man kann nicht einmal sagen, daß er den Abel übermäßig begünstigte, denn wenn die Aristokratie auch bei Hose bevorzugt wurde, so schied sie in den letzten dreißig Jahren aus der Armee, ihrer früheren Domäne, sast ganz aus, soweit es sich um die leitenden Stellen handelte. Franz Josef hatte ein richtiges Gefühl für den Wandel der Zeiten, für die aussteigende Klassenbewegung, dank welcher zuerst das Bürgertum, dann der vierte Stand sein

Recht an der Staatsleitung durchsetzte. Richtig erkannte er, daß die Krone über diesem Kampfe stehen musse, nie darin Bartei sein dürfe. Er ließ den ringenden Kräften freie Bahn und milderte die Gegenfäße. Einmal aber erhob er sich durch einen fräftigen Entschluß zum Schupherrn einer wichtigen Reform, und das war die Einführung des allgemeinen und gleichen Bahlrechts. Er hatte die Empfindung, daß diese Reform nur den bevorrechteten Klassen, nicht aber der Krone zum Nachteil gereichen werde. Der Finanzminister im Kabinett Taaffe, Emil Steinbach, hatte diese Vorstellung schon bei dem mißglückten Wahlreformversuch von 1893 in seine Seele gesenkt; sie erhielt aber erst Leben durch den ihm vom ungarischen Adel geleisteten Widerstand. Er berief 1905 den General Freiherrn von Fejervary zur Verteidigung seiner militärischen Majestätsrechte, und dessen Minister des Innern Josef von Kriftoffy überzeugte den Kaiser und König von der Notwendigkeit der Reform. In Ungarn scheiterte sie an dem Widerstand der herrschenden Parteien, mit denen sich Franz Josef 1906 wieder ausglich. Indessen betrachtete er das allgemeine Wahlrecht nicht bloß als taktischen Behelf, wozu es den ungarischen Adelsparteien gegenüber von Anfang an gute Dienste geleistet hatte; er entschied sich vielmehr dafür, den Gedanken in der westlichen Reichshälfte, wo ihm größere Macht zur Berfügung ftand, zur Geltung zu bringen. Damit folgte er den Spuren Maria Therefias und Josefs II., die sich gleichfalls der untersten Gesellschaftsschichte, damals der Bauern, angenommen hatten. So blieb in Ungarn das gleiche und allgemeine Wahlrecht das über der widerspenstigen Parlamentsmehrheit hangende Damoklesschwert, in Ofterreich aber befestigte der Kaiser durch die Reform seine schon früher große Volkstümlichkeit. Er nahm seinen Anteil an dem Werke auch in Anspruch. Als ihm nach Annahme ber Reform Ministerpräsident Bed Borschläge zur Auszeichnung derjenigen Politiker machte, die mitgewirkt hatten, bemerkte der Raiser in guter Laune: "Sie vergessen mich! Ich habe doch auch ein Verdienst an der Sache."

Wie anders und unfreundlich gestaltet sich das Bild, wenn sein Verhalten in den nationalen und staatsrechtlichen Verwick-

lungen seines Reiches ins Auge gesaßt wird! So wenig ist das Wesen Franz Josess auf eine Formel zu bringen. Lange schwankte er zwischen den sich ihm aufdrängenden Shstemen. Das ist nicht auffallend, vielmehr entschuldbar, da bei den schier unermeßlichen Schwierigkeiten des Herrschens über so viele Völker auch ein stärkerer Wille nicht hätte durchgreisen können. Es sind im allgemeinen vier Perioden seiner inneren Regierung zu unterscheiden: wer sie nicht außeinanderhält, den werden die Vidersprüche verwirren.

1848—1860. In diesen zwölf Jahren stand der junge Herrsschwarzenderg und des Kardinals Rauscher, so zwar, daß, entgegen seiner zum Vermitteln und Ausgleichen neigenden Natur, die unumschränkte Gewalt der Krone und die unbelehrbare Starrheit des Zentralismus auf den Völkern lastete. Seine Ratgeber hatten ihm von Ansang an eingeprägt, daß eine seste Hand, selbst rauhes Dreinsahren beim Regieren unbedingt notwendig wären.

1860—1879. Der Kaiser lenkt ein, beginnt seine Zeit zu verstehen, schwankt aber unglücklicherweise zwischen den verschiedenen Systemen. Zuerst sagt ihm der verfassungsmäßige Einheitsstaat am besten zu, dann der Dualismus, zwischendurch aber wieder die söderalistische Gliederung des Reiches. Diese seine Unzulänglichkeit vergrößert das ohne seine Schuld durch den Nationalitätenkamps hervorgerusene Wirrsal.

1879—1900. Inzwischen entscheidet er sich 1867 in Ungarn für die Magharen als das stärkste Element und folgt hier den Ratschlägen Deaks und Andrassys. In den Ländern der Stefanstrone läßt er die Zügel am Boden schleisen, doch lebt sich die neue Ordnung dank der politischen Klugheit der Führer der Magharen und dadurch ein, daß er treu dem 1867 abgelegten Krönungseide streng versassungsmäßig regiert. In Österreich dagegen fühlt er sich mächtig genug, um die Mitherrschaft der von Eduard Herbst nicht gut geführten Deutschen abzuschütteln. Das mißlingt noch unter dem Kabinett Hohenwart, wird aber 1879 durch die Geschicklichkeit des Grasen rechselseitig im Schach

zu halten; doch wird den Polen, die allen militärischen Vor= lagen und der äußeren Politik des Kaifers klugerweise zu= stimmen, eine Borzugsstellung eingeräumt. Das war die Franz Fosef willkommenste Regierungsmethode, Taaffe geradezu sein Mann. Die Magnaren imponierten dem Kaiser und er ließ sich von ihnen einschüchtern; den Slawen fah er wie ein Bater seinen in die Flegeljahre kommenden Söhnen vieles nach: von den Deutschen verlangte er, weil er sich doch zu ihnen zählte, Bertrauen und Gehorsam; er ließ sie, wenn sie sich aufbäumten, härter als die andern seine Unzufriedenheit fühlen. Grade ihnen rief er, als sie seinem Lieblingsminister Taaffe das Regieren erschwerten, das härteste Wort zu, das er je in der Offentlichfeit gegen eine Partei gebrauchte: er warf ihnen vor, "faktiöse Opposition" zu treiben; und das von ihm verwendete Fremdwort bedeutet im Französischen wie im Englischen doch so viel wie aufrührerisch. Für das abwechselnde Ausspielen der Deutschen und ber Slawen prägte Taaffe kavaliersmäßig die Regel: "Man muß alle Nationalitäten in gleichmäßiger wohltemperierter Unzufriedenheit erhalten." Durch das Festhalten an diesem Berfahren fiel der Krone allerdinas zunächst, zwischen 1879 und 1897, die ausschlaggebende Macht zu, was den Sozialistenführer Vernerstorfer zu dem Ausruf veranlagte, im Grunde sei Ofterreich der am leichtesten zu regierende Staat.

1900—1916. In dieser letzten Periode der Regierungszeit Franz Josess kam das Unheil zu Jahren. Wind war gesät, der Sturm suhr aus der Erde. Zuerst erwehrten sich die Deutschen 1897 durch eine wilde Obstruktion im Reichsrate der Sprachenverordnungen des Ministeriums Badeni; nach deren Aushebung griffen die Tschechen zu derselben Wasse. Insolge dieser Streitigsteiten sank das Ansehen Osterreichs so tief, daß in Ungarn die Partei der Lostrennung vom Reiche bei den Wahlen von 1906 die Mehrheit im Parlament gewann. Der tiesere Grund der Zersehung lag in der Unverträglichseit und Herrschsschlucht der Nationalitäten; auch ein starker Herrscher würde die aus der Zusammensehung des Reiches sich ergebenden Übel nicht völlig haben heilen können. Mit etwas größerer Umsicht jedoch wäre

vieles Ungemach zu vermeiden gewesen. Die Regierung hatte aber in der Taaffeschen Zeit die Glut noch angesacht. Jest hätte der Kaiser den Brand gerne gelöscht — es war aber zu spät, und Österreich-Ungarn trat in tieser Zerklüstung in den Weltkrieg ein. So wenig war er der Dinge Meister.

Nach dem Zusammenbruche der Monarchie hört man hie und da die Ansicht aussprechen, das Schlimmste wäre zu vershindern gewesen, wenn der Föderalismus rechtzeitig eingeführt und wenn den Tschechen innerhalb des Reiches dasjenige zugesbilligt worden wäre, was ihnen infolge des Sieges der Angelsachsen und der Romanen zuletzt doch zusiel. In diesem Zusammenshange hat man von der Voraussicht Kaiser Franz Josefs gesprochen, der schon 1871 den tschechischen Staat zu begründen bereit war.

Run kann sich diese unsere Arbeit nicht auf die nie ganz außzuschöpfenden Möglichkeiten eines völlig geänderten Geschehens einlassen. Mit dem Wenn und Aber der Weltprobleme mag sich berjenige befaffen, ber fich ben Scharffinn zu beren Löfung gu= traut. Nur darf dieser kühne Denker zwei Tatsachen nicht vergessen. Die erste ist: den Magnaren und den Polen war unter den letten zwei Habsburgern nicht nur die Selbstbestimmung, sondern auch die Herrschaft über andere Volksstämme eingeräumt und sie rissen sich dennoch von der Monarchie los; dies läßt einen Schluß auf das unter ähnlichen Verhältnissen voraussichtliche Berhalten der Tichechen und der Südslawen zu. Dann aber steht über jeden Zweifel fest, daß die Überantwortung Deutsch= böhmens und der Slowakei an die Tschechen — wenn in früherer Beit erfolgt - sofort die Auflehnung der Deutschen Ofterreichs und der Magharen gegen das Haus Habsburg zur Folge gehabt hätte. Uhnlich bei ben Polen im Falle der Lostrennung des von ihnen festgehaltenen Oftgaliziens. Was sich eine auf dem Schlachtfelde besiegte Nation auferlegen laffen muß, wird fie vor der Entscheidung durch das Schwert gutwillig nicht einräumen.

Rehren wir also vom Ausklügeln nie eingetretener, eigents lich ausgeschlossener Möglichkeiten zu dem Wirklichen des Zeitsalters Franz Josefs zurück. Seit 1867 bekam seine innere Regierung ihr Gepräge durch den Bund der Dhnastie mit den

Magharen, der nach menschlicher Voraussicht für Generationen festgekittet schien. Dem Ausgleich hatte im Glanze ihrer Frauenschönheit Kaiserin Elisabeth Patin gestanden, von ihm erwartete sie für ihres Gatten und ihres Sohnes Herrschaft Festigkeit. Wohl hatte Franz Josef in späterer Zeit oft Anwandlungen der Reue darüber, daß er 1867 mit den Zugeständnissen an Ungarn zu weit gegangen war: aber nur den Vertrautesten in seiner Umgebung eröffnete er dies und erst nach seinem Tode erhält man davon Kunde. Indessen blieb er den geleisteten Zusagen treu, aus Gewissenhaftigkeit und weil er die schweren Erschüt= terungen scheute, wenn er die unversöhnliche Opposition des ungarischen Volkshauses und der Magnatentafel entfesselte. An die Bewilligung der Rekruten, an die parlamentarische Erledigung des Budgets war dann nicht zu denken. Aus Furcht davor überließ er auch die treuen Kroaten der harten Faust ihrer magparischen Herrscher. Wenn irgend ein Stamm, so hätten von 1848 her die Kroaten besseren Dank vom Sause Sabsburg verdient. Es ist aber nicht bekannt geworden, daß der Kaiser irgend einem Banus unter ihren Bedrängern — Khuen-Hedervary, Rauch oder Cuvaj — Maßhalten und Milde auferlegt hätte. Und tropdem traten die Kroaten im Weltkriege, zumal da unter bem Ministerium Stefan Tisza die Berfassung des dreieinigen Königreichs 1911 wiederhergestellt wurde, mit der alten Tapferkeit für das Reich ein. Nicht der kroatische Landtag, sondern die ungarische Regierung begann mit dem Abfall; dadurch, daß Ungarn die Landestruppen von der italienischen Front abberief, wurde die bis dahin noch immer aufrechte Organisation der österreichisch-ungarischen Armee in Scherben geschlagen.

Es war nicht etwa böse Absicht, was den Kaiser Franz Josef veranlaßte, die Südslawen preiszugeben und in unseligem Schwanken bald die Deutschen bald die Tschechen heranzuziehen und abzustoßen. Es war nicht ein wohlausgedachtes System, aus dem heraus er in Österreich 1879 die Slawen an der Staatsleitung beteiligte, denn solche Folgerichtigkeit lag nicht in seiner Art; ließ er sie doch in Ungarn gleichzeitig an die Wand drücken. Immer war es die Verlegen heit des Augensbließeit as, die ihn auf die schieße Bahn drängte. Denn er bewegte

fich zeitlebens in der Richtung der jeweilig ftarkften Unftoge, also im Zuge der Resultierenden inmitten der miteinander wetteifernden Kräfte, oder wie man sich auch ausgedrückt hat, auf der Linie des gerinasten Widerstands. Stieft er auf ein Hindernis, so kehrte er unbedenklich um. Er war nicht wankelmütig, wie aus seinem treuen Festhalten am deutschen Bündnis hervorgeht: sobald jedoch seine Minister auf Schwierigkeiten ftießen, aber nur in diesem Falle, sah er sich nach einem Ersat um. Das geschah besonders dann, wenn die parlamentarischen Geschäfte stockten, die Bewilligung von Steuern und Rekruten zweifelhaft wurde, überhaupt wenn er in seinem Ordnungssinn gestört war. Sier lag auch die Grenze, bis zu der seine Minister auf ihn zählen konnten. Er war ihnen, wenn sie ihm nicht gerade= zu aufgedrängt waren, eine Stüte, aber freilich nur bis zu bem Puntte, wo fie feiner am meiften bedurften. Sie beklagten sich dann über seine Unzuverlässigkeit, er aber sah seine Aufgabe nicht darin, einer schwach gewordenen Regierung die Lebensdauer zu verlängern.

Damit erledigt sich die Frage nach dem Grade der ihm innewohnenden Energie. Er war von Haus aus und solange ihn nicht die Bedenken des Alters niederdrückten, nicht etwa unentschlossen, sondern griff in der ersten Hälfte seiner Regierung oft kräftig durch. Das geschah aber nur stoßweise, mitunter in ungeduldigem Aufsahren; es sehlte die ihr Ziel nie aus den Augen lassende Folgerichtigkeit. Dies unterscheidet ihn von den Habsburgern des siedzehnten Jahrhunderts, von Ferdinand II. die Leopold I., die mit nie erlahmender Zähigkeit schlimme Schicksalsschläge überstanden.

Franz Josef I. war seinem innersten Wesen nach Opporstunds un ist, so daß Grundsäße ihn ebenso selten beirrten wie Borunteile. Von Gründen ließ er sich weniger belehren als von Tatsachen, und eben der Tatsachensinn war bei ihm so ausgebildet, daß etwaige Regierungsmaximen darob in den Hintergrund treten mußten. Nur daß er, wie auch sonst schwache Naturen, über die nächste Gesahr die dahinter aussteigende größere außer acht ließ.

### VI. Die böhmische Frage

Auf keinem Gebiete ist die dem Kaiser eigentümliche Kreuzuna verschiedener Eigenschaften so erkennbar wie bei der Behandlung der böhmischen Frage. Er hätte gewünscht, daß sich die zwei Volksstämme miteinander vertrügen, jedoch nicht auf Rosten seiner Herrscherftellung. Deshalb waren seine wiederholten Bersuche, sie zu versöhnen, zwar aufrichtig gemeint, aber schwächlich; dagegen war es ihm ernft um den jeweiligen Ausgleich der einzelnen Bölter mit der Krone. Daß dies zwei grundverschiedene Dinge sind, liegt auf der Hand. Man täte ihm unrecht, wurde man seine Politik in dieselbe Linie stellen wie die des Großteils des böhmischen Hochadels, dem eine aufrichtige Berföhnung der zwei Volksstämme unwillkommen war, da es dann mit seinen Vorrechten sofort zu Ende gewesen wäre. Als einer der hervorragenosten Männer Deutschöhmens einmal zum Grafen Thun, ehemaligen Statthalter und Minister= präsidenten, bemerkte, der böhmische Ausgleich sei des höchsten Preises wert, erwiderte dieser: "Ich weiß nicht, ob er ein Glück für Österreich wäre!" So wie die Grafen Taaffe und Thun dachte der Mann nicht, der, auf den Thron gerufen, ein starkes Berantwortlichkeitsgefühl hegte. Seine Grundempfindung war aber die, daß zwar alle Klugheit aufzubieten wäre, um das Ent= stehen einer den Staat gefährdenden Unzufriedenheit, insbesondere den Bürgerkrieg zu verhindern; ebenso bedenklich jedoch war nach seinem Gefühl die Ausschaltung der Krone durch die sich verständigenden Nationalitäten. Das war einer der Beweggründe der Bildung des Ministeriums Taaffe im Jahre 1879. Unmittelbar vorher waren sich Deutsche und Tschechen so nahe gekommen, daß Adolf Fischhof die Führer der zwei Barteien, Serbst und Rieger, zu Friedensverhandlungen bestimmte. Sofort aber fanden sich, um nicht beiseite geschoben zu werden, die beiden feindlichen Gruppen des böhmischen Abels zusammen: Fürst Karl Auersperg und Graf Heinrich Clam-Martinip vereinbarten die Aufteilung der Mandate des böhmischen Großgrundbesites. Graf Taaffe erhielt den Auftrag, eine flawischklerikale Roalition zu bilden, den Eisernen Ring der

Rechten, um der deutschen Verfassungspartei, der fämtliche Deutsche der Sudetenländer angehörten, die Parlamentsmehrheit zu entreißen. Darauf loderte der verderbliche deutsch= tschechische Streit wieder empor und nahm immer schlimmere Formen an. Erschreckt barüber machte ber Raifer 1890 ben Bersuch der Herbeiführung eines Ausgleiches, der auch zwischen den Deutschen und der alttschechischen Partei zustande fam, zulett aber an der Hartnäckigkeit der Jungtschechen scheiterte. Es war eben nicht mehr möglich, die Geifter zu bannen, die unter Hohenwart und Taaffe gerufen worden waren. Das Unheil war geschehen, und nach einigen weiteren Versuchen schwand dem Raiser die Hoffnung auf das Gelingen des nationalen Ausgleichs. Er sah den 1910 und 1912 in gleichem Sinne gemachten Bemühungen mude und steptisch zu. Es werde doch nichts dabei herauskommen, äußerte er mehrmals verdrossen. Der Karren war so verfahren, daß der Kaiser überhaupt nicht mehr die Schultern anstemmte, um ihm aus dem Rote zu helfen. Das trat bei den Ausgleichsverhandlungen von 1910 zutage, während deren der Raiser eine vielen unverständliche Zurüchaltung bewahrte. Bergebens rieten ihm wohlmeinende Männer zum Eingreifen, er aber schwieg. Er hatte nicht Luft, sich zwischen ben streitenden Parteien, so drückte sich Aehrenthal damals aus, die Finger einklemmen zu lassen. Das war ein selbstischer Beweggrund, der nicht hätte aufkommen sollen. Wer sich Franz Josef als den erhaben selbstlosen, zu jedem Verzicht bereiten Förderer des nationalen Friedens vorstellt, verkennt den jedem Machthaber innewohnenden Drang, sich inmitten des Kampfes der Parteien zu behaupten, der migversteht somit die unglückliche Geschichte Ofterreichs unter seiner Regierung.

Allerdings, wenn sich die zwei Bolksstämme Böhmens miteinander verständigt und eine seste Ordnung demokratischen Charakters vereinbart hätten: in diesem Falle würde sich der Kaiser gleichfalls der Notwendigkeit gebeugt haben, wie er auch nach 1867 die von ihm beschworene ungarische Verfassung in Ehren hielt. Er hätte sich auch diesem Schiffe, dieser Strömung anvertraut. Das Argste an Feindseligkeit wollte er verhüten, weil er den Bunsch hegte: "Ich will in jedem meiner Länder

reisen können!" Nur faßte er nicht etwa einen zusammenhängenden Plan, irgendein bestimmtes Shstem ins Auge, sondern behalf sich von einer Verlegenheit zur anderen. Deshalb pflegte er durch einlenkende Maßregeln immer wieder diejenige Partei zu begütigen, die sich gerade am heftigsten und lautesten beschwerte. Das Herrscherhaus sollte im Völkerstreite nicht einseitig, nicht parteiisch erscheinen. Dabei leitete ihn nicht etwa Sucht nach Volkstümlichkeit, was seiner vornehmen Natur serne lag, sondern der geradezu religiöse Glaube, das Donaureich könne nur bestehen unter der starken Gewalt der habsburgischen Ohnastie.

### VII. Behandlung der Staatsgeschäfte

Mit noch größerem Rechte als sein Großvater Kaiser Franz durfte Franz Josef von sich sagen, er hätte das Zeug zu einem guten Hofrat in sich. Überhaupt wäre es lohnend, einen Bergleich zwischen beiden Regenten zu ziehen, da in dem Enkel manche Eigenschaften des Großvaters wieder auflebten. Beiden war der patriarchalische Verkehr mit ihren Völkern eigen, beiden auch die Trockenheit des Wesens, der Mangel an Phantasie, endlich der Fleiß in der Erledigung der Geschäfte. Doch wird die Zusammenstellung sehr zugunsten des ritterlichen und gradsinnigen Enkels ausfallen. Auch deshalb stand der Großvater zurück, weil er zwar mit Bienenfleiß die Akten durchmusterte, aber den Schwierigkeiten dadurch aus dem Wege ging, daß er, wie Metternich seufzte, die wichtigsten Dinge absichtlich "in Schubladen vergaß". Franz Josef dagegen hielt strenge Ordnung und legte sich die Pflicht raschen Erledigens auf. An ihm lag es nicht, wenn die Geschäfte stockten. Er prüfte die Vorlagen seiner Minister sorgfältig und setzte sie oft dadurch in Erstaunen, daß er sie auf Berstöße aufmerksam machte, auf Widersprüche auch in der Fassung von Gesehentwürfen. Oft verwies er auf vorausgegangene, selbst um Jahrzehnte zurückliegende Källe. Ein Finanzminister, der ihm einmal einen Staatsvoranschlag unterbreitete, sagte nach der Rückfehr aus dem Audienzgemach, es sei ihm dabei zumute gewesen wie einem

Studenten, der ein Kolloquium bestehen mußte. Indessen erstrecte sich die Ausmerksamkeit des Kaisers mehr aufs einzelne, und einer seiner erfahrensten Minister gab das Urteil ab, einen tieferen Einblick in das innere Getriebe der Verwaltung habe Franz Josef nicht besessen. Er hielt genau darauf, daß ihm alle beabsichtigten Verfügungen abgerundet und reinlich zur Unterschrift vorgelegt wurden, und verlangte, daß ihm die Qual des Entschlusses tunlichst erspart werde. Es war ihm unangenehm, daß Ministerpräsident Fürst Windisch-Gräß (1893—1895) statt dessen in seiner Unterwürfigkeit die Regentenweisheit des Raisers zur Entscheidung in wichtigen Angelegenheiten aufrief. Bas ihm vorgelegt wurde, auch umfangreiche Denkschriften und ausführliche Motivenberichte wichtiger Gesetze, arbeitete er fleißig durch und erledigte alles sauber. War das Staatsgeschäft dann, wenn auch nur formell abgetan, so erhielt es in seinem starten Gedächtnisse eine Nummer, eine Zahl und blieb hier gut registriert. Das war dann sein geistiges Eigentum, das ihm gegenwärtig blieb, so oft er es benötigte. Im Erledigen leistete er was nur zu leisten war, aber er griff nicht kräftig ein, um einen Mißstand zu verfolgen und abzustellen. Wie häufte sich doch Nachläffigkeit, Säumnis, selbst moralische Fäulnis in manchen Verwaltungszweigen! Aber was sich nicht in einem mit seiner Unterschrift versehenen Aft regeln ließ, beschäftigte ihn nur vorübergehend, erweckte ihm zwar Mißbehagen und Berdruß, ohne ihn aber zum folgerichtigen Sandeln an- und aufzuregen. Ihm fehlten dazu Temperament, Weitblid, kurz die Voraussehungen zu organisatorischer Tätigkeit. Es sind auch keine wichtigeren Verbesserungen der Staatsmaschine von ihm selbst ausgegangen, wogegen er im Widerstreit der Ansichten mit seinem gesunden Menschenverstand nicht selten das Richtige traf.

Bei solchen Gesinnungen empfand er die konstitutionelle Regierungsform als eine Erleichterung seiner schweren Bürde. Berständigerweise erkannte er, daß die parlamentarische Berantwortlichkeit der Minister den Herrscher vieler Vorwürse enthebt, daß sie die Reibungen zwischen der Arone und der öffentlichen Meinung verringert. Mit den Jahren wurde er der korrekte

konstitutionelle Herrscher, der nur in Notfällen zum Einsatze der monarchischen Autorität bereit war. Dafür hätte er besonders in Ungarn besseren Dank verdient.

Aus diesem Grunde lehnte er auch in der schlimmsten Zeit der parlamentarischen Obstruktionen (1899—1905) den ihm empsohlenen Staatsstreich bestimmt ab und wartete lange geduldig, ob sich die politische Modetorheit nicht doch von selbst erschöpfen werde. Zuletzt aber wurde er des unsruchtbaren Gezänkes überstüssig und drängte den noch zögernden Ministerpräsidenten Grasen Stürgkh zur Vertagung des Abgeordnetenhauses, die dann 1914 ersolgte. In Übereinstimmung mit dem tief verstimmten Monarchen unterließ Stürgkh zu dessen Ledzeiten die Wiedereinberusung des Reichsrates.

Der Kaiser war nicht bloß ein unermüdlicher Aktenleser, sondern bewies durch häufige Randbemerkungen seine Mitarbeit an den Geschäften. Deshalb kann erft, wenn man diese Randnoten zusammengestellt und den ganzen gewaltigen Stoff seiner Alften durchmustert haben wird, ein abschließendes Urteil über seine Regierungsweise gefällt werden. Schon nach der bisher erschlossenen Kenntnis läßt sich aber sagen: auch hier zeigt sich Franz Josef stärker in der Kritik als in der Weisung zu bestimmten Methoden und Zielen. Man findet zahlreiche Frage- und Ausrufungszeichen, hie und da folgt eine scharfe Bemerkung, aber nur ganz selten trifft man auf Eigenes, Berfonliches, was nur er und kein anderer hätte sagen können. Das, was er niederschrieb, sette er offenbar mühelos, ohne jede Korrektur, mit schöner und deutlicher Handschrift an den Rand. Nach einer bestimmten Richtung war der Kaiser von nicht gewöhnlicher Begabung, und zwar in seinem sicheren Stilgefühl. Beim Brüfen und Andern der ihm vorgelegten Entwürfe zu Briefen, Aufrufen und anderen Aftenstücken zeigte er einen guten Sinn für Form und Ausbrud; durch ein geandertes Wort, durch einen geschickt zugefügten Nebensat ließ er den Gedanken besser hervortreten. Sein Unterrichtsminister Stremagr fagte von ihm: "Er besitt in besonderem Maße die Gabe zu formulieren, überhaupt den Sinn für Stil und Kassung eines Attenstuds. Oft schlug er seinen Ministern verständige Anderungen von Stellen in Thronreden vor, um einem möglichen Mißverständnisse vorzubeugen." Gleiches ist uns durch Unger und Husserständnissert. Doch ersieht man aus den im Staatsarchiv ausbewahrten Entwürsen, daß er sich die von ihm an sremde Souveräne abzusendenden Briese, auch die an Wilhelm I. und Wilhelm II., die eine persönliche Note zu haben scheinen, vollständig fertig von Ministern und anderen hohen Beamten vorlegen ließ, offendar nach vorheriger Rücksprache; dann brachte er seine wohlerwogenen Berbeiserungen an. Sicheres Formgefühl leitete ihn auch bei der Entgegennahme der mündlichen Vorträge seiner Minister. Sie wußten, daß er das Vorzubringende abgerundet hören wollte, daß ungenaue, nachlässige Wendungen ihn verletzen; wer bei ihm seines Amtes waltete, durste sich nicht gehen lassen.

Oft eröffnete der Kaiser, wenn es sich um Fragen von größerer Bedeutung handelte, den Ministerrat mit einer Ansprache, und diese Reden lesen sich in den Protokollen sehr angenehm, sie sind verständig, nie pathetisch oder verstiegen, immer natürlich im Ausdruck. Nur muß man sich hüten, sie ganz als sein geistiges Sigentum zu betrachten; denn aus den in den Archiven besindlichen Entwürsen sieht man, daß sie ihm gewöhnlich fertig unterbreitet wurden. Das ist aber jedenfalls nach seinen Weislungen oder nach vorgängiger Beratung mit dem zuständigen Minister geschehen.

Nichts verargte er mehr, als wenn seine Minister ihn nicht genau unterrichteten oder gar umgingen. Nach dem Tode Ludwig Kossuths 1894 kauste das Ministerium Wekerle dessen schriftlichen Nachlaß der Familie für ein schönes Stück Geld ab, um die Papiere im ungarischen Nationalmuseum niederzulegen. Da es Vorschrift war, daß zu jeder einen bestimmten Betrag übersteigenden Ausgabe die vorherige Erlaubnis des Kaisers und Königs eingeholt werden mußte, Wekerle sich jedoch scheute, dem Monarchen gerade diese Angelegenheit zu unterbreiten, versteckte er die Summe im Budget und ersparte sich so die besondere Anrusung des Monarchen. Als Franz Josef von der Sache ersuhr, eröffnete er seinen Ministern, daß er sich der Ausbezahlung der Summe nicht widersetzt hätte, über das eingeschlagene Versahren jedoch höchst ungehalten sei. Tatsächlich

geschah in den unglaublich verwickelten Geschäften seiner zwei Staaten nichts Wichtiges ohne sein Wissen, wenn auch das wenigste von ihm selbst ausging. Er war der Mittelpunkt aller Geschäfte; auch die Führer aller Nationalitäten rechneten bei ihren Aktionen mit dem Eindruck, den sie damit auf den Kaiser hervorrusen würden.

Dieser Zustand anderte sich im wesentlichen auch nicht im höchsten Alter des Kaisers, nur drangen die Arzte darauf, daß die Minister sich bloß in den notwendigsten Fällen an ihn wendeten. Im Jahre 1903 machte sich das Alter zum erstenmal durch zeitweise unüberwindliche Müdigkeit, dann 1907 durch eine schwere Krankheit fühlbar, so daß er den Vorträgen der Minister nicht oder doch schwer folgen konnte. Aber nach dem einen wie dem anderen Anfalle erholte er sich mit erstaunlicher Schnellfraft und war dann wieder gang der alte. Während des Weltkriegs war er fast bis zu seinem Todestage, 21. November 1916, von merkwürdiger Frische. Doch entjagte er zulett der Hoffnung, vieles noch beffern zu können, und ließ ben Dingen ihren Lauf. Die Kraft, selbst einen Anstoß zu geben, erlahmte in dem Achtzigjährigen fast völlig. Er wartete die Vorschläge seiner Minister und der Hofamter ab; ohne einen förmlichen "Bortrag" eines amtlich dazu berufenen Ratgebers entschloß er sich nicht mehr zum Handeln. Indessen hatte er noch genug mit dem Bermitteln zwischen seinen streitenden Ministern von Cis und Trans und mit der Milberung der nationalen Gegenfate zu tun. Als in der letten Epoche seiner Laufbahn die Erledigung der parlamentarischen Geschäfte in Österreich gar nicht, in Ungarn auch nur mühsam möglich war, wurde die Stimmung Frang Josefs immer trüber. Im Juli 1902 äußerte sich Ministerpräsident Koerber: "Der Kaiser macht im ganzen einen resignierten Eindruck, er läßt alles über sich ergehen. Oft, wenn ich ihn ansehe, denke ich mit schmerzlichem Gefühl daran, was dieser Monarch alles erlebt hat." "Aber seine Resignation", fuhr Koerber auf eine eingeworfene Frage fort, "hat keine religiose Farbung, zu mir wenigstens machte er nie eine Außerung, die auf eine religiöse Empfindung zurückzuführen war." Und 1905 nach seiner Entlassung sprach sich derselbe Minister

ähnlich aus: "Beklagenswert ist die volle Vereinsamung des Kaisers, der sich eigentlich mit niemandem ausspricht. Das verhielt sich, wie ich glaube, zur Zeit Taasses und Kalnokhs anders, jest aber ist gewiß niemand an ihre Stelle getreten. Ob die Ereignisse ihn seelisch niederdrücken? Im ersten Augenblick ist dies wohl oft der Fall, sonst aber nimmt er alles wie ein Fatum hin. Er ist ganz resigniert und schon zusrieden, wenn sich ein Entschluß zur Abwehr eines Mißgeschicks um 24 Stunden hins ausschieden läßt."

Sein Bestreben ging zulett bloß dahin, die Maschine instandsuhalten, die Reibungen zu verringern und über Stockungen hinwegzukommen. Das was man die Weisheit seines Altersnammene, ist auf diese Zurückhaltung, auf die Sparsamskeit im Regieren zurückzusühren. Nie aber hat ihn die Sorge verslassen, dem Reiche die militärische Krast, diese Grundlage seiner Großmachtstellung, zu erhalten, damit es wehrhaft gegen Ansichläge im Innern und bündnissähig nach außen bleibe. Diesem Gedanken war alles andere untergeordnet, und die Geschichte wird ihm das Zeugnis nicht versagen, daß die Monarchie unter seiner Leitung noch immer mit stattlichen Mitteln in den letzten Kampf eintrat.

### VIII. Die Armee. Verhältnis zur katholischen Kirche

Unter den überkommenen Stügen der Regierung, Heer und Beamtentum, Kirche und Abel, stellte er wie billig die Armee zuhöchst und widmete ihr große Sorgfalt. Als er am 25. Jahrestage seiner Thronbesteigung die Generale empfing und seinen Sohn ihrer Treue empfahl, entströmten Tränen seinen Augen. Nur unter dem liberalen Bürgerministerium sah man ihn mitunter im bürgerlichen, später wieder nie anders als im militärischen Kleide.

Indessen bemerkte einer seiner Generale, er sei doch vor allem Beamter, dann erst Soldat. Das zeigte sich in der Büroskratisierung der Armee, vor allem des Generalstads. Der außersordentliche Fleiß des Kaisers brachte es mit sich, daß diese Tugend in der Armee als die höchste geschätzt und gepslegt ward. Das

Mechanische des Dienstes wurde übermäßig hochgestellt, die Alten häuften sich bergehoch. Die Brüfungen der Offiziere waren zahlreicher als in Deutschland: niemand konnte Stabsoffizier werden ohne die Majorsprüfung gemacht zu haben, die im deutschen Seere überhaupt nicht bestand. Es war einem älteren Sauptmann oder Rittmeister eine Bein, sich erft eine Menge Gedächtnisstoff aneignen zu müssen, wenn er vorrücken wollte. Indessen half der in der Armee herrschende aute Geist im allgemeinen darüber hinweg. Schädlich aber wirkte das System auf den Generalstab. Kenntnisse und klaglose Erledigung nach Vorakten waren dem Aufsteigen förderlicher als der Mut persönlicher Verantwortung und soldatische Schneid. Es gab zwar auch im Generalstab immer tüchtige Männer, aber im großen und ganzen fand nur die geschmeidige Mittelmäßigkeit die Türen offen, die den aufrechten Charafteren verschlossen blieben. Das System mit seinen guten und fehlerhaften Gigenschaften verkörperte sich in dem Manne des Vertrauens des Raisers, Friedrich Bed, der, zum Freiherrn, dann zum Grafen erhoben, zuerst Chef der Militärkanzlei war, hierauf von 1881 bis 1906 an der Spite des Generalstabs stand. Er war fleißig und wohlunterrichtet, aber, so sagte man scherzhaft, vor allem habe er "auf den Kaiser studiert". Wohl niemand kannte den Monarchen genauer als er, gewiß aber verstand er es besser ihn zu behandeln als ein anderer. Er nahm seine Entlassung 1906 nicht aus freien Stücken, sondern weil Erzherzog Franz Ferdinand ihn so schlecht behandelte, daß Beck füglich seinen Plat räumen mußte. Auf Betreiben des Erzherzogs und weil sich die Stimme der Armee für Conrad von Hötzendorf aussprach, wurde dieser Becks Nachfolger. Der Kaiser schätzte Conrad zwar hoch, ließ sich ihn aber doch mehr gefallen, als daß er an ihm Gefallen fand. Denn der neue Generalstabschef war so ziem= lich das Widerspiel der gradlinigen und trockenen Natur des Raifers: voll von neuen bald glücklichen, bald unglücklichen Ideen, rückhaltlos aufrichtig, eine merkwürdige Mischung von Genie, Naivität und Baradorie.

Da der Kaiser bei der Leitung aller anderen Angelegenheiten seines Keiches durch tausend Schwierigkeiten gehemmt wurde,

so wäre es ungerecht, ihn für das hereingebrochene Unheil verantwortlich zu machen. In der Führung der Armee jedoch, besonders in der Auswahl der Personen, war er unumschränkter Herr, hier trat sein Wesen ungehemmt zutage. Eben bei der Auslese der Generale zeigte sich nur zu oft ein Mangel an Blid für Talent und echtes Berdienst. Als jüngerer Herrscher zog er den Grafen Grunne einem Manne wie hef vor, was der Armee 1859 zum Unheil gereichte. Und der Sohn desfelben-Grunne blieb durch besondere Gunst des Raisers Jahre hindurch kommandierender General in Brag, auch nachdem der Kriegs= minister vorgestellt hatte, es machten sich bei ihm Geistesstörungen bemerkbar. Das dauerte so lange, bis bei dem General der Wahnfinn ausbrach. Dieser eine Fall würde noch nichts gegen das System als solches beweisen, stärker spricht die Tatsache, daß in den ersten zwei Jahren des Weltkriegs der größere Teil der Generalität ausgeschieden werden mußte. Die meisten Korpsbesehlshaber waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen.

Solcher Schatten liegt auf der Tätigkeit Franz Josefs als des oberften Kriegsherrn, dem jedoch bestimmte Borzüge gegenüberstehen. Die Lichtseiten seines militärischen Regiments ergaben sich aus seinem vornehmen Charafter, aus seiner Liebe zur Sache, endlich aus der Sorgfalt, mit der er die guten überlieferungen des kaiferlichen Heeres pflegte. Ehrenhaftigkeit stand den Offizieren über alles, Bescheidenheit und Zurücktreten der eigenen Berfon, endlich Bedürfnislosigkeit waren der übergroßen Mehrheit eigen — nur leider nicht im Generalstab. Endlich die Hauptsache: bis zuletzt lebte der Geist, aus dem heraus das Offizierkorps die Söhne der zahlreichen Bolksstämme des Reiches zu einem standfesten Organismus zu vereinigen vermochte. So viel auseinanderstrebende Elemente, und doch ein schlagkräftiges Banzes! Die fünftige Geschichtsschreibung wird dieser Leistung erst noch gerecht werden müssen. An der Erhaltung dieser Überlieferung hatte Kaifer Franz Josef seinen redlichen Anteil. Das trat besonders in der Verteidigung der Einheit der Armee gegen die zerstörenden ungarischen Bestrebungen zutage. Zuviel hatte der Raifer in den 30 Jahren nach 1867 nachgegeben, aber schließlich war er doch der lette Damm gegen die Sturmflut. Er raffte

sich, besonders auf Betreiben des Erzherzogs Franz Ferdinand, 1905 zur kräftigen Verteidigung der Einheit der Armee wie der deutschen Besehls= und Dienstsprache auf.

Der Abel Ungarns und Böhmens machte dem Raifer zu große Schwierigkeiten, als daß er politisch sich zu ihm hätte hingezogen fühlen sollen, wenn er auch nach monarchischem Brauche dessen Mitglieder bei der Verleihung von Stellen begünstigte. Räher stand seinem Herzen die katholische Rirche; indessen war er, wenn auch gut katholisch, doch nicht flerikal. Nur als junger Herrscher ließ er sich durch seine Mutter und seinen früheren Lehrer Kardinal Rauscher dazu bestimmen, im Konkordat von 1855 auf staatliche Hoheitsrechte zu verzichten. Später unterschied er bestimmt zwischen seinen religiösen Pflichten und den politischen Ansprüchen der Papstkirche. Insbesondere bei der Ernennung von Bischöfen wahrte er eiferfüchtig seine Rechte der Kurie gegenüber und ließ sich von ihnen keinen Deut abringen. Daß ihm die Erreichung großer staatlicher Riele wichtiger war als die Rücksicht auf den Papst, zeigte sich vor 1870, als er durch Beuft den Vergeltungsfrieg gegen Preußen und zu diesem Behufe den Bund mit Frankreich und Italien betreiben ließ. Um Hiterreich nicht wieder wie 1866 auch an der Südfront einem Angriff auszuseten, wünschte er, selbst wenn Rom zu diesem Behufe dem König Viktor Emanuel überlassen werden müßte, die Gewinnung Italiens. So wenig galt dem Kaifer die weltliche Herrschaft des Babstes. nehmlich der Umstand, daß Napoleon III. mit Rücksicht auf die französischen Bischöfe Rom nicht preisgeben wollte, verhinderte das Zustandekommen des Dreibunds gegen Preußen. Erst nach dem Falle Rapoleons konnten die Italiener in Rom einruden: der Better des französischen Kaisers, Bring Jerome Napoleon, machte ihm später schwere Vorwürfe, daß er durch die unzeitgemäße Rücksicht auf die Kurie Frankreich in die Bereinsamung gedrängt hatte. Kaum aber war Rom für den Papst verloren, gab Franz Josef sich wieder als der treue Sohn der Kirche, der dem Papste zuliebe die ewige Stadt nicht betreten wollte. Es war doch viel Außerliches in der Ehrfurcht vor dem Heiligen Bater, die wohl nicht vorgeschützt wurde, aber bei den europäischen Arisen weltlichen Erwägungen weichen mußte. Deshalb machte er nach dem Tode Leos XIII. 1903 von dem auch früher schon geübten Betorechte Gebrauch und verhinderte die Wahl des Kardinals Rampolla zum Papste, als Antwort darauf, daß er als Staatssekretär eine dreibundsseindliche Politik getrieben hatte.

Sonft hielt Franz Josef immer barauf, daß bem Bapft und den Bischöfen die gewohnten Ehren erwiesen wurden, schützend hielt er in Ofterreich wie in Ungarn die Hand über dem Kirchengut. Aber felbst dies hatte seine Grenze gehabt, wenn es auf eine starke Probe angekommen wäre. Im Jahre 1905 riet ihm der Minister des Innern Josef von Aristoffn, nicht bloß das allgemeine Wahlrecht einzuführen, sondern auch die Kirchengüter zur hebung des Bauernstandes heranzuziehen: auf diese Beise würde er die Kronrechte am besten gegen den Grund- und den Geldadel sichern. Als man Kristoffy fragte, ob er benn hoffe, bei dem gut katholischen Herrscher das Aufteilen des Kirchenvermögens durchzuseten, erwiderte der Minister mit hinweis auf die notwendige Berftärkung der Armee lachend: "Für ein Susarenregiment gibt ber Raiser seine Zustimmung!" Dieser Ausspruch stellte, wenn auch absichtlich übertreibend, die Reihenfolge fest, in welcher sich der Sinn des Kaisers mit weltlichen und kirchlichen Dingen beschäftigte. Damit stimmt zusammen, daß er nach Leo Thun nie wieder einen ultramontan gesinnten Unterrichtsminister ernannt hat. Gegen Ende seiner Regierung geschah es, daß ihm ein Ministerpräsident einen hohen Beamten von ausgesprochen katholischer Gesinnung für das Amt eines solchen vorschlug, worauf Franz Josef einwendete: "Aft er aber nicht zu klerikal?" Der Befragte kannte den Kaiser genau und richtete danach seine Antwort ein: "Er ist vor allem ein auter Österreicher und würde, wenn es notwendig wäre, sämtliche Bischöfe einsperren." Die Auskunft muß den Kaiser beruhigt haben, denn er ging auf den Vorschlag ein.

In diesen Gedankengang gehörte auch die vom Kaiser getroffene Auswahl der von ihm ernannten Bischöse, der Hofburgspfarrer und der Beichtväter. Immer gab er gemäßigten, fried-

liebenden Männern den Borzug, am wenigsten mochte er sich vom Stuhle des Wiener Erzbischofs herab durch einen firchlichen Eiferer belästigen lassen. Auch in der liberalen Epoche hielt er möglichst die mittlere Linie ein und sprach sich zum Unterrichtsminister Stremagr (1871—1880) darüber wiederholt aus. handelte sich einmal um die Jesuiten, gegen welche die liberale Parlamentsmehrheit Sturm lief, was der Kaiser nicht billigte. Aber bezeichnend war die Art, wie er sie beurteilte. "Es ist doch anzuerkennen, daß sie für die Erziehung der Göhne bes Abels in ihrer Anftalt zu Kalksburg viel leiften. Sie bringen manchen ihnen anvertrauten Knaben auf ben richtigen Weg. Ich allerdings möchte mir keinen Jesuiten zum Beichtvater nehmen." Diese lette Bemerkung ift fehr bezeichnend. Offenbar stand der jederzeit korrekte Herrscher mit seinem Herrgott im Himmel auch so gut wie hienieden mit den eigenen Untertanen: weshalb sollte dieses freundliche Verhältnis durch einen geschäftigen Gewissensrat irgendwelche Trübung erfahren?

### IX. Der Welthrieg

Die Probe auf die lange Regierung Kaiser Franz Josess wurde im Weltkrieg abgelegt. Es war erstaunlich, mit welchem Opsermut die Bölker der Monarchie, kleine Splitter abgerechnet, sich zum Kampse stellten und ihn aushielten, denn erst im zweiten Kriegsjahr lockerte sich das Gesüge, begann der Absall. Der greise Herrscher, der schon drei Menschenalter gesehen hatte und wie ein Patriarch unter den Seinigen waltete, war das sie alle vereinigende Symbol. Disraeli sagte einmal, im öfsentlichen Leben wirke nichts so sehr wie ein hohes Alter: Franz Joses I. war für das ganze Erdenrund eine überragende Gestalt geworden. Über alle Erwartung lange und zähe war die Gegenwehr, noch überraschender der vollständige Zusammenbruch.

In den letzten Jahren vor 1914 betrachtete der Kaiser den europäischen Krieg als unabwendbar. Er selbst wünschte den Ausbruch nicht, aber er sah dem Unvermeidlichen mutig ins Angesicht. Als der Erbe seines Thrones durch Waffen, die der

Chef bes serbischen Staatsarsenals, Major Tankosić, den Mördern geliesert hatte, wie ein von den Jägern umstelltes Wild erlegt wurde, die Mitschuld der Behörden des benachbarten König-reichs durch die Aussagen der Mörder sonnenklar bewiesen war, entschloß er sich zum Kampse Doch lastete seit dem Ansang des Krieges die Sorge auf seiner Seele, und bald nach dessen druch saste er zu Frau Schratt: "Ich werde froh sein, wenn wir mit einem blauen Auge davonkommen!" Auch überschätzte er nicht die ansänglichen Siege über Franzosen und Russen und äußerte im zweiten Kriegsjahr: "Der Kamps geht über unsere Kräfte."

Wohl trat Osterreich-Ungarn mit schweren Gebrechen in den Krieg ein, war jedoch noch stark genug, durch vier Jahre Stoß um Stoß auszuhalten. Es wehrte sich fast so lange wie das Deutsche Reich, allerdings nur mit dessen Unterstützung. Diese bemerkenswerte Festigkeit gestattet die Annahme, daß die Donaumonarchie ohne den militärisch ungludlichen Ausgang des Kampfes noch lange hätte bestehen können. ist nicht von Innen heraus zertrümmert worden, sondern der Organismus des Staates und des Volkes, geschwächt bereits durch den Mangel an Lebensmitteln, hielt den vom Balkan her auf seinen Kopf geführten Schlag nicht aus und ftürzte unter ihm zusammen. Die Wucht des feindlichen Angriffa ist die Haupttatsache des Geschehens: erst als er sein Biel erreichte, riffen sich die einzelnen Bolksftämme vom Reichsverband los. Weder die Magnaren noch die Slawen würden den Gehorsam aufgesagt haben, wenn sich Mitteleuropa gegen den äußeren Feind behauptet hätte. Vorher mußte die Blocade den Lebensmut brechen, dann folgten die militärischen Schläge, hierauf erst der allgemeine Abfall. Auch Staaten mit größerer innerer Kraft, von Karthago angefangen, sind durch Gewaltstürme von außen zerschmettert worden. Der Grad verhältnismäßiger Stärke und Schwäche eines vom Untergang ereilten Staates ist nicht allein aus der Tatsache seiner Niederlagen, sondern auch aus der Länge und Rähiakeit des Widerstandes zu erkennen. Dieser Makstab ift nicht blok an die Donaumonarchie, sondern auch an die Regententätigkeit des Herrschers anzulegen, unter dem sie in den letzten Kampf zog. Franz Josef I. ist vor dessen Beendigung in die Gruft seiner Bäter hinabgestiegen; er hätte das Unheil nicht wenden können; aber Kraft sowie Unzulänglichkeit des Widerstandes gehören in gleicher Weise zur Rechnung seines Lebens.

# Nachtrag

zur Charakteristik Kaiser Franz Josefs

Bu Seite 496:

Was über die Farblosigkeit der Aussprüche des Kaisers gefaat ift, bedarf einer Einschränkung, soweit militärische Angelegenheiten in Betracht kamen. Sier konnte er sehr bestimmt sein. Das gilt nicht bloß von seinen Ansprachen und Kritiken bei Truppenübungen, bei benen er mit viel Sachkenntnis Lob und Tadel verteilte und die Offiziere durch die Frische und Natürlichkeit seines Wesens für sich einnahm. Dabei zeigte sich auch nichts von der Befangenheit, die sonst bei ihm bemerkbar war, und von der großen Bescheidenheit, mit der er sich gewöhnlich äußerte. Auch zu den Abgeordneten sprach er sich über militärische Angelegenheiten bestimmt und scharf aus. Alls Beispiel diene sein Verhalten, als sich bei den tschechischen Mannschaften Unbotmäßigkeit zeigte, indem sie sich beim Namensaufruf nicht vorschriftsmäßig mit Hier!, sondern (tschechisch) mit Boe! meldeten. Der Raiser hatte keine Vorurteile gegen die Sprache eines seiner Bölker, ließ aber ben Ungehorsam nicht hingehen, er sagte darüber am 13. Fanuar 1900 zum tschechischen Abgeordneten Stransky: "In der Zbe-Frage stehe ich Ihrem Standpunkte unversöhnlich gegenüber und bin imstande, das Standrecht zu verhängen, wenn sich das Volk in der Sache nicht fügt. In der Armeefrage kenne ich keinen Spaß und sage Ihnen schon heute, daß ich keinen der Berurteilten amnestieren werde." Diese Worte fielen bei einem Empfang der Abgeordneten, und Strangty teilte unmittelbar darauf den Berichterstattern der Zeitungen die Außerung des Raisers mit.

Bu Seite 497 Anmerkung:

Die Mitteilung Steed die de däüber den Ausspruch Franz Josess beruht auf einer Berwechslung mit dessen Großvater Kaiser Franz II. Steed wurde, wie ich von zuverlässiger Seite höre, von einem österreichischen Gelehrten auf eine Stelle bei Hormahr ausmerksam gemacht, die der Charakteristik Franz' II. dient. Es heißt daselbst (Anemonen aus dem Tagebuch eines alten Pilgersmannes, II. Bd., S. 78), daß dieser Herrscher, als ihm die Feder eines Schriftstellers gerühmt wurde, erwidert habe: "Ei was? schriebt er so gut für uns? Das hätte ich nicht geglaubt. Es heißt wohl: er sei ein Patriot für Dit er re ich. Aber ist er denn auch ein Patriot für Mich?" Die Außerung des Großvaters entsprach vollständig seiner wohlbekannten Denkungsart, sein Enkel Franz Josef hat darin unbedingt anders gefühlt.

### Bu Seite 511:

Nachträglich ist die Form bekannt geworden, in der Raiser Franz Josef durch sein Testament für die Bergrößerung des habsburgischen Familienfibeitommiffes forgte. Er schied durch seinen am 6. Februar 1901 unterzeichneten letten Willen 60 Millionen Kronen aus seinem großen Privatvermögen aus und widmete deren Nutgenuß dem jeweiligen Träger der Arone. Als Zwed ber Berfügung gab ber Kaiser an: "Meinen Regierungsnachfolgern die Mittel zu bieten, Hilfsbedürftige zu unterstüßen, Not und Elend durch Liebesgaben zu mildern, was ich, seitdem mich der Allmächtige mit irdischen Gütern gesegnet, als eine meiner heiligsten Regentenpflichten angesehen habe." Damit ist offenbar auf die Tatsache hingewiesen, daß der Raiser erft 1875, beim Tobe seines Oheims Ferdinand, in den Besitz des großen Hausvermögens der Habsburger gelangt ist. Franz Josef als Zweck seiner lettwilligen Anordnung angab, war löblich, wurde aber mit Sicherheit nur erreicht worden sein, wenn er die genannte Summe oder doch einen ansehnlichen Teil gemeinnützigen Anstalten gewidmet hätte. So aber wurde die Berfügung dem jeweiligen Kaifer übertragen, vornehmlich in der Absicht, den Glanz der Raiser- und Königskrone durch deren reiche Ausstattung mit Gnadenmitteln zu erhöhen. Es war also dem Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und dessen gutem Willen überlassen, wie das große Erbe zu verswenden sei. Dieser aber, seit wenigen Monaten (1. Juli 1900) mit Gräsin Chotek vermählt und als Familienvater sür die Zukunst der Seinigen bedacht, war, um kein schärseres Wort zu gebrauchen, durch seine Sparsamkeit bekannt. Aus dem letzten Willen Kaiser Franz Joses spricht auch dessen starker Familienssinn, hinter dem der Gedanke an Fürsorge für Hilfsbedürstige zurücktrat. Franz Joses selbst war freigebig und ließ ebenso seinem Nachfolger freie Hand, wieweit er Großmut üben wollte.

### Bu Seite 530:

Der Bericht über die resignierte Stimmung Franz Josefs in seinem hohen Alter wird allseitig bestätigt, indessen fügen Personen, die sich regelmäßig in seiner Umgebung befanden, hinzu, daß diese dustere Auffassung sich nur auf die politischen Verhältnisse bezog. Abgesehen davon sei der Raiser nicht gedrückt, sondern auch in seinem Alter wohlgemut gewesen, gern belebte er das Gespräch durch Wendungen leichten Humors (vgl. S. 496). Einer meiner Gewährsmänner bemerkte, er sei "ein heiterer Greis" gewesen. Alle diese Zeugen stimmen auch darin überein, daß der Kaiser bei der Besprechung von Staatsgeschäften mit ihnen sich stets an die realen Zusammenhänge hielt, ohne je auf das Eingreifen einer überirdischen Gewalt hinzuweisen. Ohne Zweifel war er religiös angelegt; da er aber vorwiegend Verstandesmensch war, hielt er die Dinge dieser Welt und das Übersinnliche als zwei getrennte Gebiete auseinander.

# Register

Abbul Hamib, Gultan 185. Aehrenthal, A. Freiherr von, Minister 180-197, 323, 324, 425,

Agliardi, Nuntius 355—359.

Albert, König von Sachsen 509. Albrecht, Erzherzog 274, 405, 406, 506.

Alexander II., Zar 177. Alexander III., Zar 337, 341. Alexander, Fürst von Bulgarien 333-337.

Allgemeine Zeitung 72, 487-492

Altenhöfer, Redakteur 390, 488. Alter, Karl, Oberbaurat 251.

Alter, Wilhelm, Schriftsteller, dessen angebliche Enthüllungen 239—293.

Andraffy, Graf Julius, Ausgleich mit Ungarn 139-142; 159, 168, 178-181; feine Biographie von Wertheimer 322—326; Berhältnis au Kalnoth 330—332; 335—338; sein Tob 348; 382, 423, 498, 499, 500.

Angeli, Moriz, Edler v. 434—442. Anghal, David, Historiker 126 bis 134.

Apponyi, Graf, Botichafter 339, 382.

Arneth, Alfred v., Historiker 198 bis 209.

Arneth, Antonie v., die Braut Körners 199, 200.

Arneth, Josef v., Archäolog 199. Auersperg, Fürst Adolf v. 408, 409, 502.

Auersperg, Fürst Karl v. 413. August enburg, Herzog von 318.

B.

Bach, Alexander, Minister, für die Kaiserkrönung 9—19; Jugend und Bildungsjahre 24—39; Briefe an Ludwig v. Haan 27—32; über bie soziale Frage 35—37; Bauernsbefreiung 40—50; 122, 308.

Bach, die Familie des Ministers 25

bis 27, 32. Banffy, Baron, Minister 355 bis

360. Bärnreitter, Josef, Minister

431, 453, 516. Batthyany, Graf Ludwig 127 bis 134.

Bauernfeld, Eduard v., Schriftfteller 37, 38.

Bäuerle, Schriftsteller 29.

Bed, Friedrich v., Generalstabschef 241, 243, 267, 270, 271, 281, 282, 503, 532.

Bed, Max Bladimir v., Minister 518. Belcrebi, Graf Richard, Minister 140, 142, 148, 157, 161—162, 317.

B e n e d e k, Ludwig v. 258—293, 297, 298, 307. B e n o n i, Rechtsgelehrter 29.

Berchtold, Graf, Minister 189, 191, 193, 194.

Bernstorff, Graf Albrecht 90 bis 123, 310.

Bettelheim, Anton, Schriftsteller III, 246, 291, 373-374.

Beuft, Graf Ferdinand 136, 137, 141, 142, 148, 157, 161, 243, 315, 377, 382, 405.

Biegeleben, Freiherr v. 140, 142, 148, 157, 161—162, 317.

Bismard, Fürst Otto v., 43, 77, 92; Beziehungen zu Rechberg 296 bis 310; Bündnis mit Herreich-Ungarn; B. und Kalnoth 338 bis 341; 388, 392.

Bladwell, englischer Diplomat 130.

Blümegen, Graf 327. Bolzano, Philosoph 236.

Brentano, Lujo, Nationalökonom 383.

Brud, Rarl v., Minifter 498, 501. Buch lau, Zusammenkunft von (1908), 184, 187—197. Bhlandt-Rheibt, Graf v.

Graf v.,

Minister 503.

Canit, preußischer General 92. Carlowit, preußischer Diplomat 102.

Charmas, Richard, Schriftsteller, seine Biographie Fischhofs 362 bis

Chlumecfy, Johann Freiherr v., Minister 392, 428-431.

Chlumecth, Leopold Freiherr v., Schriftsteller 454-462.

Christian VIII., König von Danemark 314.

Chmel, Josef, Historiker 201.

Clam = Gallas, Graf, General 436. 442.

Clam = Martinit, Beinrich Graf v. 471.

Cobben, Richard 32.

Conrad v. Sögendorf, General 459-461, 532.

Cotta, Johann Friedrich v. 487 bis 488, 492.

Cotta, Georg v. 389, 488-490. Crenneville, Graf, General 272,

Cfaky, Graf, Minister 350. Caörnig, Statistifer 84.

Deak, Franz 139, 147, 149, 160, 165, 167, 168—169, 423, 465, 466. Delbrüd, Rudolf v., Handels-politiker 70, 74, 77, 80, 318.

Dehn, Baul, Schriftsteller 397. Ditfurth, Moriz, Freiherr v. 269. Disraeli, B. 379.

Doblhoff, Anton, Freiherr v., Minister 30, 37, 38.

Dunajewsti, Finanzminister

Du Nord, Wilhelm, Hauptmann 281.

Chuard VII. 183, 185, 186, 196. Eisenmann, Louis, Historiter 463-473. Elbon, Lord 351.

Elifabeth, Raiferin von Ofterreich 139, 504, 505, 510, 517, 522.

Eotvös, Baron Josef, Minister 142.

Erb, Hofrat 208.

Ernft, Herzog von Koburg 497. Efterhagh, Graf Morig, Minister 317, 381.

Eugen, Prinz von Savohen 202. Exner, Franz, Philosoph 210.

Fejervary, Geza, Freiherr v., General 518.

Felfenthal, Polizeikommissär 39. Ferdinand I., deutscher Raiser 476.

Kerdinand II. 476, 478.

Ferbinand III. 478.

Ferdinand I, Raifer von Ofterreich 127-134.

Ferdinand I. von Bulgarien 342,

Feuillet de Conches 203. Fischel, Alfred v., Schriftsteller 474-478.

Fisch er, Friedrich v., General 438. Fischhof, Adolf 362-371, 524. Korsboom-Brentano 101,

106—115. Fournier, August, Historiker 258.

Frang II., Kaiser 526.

Frang Ferbinand, Erzherzog 505, 506, 532.

Frang Josef I., beabsichtigte Kaiserfrönung 9—23; Bauernbefreiung 42, 49; Ausgleich mit Ungarn 136-142; 161-163, 229, 238, 240, 274, 275, 283, 285, 303, 306 bis 313, 316; Franz Jofef und Andrassu 323, 326; Franz Josef und Kalnoth 327, 328, 329, 335, 352, 360; 382, 404, 410; Franz Josef und General Horst 413-424; fein Charakterbild 493-538; äu-Beres Auftreten 493; Aufnahms-fähigkeit 495; geistige Selbständigfeit 495; Mangel an Phantafie 495; Mutterwiß 496; Wahl seiner Ratgeber 497—500; Entlassung von Ministern 500-502; Technit des Regierens 502; sein Mißtrauen 503; Schärfe ber Kritif 503; sittliche Eigenschaften 504-511; Selbstbeherrschung 505: Berhältnis zu

seiner Familie 504—507; Pflichtgefühl 507; Wahrheitsliebe 507; Bergenstälte 508-510; sein Teftament 511, 540; Berhältnis gum deutschen Volke 511-516; die "beutschen Farben" 512: Berhältnis zu ben Hohenzollern 514; Entfremdung der Deutschen Ofterreichs 515; Entwidlungs- und Anpassungsfähigkeit 516; Epochen der inneren Regierung 519—521; allgemeines und gleiches Wahlrecht 518: Berhältnis zu ben Magharen 522; zu ben Tschechen 513, 524-526; zu den Polen 512; zu den Kroaten 522: Grad ber Energie 522; sein Opportunismus 523; Behandlung ber Staatsgeschäfte 526-531; tonstitutionelle Gesinnung 527-528; der Raiser als Attenleser 528; sein Stilgefühl 528—529: Altersericheinungen 530; Berhältnis zur Armee 531-534; Berhältnis zur fatholischen Kirche 534—536; die Jesuiten 536; der Weltkrieg 536-538; Nachtrag zur Charafteristif 539-541: militärische Angelegenheiten und Unipiachen 539; Steed über Franz Josef 497 Anm., 540; Testament 511; religiose Stimmung 541.

Frang Rarl, Erzherzog 68, 131. Friedrich Wilhelm IV., König von Breugen 17, 84, 91, 99, 108, 120, 303.

Friedrich VII., König von Dänemark 314.

Friedrich, Erzherzog 246.

Frint, Bischof 236.

Fröbel, Julius, Schriftsteller 428.

Gagern, Heinrich v. 72.

Sautsch, Freiherr v., Minister 489,

Gent, Friedrich v. 489, 490.

Georgievic, Bladan, ferbischer Minister 179.

Gerlach, Leopold v., General 17,

Gistra, Karl, Minister 409.

Glabstone, 23. E. 382.

Gloffy, Karl, Schriftsteller 248. Gueist, Rudolf 379.

Goluchowski, Graf Agenor sen. Minister 308.

Good, G. P., englischer Historiter 262.

Gorce, Bierre de la, Historiker 19.

Gortschakow, Fürst 332.

Grabmanr, Rarl b. 443-453. Grillparzer, Franz 220.

Grün, Anastasius 34.

Grunne sen., General 509, 533. Grunne jun., General 533.

Haan, Ludwig v. 27-32.

Hall, Hubert, Archivar 263, 264. harbenberg, preußischer Minister 40.

Hardinge, Charles 190.

hartmann, preußischer General

Sauer, Freiherr v., österreichischer Beamter 162.

Haus, Admiral 461.

Sahmerle, Freiherr b., Minister 330, 333.

headlam, Horace, Archivar 263, 264.

Heederen, Freiherr v., Diplomat 106-116.

Helfert, Josef, Kanonist 224. Helfert, Josef Alexander, Frei-herr v., Historiker 227—238. Benitstein, Freiherr v., General

242, 268. henti, General 429.

Herbst, Eduard, Minister 369, 373 bis 375, 409, 470, 519, 524.

He f, Freiherr v., General 499, 533. He y d t, von der, Minister 69.

Ho d, Karl, Nationalökonom 72, 84.

Hoen, Oberst 258.

Sohenlohe, Fürst Felix v. 72. Sohenlohe, Fürst Konstantin b.

508. Hohenwart, Graf Karl v., Mi-

nister 233, 348, 375, 409, 469, 513. Horst, Kaspar 400.

Horif, Julie, Freiin v. 423. Horift, Julius, Freiherr v., Minister 339—433.

hrbliczfa, Wenbelin 261.

h übner, F., österreichischer Diplomat 140.

Hudson, englischer Diplomat 261, 264.

Hügel, Karl Freiherr v., Diplomat

Hunolftein, Graf Paul v., Schriftfteller 203. Hy, Muton, Minister 38, 39.

3

3 a n š f h, General 429.
3 e l l a č i ć, Graf, General 131—133.
3 e r ô m e R a p o l e o n, Prinz
534.
3 o h a n n, Grzherzog 50—58, 94.
3 o h n, Freiherr v., General 403.
3 o f e f II., Raifer 40, 170—173,
219, 226, 477, 478.
3 o u r b a n, Marjchall 440.
3 d m o l š ř i j, Diplomat 181—197.

### Si

Raiferfeld, Moriz v., 165, 362, 364. Raigl, Finangminifter 506. Rald berg, Freiherr v., Minifter

Ralnoth, Graf Gustav, Minister 180, 181, 326—361, 509.

Rarl, Erzherzog 1—8, 438—441. Karol, König von Rumänien 334. Kaunik, Fürst Wenzel 171. Kempen, Polizeiminister 308. Khevenhüller, Graf, Diplo-

mat 335. Khlehle, Hofrat 37.

A h u e n = H e d e r v a r h, Graf, Minifter 353, 355.

Klapka, General 435.

Rlindworth, Staatsrat 309. Roerber, Ernst v., Minister 424, 425, 447, 453, 502, 515, 516, 530.

Kolb, Chefredakteur 309, 488. Kolb, Statistiker 390.

Rorb. Beidenheim, Freiherr v., Minister 413, 415.

Rossuth, Franz, Minister 352. Rossuth, Ludwig 173—175, 352, 529.

Rrieg, Franz, Freiherr v. 266. Rrismanic, Gibeon, General 242, 266, 270, 276—279, 280.

Kristoffn, Josef v., Minister 518, 535.

K fi b e cf. Freiherr v., Minister 67, 78, 122, 377.

Ruhn, Freiherr v., Kriegsminister 403, 404, 407, 408. Rutich ter, Karbinal 418.

Griebjung, Siftorifde Auffage

2

La de nbach er, österreichischer Beamter 73.

Langrand - Dumonceau, Graf, Finanzmann 500.

Lasalle, Ferdinand 379.

Laffer, Josef Freiherr v., Minister 467.

Laube, Heinrich 202.

Leitenberger, Fabrikant 391. Lenau, Nikolaus 34.

Leo XIII. 448.

Liebig, Johann, Jabrifant 389. Lift, Friedrich, Nationalökonom 32, 71 Anm., 73, 173, 387.

Lobanow, Fürst, ruffischer Diplomat 342.

Lonhah, Graf Meldior, Minister 142.

Ludwig, Erzherzog 68, 127. Lütow, Graf, Botschafter 183.

### 900

Machar, tichechischer Dichter 493. Malcher, Archivar 438.

Mailath, Georg v., ungarischer Hofkanzler 137, 142, 162.

Manning, Kardinal 383.

Manteuffel, preußischer Minister 100, 118—121. Marchet, Gustav, Minister 453.

Maria Therefia, Kaiserin 203 bis 206, 477, 478.

Marie Antoinette, Königin 203, 208.

Matthias, Kaiser 475, 477, 478. Mebold, Redakteur 488.

Mensborff, Graf, Minister 320, 381.

Metternich, Fürst Klemens, Staatskanzler 67, 200, 295, 490.

Metternich, Fürstin Pauline 388. Metternich, Fürst Richard, Botschafter 380.

Menendorf, Baron, ruffischer Diplomat 109, 110.

Mehjenbug, Freiherr v., Diplomat 309.

Milan, König von Serbien 179, 335. Misch ler, Nationalökonom 387.

M o'n o'd, französischer Historiker 464. M it I e'r, Eugen v., Abjutant Benebeks 241—270.

Müller, Eugen v., jun. 241—242, 243.

Napoleon I. 218.

Mapoleon III. 18, 19, 320, 534. Resselrode, Graf, russischer Ranzler 109, 110, 125.

Neumann, Eduard, Rechtsanwalt

243, 247.

Reumann, Leopold, Professor 33. Reumann, Wilhelm, Rechtsanwalt 247.

Rewmann, englischer Theologe 247.

Mikolaus I., Zar 177.

Nikolaus II., Zar 183.

Dppolzer, Professor der Medizin 119.

Orczh, Baron, ungarischer Politiker **137**.

Pach er, Gustav v., Fabrikant 391. Baetel, Georg, Berleger 244.

Paladh, Franz, Historifer 212, 213, 214, 470.

Balmerston, Lord 261, 264, 309. Beez, Alexander v., Nationalöko-nom 386—398.

Peez, Karl v., Generalfonsul 398. Berczel, ungarischer General 401, 404, 405.

Bernerstorfer, Engelbert, 2(bgeordneter 520.

Pfordten, Freiherr v. d., banrischer Minister 137.

Pilat, Redatteur 489, 490.

Pinkas, tschechischer Politiker 213, 222.

Pius IX. 17—19.

Bius X. 448.

Blener, Ernst v. 329, 348, 349, 351, 361, 369, 372—376, 377—385, 498, 503.

Blener, Jgnaz v. 313, 372—376, 379, 385, 467.

Ponfonby, englischer Diplomat 17. Boffelt, Redatteur 18.

Bribram, Alfred, Hiftorifer 258. Profesch = Osten, österreichischer Diplomat 95—125, 297—299.

Buchner, General 400.

Raab, Franz Anton v. 46. Mabekkn, Graf 294.

Radowis, preußischer Minister 90,

91, 93, 95, 97, 101, 102. Raimund, Ferdinand, Dichter 220. Rainer, Erzherzog 308, 409, 498. Rampolla, Kardinal 448, 535.

Ranke, Leopold v. 208.

Raunig, A. G., Schriftsteller 398. Rausch er, Kardinal 17, 534.

Rechberg, Graf Albert 294. Rechberg, Graf Bernhard, Diplomat 294—321, 501.

Reischach 390.

Renner, Karl, öfterreichischer Bolitifer 465.

Rieger, Franz, tschechischer Politifer 470.

Ringhoffer, Karl, Schriftsteller 90, 115.

Riftić, serbischer Politiker 179.

Robenberg, Julius, Schriftsteller 241, 250.

Rosenberg, preuß. Diplomat 118. Rothschild 490.

Rouher, französischer Minister 380. Rubolf II., Kaifer 19, 23.

Rudolf, Kronpring von Ofterreich 505, 508, 510.

Saden, Freiherr v., Oberst 438. Sailler, J. M., Bischof 387. Salburg, Gräfin Edith, Schrift-

ftellerin 266, 267, 283—284. Saphir, Moris, Schriftsteller 29. Schäffle, Albert, Nationalstonom

72 Anm., 377, 469, 501, 513.

Schanda 266.

Schleinig, preugischer Minister 100-125.

Schlieffen, Graf v., Generalstabschef 290.

Schmerling, Anton v., Minister 34, 122, 215, 221, 296, 308, 310 bis 318, 369, 374, 467, 498.

Schönerer, Georg v., Bolititer 428, 432, 445.

Schratt, Katharina, Schauspielerin 510, 535.

Schrend, Freiherr v., bahrischer Diplomat 305.

Schuwalow, Graf Peter, Diplomat 179.

Schwarzenberg, Fürst Felix, Ministerpräsident 40-63, 43-45, 64-89, 90-124, 296, 297, 498.

Sedlnigth, Polizeiminifter 34.

Segur, Monsignore 19.

Sennheh, Baron, ungarischer Politiker 142.

Germage, Graf 432.

Seywald, Franz, österreichischer Richter 364.

Sieghart, Rudolf 170—175. Smetana, Augustin 214.

Sommaruga, Franz, Freiherr v.

Springer, Anton, Siftorifer 210 bis 223.

Stabion, Graf Franz, Minister 225. Stambulow, Stefan, bulgarischer Minister 342.

Steed, englischer Publizist 497.

Stefan, Erzherzog 127—130. Stein, Freiherr v. 40.

Stein, Lorenz, Nationalökonom 379, 386.

Steinbach, Emil, Minister 349. Stremanr, Rarl v., Minister 409

bis 413, 433, 528, 536. Stülz, Jodot, Historifer 201.

Stürgth, Graf, Minifter 510, 528.

Sueß, Eduard 384.

Shbel, Beinrich b., Historiker 491. Shaparh, Graf, Minister 350.
Sheps, Julius, Zeitungsherausgeber 249, 253, 255, 256.

Sgilagni, Defiderius, Minifter

350, 352, 354.

Taaffe, Graf, Minister 345-349, 410-418, 429, 508, 509, 519.

Tankofić, serbischer Major 537. Tegetthoff, Karlv., Oberst 240, 245, 246, 248, 271, 272, 291, 402. Tegetthoff, Wilhelm v., Admi-

ral 498.

Thiers, Abolf 488.

Thun, Graf Franz, Minister 431, 524. Thun, Graf Leo, Minister 535.

Tisza, Koloman v., Minister 168, 337, 350.

Tisza, Graf Stefan, Minister 522. Tittoni, Minister 181, 184.

Trefort, August, Minister 426. Treitschke, Heinrich v., Historiker 388, 489.

11

Unger, Josef, Minister 364.

23

Bittor Emanuel III., König 184, 456.

Vivenot 396.

Brints, Frau v. 301.

### B

Wawrztowicz, polnischer Historifer 262.

Weinrich, Fabrikant 388.

Beferle, Mexander, Minister 350 bis 355, 529.

Werner, Freiherr v., Diplomat 302.

Wertheimer, Eduard v., Historifer 322-326.

West falen, Graf, preußischer Diplomat 119, 121.

Weter, Freiherr v., General 440. Wieser, Friedrich, Freiherr v., Nationalökonom 482.

Wilhelm I., Kaiser 316—319, 324, 325.

Wilhelm II., Kaiser 529.

Wilhelm I., König von Württem= berg 303.

Wilhelm, Erzherzog 439, 440. Winbifc & Täh, Afreb, Fürst von 42—50, 59—63, 123, 229. Winbifc & Täh, Prinz Lub-

Windisch-Grät, wig, General 442.

Windisch-Grät, Alfred, Fürst von, Minister 527.

Wirther, Rudolf 246, 261—264. Woinowich, Freiherr v., General 243, 258, 282, 287, 288, 324.

Wolf, Karl, Abgeordneter 432. Wolkenstein, Graf 43, 341.

Wüllerstorf, Admiral 157—159,

Wurmbrand, Graf 43.

Zedlit, J. Chr., Freiherr v., Schriftsteller 490, 491. Zeißberg, Historiker 439.

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellichaft in Stuttgart



Im Verlage der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart u. Berlin ist erschienen:

Beinrich Friedjung

Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859—1866. Zwei Bände. 10. Auflage. Mit 9 Karten Geheftet M 24.—, gebunden M. 32.—

Der Krimkrieg und die österreichische Politik 2. Auflage Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.50

Sfterreich von 1848—1860. In zwei Bänden Band 1: Die Jahre der Revolution und der Reform 1848—1851. 4. Auflage Seheftet M. 15.—, gebunden M. 18.50 Band 2: 1. Abteilung. 3. Auflage. Geheftet M. 12.50, gebunden M. 16.—

Hiftorische Auffätze. 1. und 2. Auflage Geheftet M. 20.—, in Halbleinen M. 24.—

### Reinhold Koser

Geschichte Friedrichs des Großen. 4. und 5. vermehrte Auflage in vier Bänden. Mit 1 farbigen und 14 Schlachtstiggen Geheftet M. 33.50, gebunden M. 50.50

Friedrich der Große. Volksausgabe. Mit einem Bildnis des Königs nach dem Gemälde von J. H. Chr. Franke. 6.—8. Auflage Geheftet M. 6.—, gebunden M. 8 50

Geschichte der brandenburgisch-preußischen Politik. Erster Band: Geschichte der brandenburgischen Politik bis zum westfällschen Frieden von 1648. Mit einer Karte. Zweite Auflage Geheftet M. 12.—, gebunden M. 14.50

### Theodor Lindner

Geschichte des deutschen Volkes. Zwei Bände Geheftet M. 10.—, gebunden in 1 Band M. 12.—

Geschichtsphilosophie. Das Wesen der geschichtlichen Entwicklung, Einleitung zu einer Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Oritte umgearbeitete Auflage. Geheftet M. 5.50, gebunden M 8.50

Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. In neun Bänden. Jeder Band geheftet M. 6.50, gebunden M. 9.50, in Halbfranz M. 10.50 Band 1: Der Ursprung der byzantinischen, islamischen, abendländischchristlichen, chinesischen und indischen Kultur

Band 2: Niedergang der islamischen und der byzantinischen Rultur. Bildung der europäischen Staaten

Band 3: Bom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ende der Konzile. Die abendländisch-christliche Kultur. Anfänge einer neuen Zeit Band 4: Der Stillstand des Drients und das Aufsteigen Europas.

Die deutsche Reformation

Band 5: Die Kämpfe um die Reformation. Der Ubergang in die heutige Zeit Band 6: Das neue europäische Staatenspstem. Absolutismus und Merkantilismus. Die geistige Befreiung und die Auftlärung. Assen und Afrika Band 7: Amerika. Europa bis zum Beginn der französischen Revolution.

Die Revolution und die Republik. Napoleon

Band 8: Das europäische Geistesleben zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Europa bis zur Julirevolution 1830. Europa von der Julirevolution bis zur Februarrevolution. Revolution und Reaktion. Der Ubergang zu unserer Zeit. 1848-1859

Band 9: Die Zeit Bismarcks. Die außereuropäischen Staaten. Die legten Jahrzehnte des alten Europa. Der Ursprung des Weltkrieges bis zu den Kriegserklärungen

Band 8 und 9 erichienen auch unter dem Titel:

# Weltgeschichte der letzten hundert Jahre (1815—1914)

Brei Bande. Geheftet M. 13 .- , gebunden M. 19 .- , in Salbfr. M. 21 .-

Band 1: Geschichte Europas bis zum Beginn der neuesten Zeit Band 2: Geschichte Europas und der außereuropäischen Staaten bis zum Beginn des Weltkrieges

### Alfred Stern

Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden bon 1871. Erste Abteilung: Geschichte Europas 1815-1830. 3 Bande. 2. Auflage. Geheftet M. 38.50 Zweite Abteilung: Geschichte Europas von 1830-1848. Drei Bände Geheftet M. 33.50, gebunden M. 40,50

Dritte Abteilung: Geschichte Europas von 1848-1871. Band 1 Geheftet M. 19.50, gebunden M. 23.50

Reden. Vorträge und Abhandlungen. Gebunden M. 8 .-

### Kürst Otto von Bismarck

Gedanken und Erinnerungen, Neue Ausgabe. Groß-Ottav. Brei Bande. Mit einem Bildnis und einem Fatsimile

In Salbleinen gebunden M. 18.—

Unhang zu den Gedanken und Erinnerungen. Bwei Bande Gebunden M. 18 .-Einzelausgaben: Raifer Wilhelm I, und Bismarck. Mit einem Bildnis des Kaifers und 22 Briefbeilagen in Kaksimiledruck. Geb. M. 9.— Aus Bismarcks Briefwechfel Gebunden M. 9. -

Briefe an feine Braut und Gattin. Berausgegeben vom Rürften Berbert Bismard. Mit einem Titelbild der Fürstin nach Frang v. Lenbach und 10 weiteren Porträtbeilagen. 6. Auflage. Mit Erganzungsband : Erläuterungen und Regifter von Horft Rohl. Gebunden M. 14 .-Befindet fich in Borbereitung

Briefe an feine Braut und Gattin. Auswahl. Mit einem erläuternden Unhange herausgegeben von Eduard von der Sellen. Gebunden MR. 2.10 Mit drei Bildniffen

Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71. Mit einem Titelbild und einem Brief-Katsimile Gebunden M. 2.80

Briefe an den General Leopold von Gerlach. Mit Genehmigung Gr. Durchlaucht des Fürsten von Bismard neu heraus-Gebunden M. 8 .gegeben von Horst Rohl

Briefe des Generals Leopold von Gerlach an Otto von Bismard. Herausgegeben von Horft Rohl, Gebunden M. 6.50

- Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Historischertische Gesamtausgabe, besorgt von Horst Kohl. Miteinem Porträt des Fürsten nach Franz von Lenbach. 14 Bände. In Halbfranz M. 136.—
- Neden und Ansprachen des Ministerpräsidenten und Neichskanzlers a. D. Fürsten b. Bismarck 1890—1897. Kritische Ausgabe, besorgt von Horst Kohl. Gebunden M. 10.—
- Bismarckreden. 1847—1895. Herausgegeben von Horst Kohl.
  7. Auflage, vermehrt durch ein Gedenkwort zu Bismarcks hundertstem Geburtstag Gebunden M. 6.75
- Erich Marcks, Bismarck. Eine Biographie. Band 1: Bismarcks Jugend 1815—1848, Berbesserter Neudruck. 16. u. 17. Auflage. Mit zwei Bildnissen. Gebunden M. 11.—
- Erich Marcks, Otto von Bismarck. Ein Lebensbild. Mit einem Bildnis. 16.—20. Auflage Gebunden M. 6.50
- Dr. Unnie Mittelstaedt, Der Krieg von 1859, Bismarck und die öffentliche Meinung in Deutschland. Geb. M 4.60
- Dr. Freiherr von Mittnacht, K. Württemb. Staatsminister und Ministerpräsident a. D., Erinnerungen an Bismarck. 6. Auflage Gebunden M 2.—
- **Crinnerungen an Bismarck.** Neue Folge. (1877—1889.) 5. Auflage Gebunden M. 2.—
- -- Rückblicke. Mit dem Bildnis des Verfassers. Bierte, teilweise geänderte und erweiterte Auflage Gebunden M. 3.30
- Urnold Senfft von Pilsach, Aus Bismarcks Werkstatt.
  Studien zu seinem Charakterbilde Gebunden M. 2.40
- Moriz Edler von Angeli, Altes Gifen. Intimes aus Kriegs- und Friedenssahren Gebunden M. 5.—
- Allfred Ritter von Urneth, Aus meinem Leben. 3mei Bände. Mit zwei Bildnissen Gebunden M. 15.—
- Generalfeldmarschall Graf von Blumenthal, Tagebücher aus den Jahren 1866 und 1870/71. Herausgegeben von Albrecht Graf von Blumenthal. Mit zwei Bildnissen und einem Brief Kaiser Friedrichs in Faksimiledruck. Gebunden M. 6.50
- Generalleutn. z. D. Boguslawski, Aus der preußischen Hof- und diplomatischen Gesellschaft. I. Aus der preußischen Hofgesellschaft. 1822–1826. II. Ernestine von Wildenbruch. 1805–1858. Mit zwei Bildnissen Gebunden M. 6.—
- Eleonore von Vojanowski, Louise Großherzogin von Sachsen-Weimar und ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen. Nach größtenteils unveröffentlichten Briefen und Niederschriften. Mit einem Bildnis. Zweite Auflage. Mit einer Beigabe: Herders Briefe zur Erziehung des Erbprinzen Karl Friedrich. Gebunden M. 9.—
- Unna Caspari, Ludolf Camphausens Leben. Nach seinem schriftlichen Nachlaß. Mit Camphausens Bildnis. Gebunden M. 9.—
- Richard Charmag, Adolf Fischhof. Das Lebensbild eines österreichischen Politikers. Mit zwei Abbildungen. Gebunden M. 10.50
- Wegtweiser durch die Literatur der österreichischen Geschichte. Miteinem Geleitwortvon Heinrich Friedjung. M. 3.50

- Fedor von Demelitsch, Metternich und seine auswärtige Politik. Band 1 m. 14.—
- Dr. Ludwig Hahn, Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich und die Gründung des deutschen Kaiserreichs. Die deutsche Politik 1867—1871. In Aktenstücken M. 10.—
- Raiser Wilhelms Gedenkbuch. 1797—1879. Lebensund Charakterbild des Raisers aus eigenen Außerungen und amtlichen Kundgebungen. Bolksausgabe, Fünfter bis zur goldenen Hochzeit des Raiserpaares fortgeführter Abdruck. Gebunden M. 3.60
- Rurt Heidrich, Preußen im Rampfe gegen die französische Revolution bis zur zweiten Teilung Polens. Geb. M. 10.50
- Mite Aremnitz, Aus dem Leben König Karls von Rumanien. Nach des Königs Tagebüchern und offiziellen Dokumenten. Mit dem Bildnis des Königs. 4Bände. Gebunden je M. 10.—
- Friedrich Meinecke, Das Leben des Generalfelds marschalls Hermann von Boyen 1771—1848. Zwei Bände. Mit Bildnis Gebunden M. 22.—
- Die deutsche Erhebung von 1914. Borträge und Auffäge. 11.—15. Tausend Pappband M. 1.—
- Eduard Meyer, Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr. Die zweite durchgeschene und verbesserte Auflage besindet sich in Vorbereitung
- Herman von Petersdorff, König Friedrich Wilhelm der Vierte Gebunden M. 5.50
- Rleift-Regow. Gin Lebensbild. Mit einem Portrat. Geb. M.10 .-
- Sans Prug, Preußische Geschichte. 4 Bande. Geb. je M. 10 .-
- Moriz Rifter, Leopold von Ranke. Seine Geistesentwicklung und Geschichtesschreibung. Rede bei Antritt des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität am 18. Oktober 1895. M. 1.—
- Heinrich von Sybel, Geschichte der Nevolutionszeit 1789—1800. Behn Bände Gebunden M. 40.—
- Beit Balentin, Frankfurt am Main und die Revolution von 1848/49 Gebunden M. 11.50
- Fürst Karl Leiningen und das deutsche Sinheitsproblem Mit einem Bildnis des Fürsten Leiningen Gebunden M. 5.—
- Karl Friedrich Graf Vigthum von Eckstädt, Berlin und Wien in den Jahren 1845 bis 1852. Politische Privatbriefe Gebunden M. 6.—
- Eduard von Wertheimer, Der Herzog von Reichstadt Ein Lebensbild. Nach neuen Quellen. 2. vermehrte Auflage. Mit 6 Lichtdruckbildern und einer Briefbeilage in Faksimiledruck. Geb. M. 10.50
- Hans von Zwiedineck-Südenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königtums. 2Bände, Mit einer Karte. Geh. M. 24.—, in Halbstranz M. 28.—
- Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreichs (1806—1871). Drei Bände, Mit einer Karte. Geheftet M. 30.—. in Halbfranz M. 36.—



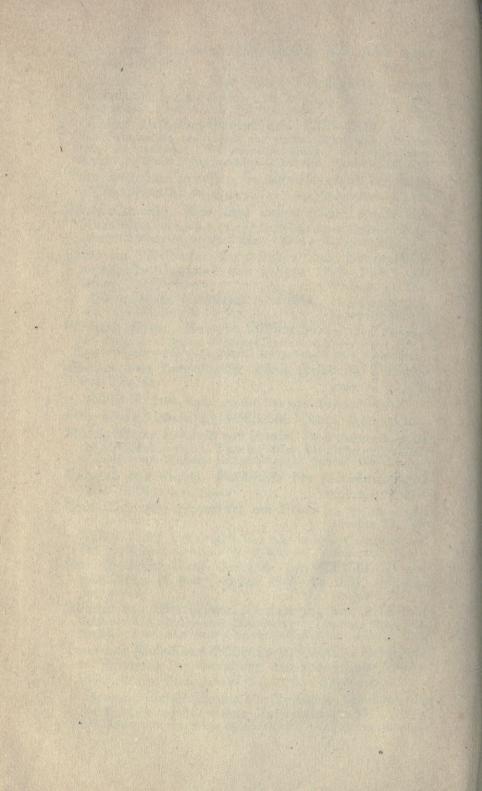

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DB 80 F75 Friedjung, Heinrich Historische Aufsatze

